

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Marbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER, OF BOSTON,

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER,

(Class of 1817),

7 fun. 1901 - 24 Feb. 1902.

•

·

•

. . 



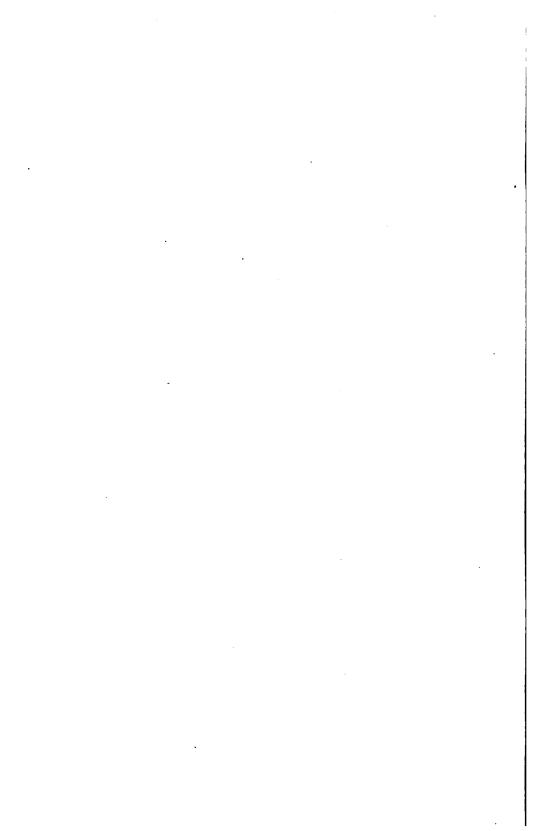

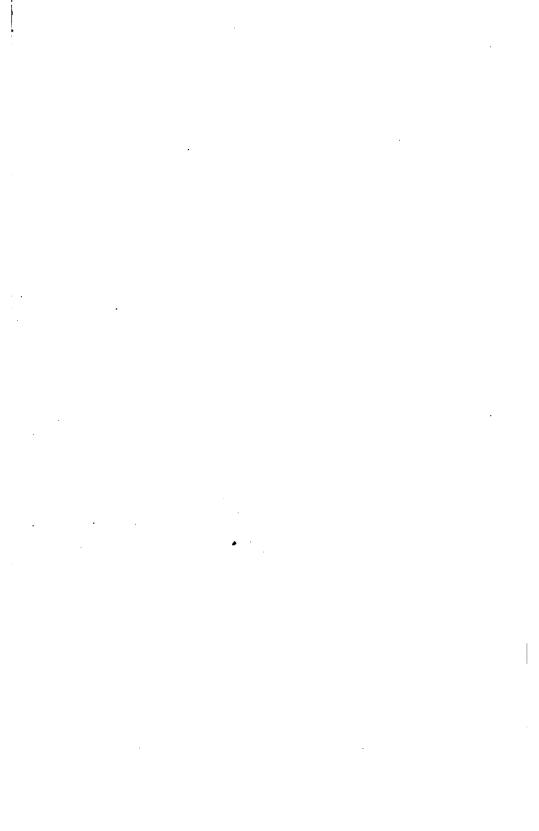



K. Winhow.

# Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

friedrich Kluge.

Zweiter Band.

Mit einem Bilbnis von R. Weinhold in Rupferätzung.

Straßburg. Berlag von Karl J. Trübner. 1902. Philoc 539

M. DuMont-Shauberg, Strafburg i. E.

# Inhalt.

| 1. Heft.                                                                                                                                                                                             | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bohnenberger, R., Bur Bortgeographte                                                                                                                                                                 | 1           |
| Beife, D., Die Bortboppelung im Deutschen                                                                                                                                                            | 8           |
| Matthias, Th., Neue und erganzende Belege aus Christian Beise                                                                                                                                        | 25          |
| Meyer, Richard M., Die Umbilbung fertiger Borte                                                                                                                                                      | 36          |
| Rluge, Friebr., Ostaran                                                                                                                                                                              | 42          |
| — —, Tuisco deus et filius Mannus Germ. 2                                                                                                                                                            | 43          |
| — —, Sefundare hebungsformen                                                                                                                                                                         | 45          |
| — —, Rotfcpreie                                                                                                                                                                                      | 47          |
| — —, Rotwelsche Zahlworte                                                                                                                                                                            | 49          |
| Rollier, A., Berner Mattenenglisch                                                                                                                                                                   | 51          |
| Bücherschau: Richard M. Meyer, Bierhundert Schlagworte. Bon A. Gombert                                                                                                                               | 57          |
| Kleine Beiträge zum neuhochbeutschen Wortschas. Bon W. Creizenach, A. Goese,<br>O. Heilig, E. Hoffmann=Kraper, Fr. Kluge, W. Meher=Lübke,<br>H. Schucharbt, R. Sprenger, J. Stosch, E. Sulger=Gebing | 71          |
| 2. nud 3. Heft.                                                                                                                                                                                      |             |
| Stuld, Eugen, Die Deklination bes Zahlwortes zwei vom XV. bis XVIII. Jahr-                                                                                                                           |             |
| hundert                                                                                                                                                                                              | 85          |
| Chrismann, Guftav, Duzen und Ihrzen im Mittelalter (Fortsetzung)                                                                                                                                     | 118         |
| Jostes, Franz, Beiträge zur Kenntnis bes mittelhochbeutschen Sprachschaßes                                                                                                                           |             |
| vornehmlich aus schweizerischen Handschriften                                                                                                                                                        | 160         |
| Müller, Carl, Materialien zur neuhochbeutschen Wortbilbung I                                                                                                                                         | 186         |
| Björkman, Erik, Die Pflanzennamen ber althochbeutschen Gloffen I                                                                                                                                     | 202         |
| Rluge, Friedrich, Heimweh                                                                                                                                                                            | 234         |
| Behaghel, O., Proximal — distal                                                                                                                                                                      | <b>2</b> 52 |
| Stofch, Johannes, Unbeikommenb                                                                                                                                                                       | <b>2</b> 53 |
| Bücherschau: Über Richard M. Meyers Bierhundert Schlagworte von A. Gombert                                                                                                                           |             |
| (Fortfetung)                                                                                                                                                                                         | 256         |

| 4. Pett. Sette                                                                | e |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Göte, Alfred, Rebenbe Belege                                                  | 7 |
| Much, R., Worterklärungen                                                     |   |
| Meyer, Richard, M., Bur Terminologie ber Reclame 288                          |   |
| Schmibt, Erich, Bur Studentensprache                                          |   |
| Stofch, Joh., Tölpel                                                          |   |
| Rluge, Friedr., Fechten                                                       |   |
| Bülfing, J. Ernft, Reue und seltene Borter auf =ling 300                      |   |
| Sprenger, R., Miscellen (Gewohne = gewohnt, Munkeln, Re machen, Schwindler    | - |
| = Betrüger, teilen = engl. to deal, Aus Clemens Brentanos Schriften,          |   |
| Sprachliches zu Uhlands Graf Eberhard: [1. Flug = Flügel; 2. huf und          |   |
| Horn; 3. feltsam listig; 4. Fink hat wieder Samen.], Schwenke, nicht Schenke! |   |
| Zum Herzog Ernst: [1. Schluft und Schlucht; 2. Achter — Geächteter.]) 301     | 1 |
| Bücherichau von U. Gombert, &. Rluge, Frang Bobenftein, B. Rable,             |   |
| B. J. Bos, Karl Scheffler und Robert Sprenger                                 | 7 |
| Beitschriftenschau von F. Weidling und A. Gombert                             |   |
| Auszüge (Kirche, Bielfraß)                                                    |   |
| Rleine Beitrage jum neuhochbeutichen Bortichas. Bon Alfred Bauer, Albert      |   |
| Burt, Alfred Goege, E. Hoffmann: Krager, Selmar Kleemann,                     |   |
| N. Ernst Bülfing                                                              | 1 |
| Nachträge und Berichtigungen zu Band I-II von A. Gombert, Bal. hintner,       |   |
| A. R. Sohlfeld, &. v. Patrubany, S. Rietsch, S. Schuchardt,                   |   |
| R. Sprenger, J. Stofch                                                        | 4 |
| Mitteilung                                                                    |   |

Philol 539



jui

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

## friedrich' kluge.

| II. Band, 1. Heft.                                                | Mai 19               | 01    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Inhalt.                                                           |                      |       |
|                                                                   | \$                   | Seite |
| Bohnenberger, A., Bur Wortgeographie                              |                      | 1     |
| Beife, D., Die Bortboppelung im Deutschen                         |                      | 8     |
| Matthias, Th., Neue und erganzenbe Belege aus Chriftian Beife     |                      | 25    |
| Meyer, Richard M., Die Umbilbung fertiger Worte                   |                      | 36    |
| Rluge, Friedr., Ostarun                                           |                      | 42    |
| — —, Tuisco deus et filius Mannus Germ. 2                         |                      | 43    |
| , Setunbare hebungsformen                                         |                      | 45    |
| — —, Notschreie                                                   |                      | 47    |
| — —, Rotwelsche Zahlworte                                         |                      | 49    |
| Rollier, A., Berner Mattenenglisch                                |                      | 51    |
| Bücherschau. Richard M. Meper, Bierhunbert Schlagworte. Bon M     |                      | 57    |
| Rleine Beiträge zum neuhochbeutschen Wortschas. Bon B. Creizenach | , <b>L. G</b> oetse, |       |
| D. Seilig, G. hoffmann-Araber, Fr. Kluge, 20. De                  | yer=Lübte,           |       |
| 5 Shumarht R Sprenger, R. Stoid & Sulger: (                       | Behina               | 71    |

Straßburg. Verlag von Karl J. Trübner. 1901.

### Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werden außer der Zeitschriftenschau u. a. folgende Beiträge bringen:

Die Sprache Zinzendorfs. Bon A. Gombert. Die germantschen Namen der Wochentage. Bon F. Kluge. Mittelhochdeutsche Sammlungen. Bon Fr. Jostes. Kleinere Beiträge von A. Goetze, H. Schuchardt, J. Stosch, Ph. Keiper, E. Willsing, F. Kluge.

Die Zeitschrift für beutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate. Preis des Bandes M 10.—.

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 53 zu richten. Auch Professor Gombert in Breslau (XIII, Augustastraße 92), der den Herausgeber unterstützt, nimmt Zusendungen und Anfragen für die Zeitschrift entgegen.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an bie Verlagsbuchhandlung Karl 3. Trübner in Strafburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Vom 1. Februar 1901 bis zum 30. April 1901 sind folgende Schriften eingegangen und zur Besprechung angenommen:

Mauthner, Fritz, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Erster Band: Sprache und Psychologie. Lex. 8°. X, 657 S. 1901. M. 12.— (J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart).

Meyer, Richard M., Vierhundert Schlagworte. Lex. 8°. 95 S. 1900 (B. G. Teubner, Leipzig).



## Bur Wortgeographie.

Bon

### R. Bohnenberger (Tübingen).

Der Wortgeographie kam früher ihre Verwendung für Zwecke ber Mundartenabgrenzung zu gute. Solange man glaubte, nach bem Berbreitungsgebiete gemiffer unterscheibender Wörter Die Grenzen der Mundarten und Untermundarten, weiterhin dann auch der Boltsftämme und ihrer Teile bestimmen zu können, schenkte die Dialektforschung der Wortgeographie eingehendere Beachtung. Bulest hat von Fachmannern 2. Tobler im Jahre 1887 in seiner Abhandlung über die lexikalischen Unterschiede der deutschen Dialette (Festschrift zur Begrüßung ber 39. Versammlung deutscher Philologen dargeboten von der Universität Zürich) diesen Standpunkt verfochten, zu einer Zeit, als ihn die Mehrzahl der Dialektforscher schon langer verlassen und Paul in der 1. Aufl. seiner Prinzipien ber Sprachgeschichte (S. 242) schon grundsätzlich ausgeführt hatte, daß "das eigentliche charakteristische Moment in der Dialektgliebe= rung eines zusammenhängenden Gebietes immer die Lautlehre bleiben" muffe. Bu ben theoretischen und allgemeinen Erwägungen, die gegen den früheren Standpunkt sprechen, haben kurze Zeit barauf H. Fischers Sprachkarten ben Beweis ber Thatfachen hinzugefügt. So haben benn auch in den beiden letten Jahrzehnten die beträchtlich zunehmenden Untersuchungen von Orts- und Bezirksmundarten den Wortschat fast gar nicht mehr berückfichtigt, sondern in gang vorwiegendem Mage auf die Lautlehre, beträchtlich weniger schon auf die Flexionslehre abgehoben. Darüber ist die mundartliche Wortgeographie sowohl nach der Seite des Wortgebrauchs wie der Wortbedeutung fehr ftart zurückgeblieben. Während auf dem Gebiete der Laut- und Flexionslehre die Mundartgeographie die Dialektgrammatik rührig unterstützt oder ihr vorarbeitet, fehlt ber immer noch minbeftens gleichstehenden Dialektlerikographie diese Hilfe fast ganz.

Nun kann heute ja kein Zweifel mehr sein, daß die Gesichtspunkte der Berwendbarkeit für Mundartencharakterisierung und Mundartenabsgrenzung sowie für Stammes- und Gaugeschichte nicht einseitig über die unter den einzelnen Teilen der Mundartgeographie zu treffende Auswahl zu entscheiden haben, daß vielmehr alle Teile der Sprache, jeder nach seiner Bedeutung für das Sprachleben als Ganzes, zu berück-

sichtigen sind. Das dem einzelnen Teil zukommende Maß der Berücksichtigung kann dabei immer noch recht verschieden sein. Auch vom Gesichtspunkte der Sprachgeographie aus ergeben sich Abstufungen. Erscheinungen des Sprachlebens, deren Berbreitung dauernd ist, gehen solchen vor, deren Berbreitung sich leichter und häusiger verändert. Auch von diesem Gesichtspunkte aus hat die Wortgeographie hinter der Lautgeographie zurückzustehen. Weiter ist der Wortgeographie hinderlich, daß auf ihrem Gebiete nie Vollständigkeit zu erreichen ist, sondern immer nur ein verhältnismäßig recht bescheidener Bestandteil geographisch umschrieben werden kann. So wenig aber der Wortschas bei der Nundartgeographie in erste Linie zu stellen ist, so wenig ist eine weit gehende Vernachlässigigung desselben berechtigt.

Die schwierige Frage ift, wie die mundartliche Wortgeosgraphie bei den zur Verfügung stehenden Arbeitskräften ohne gleichszeitige Schädigung anderer Aufgaben ernstlich in Angriff genommen werden kann. Der Mundartgeographie sließt der größte Teil ihres Stoffes aus Differtationen und Programmen zu. Diesen Arbeiten ift ein Maß ihres Umfangs gegeben. Sollen sie nicht von der Unterssuchung der Lauts und Flexionslehre abgezogen werden, so können sie den Wortschatz nur in beschränktem Umfange berücksichtigen. Ich meine nun, daß da auch recht bescheidene Anfänge besser sind als der

bisherige völlige Mangel.

Man empfehle und werte zunächst auch die Beröffentlichung von Wort= und Bedeutungszusammenstellungen, die wenig um= fangreich und ohne tiefer gehende lezikalische Kenntnisse aus=

gewählt sind.

Dann muß man sich entschließen, für die einzelnen Mundarten und Gegenden Liften von Bortern aufzustellen, deren Gebiet bezw. Bedeutung zunächst untersucht werden soll. Diese Aufgabe ist nicht leicht, und solche Listen werden es nicht allzurasch zu dem wünschenswerten Mag von Vollftändigkeit bringen, umsomehr sollte damit begonnen werden. Für das Schwäbisch-Alemannische geben Fischers Rarten aus Anlag von Birlingers Aufstellungen ichon einen ichonen Anfang. Insbesondere ift erfreulich, daß nicht nur das Gebiet bestimmter Wörter und Wortformen abgegrenzt ist, sondern auch die wechselnden Bezeichnungen für ben gleichen Begriff berucksichtigt find. So tennen wir nun im Bereich der Fischer'schen Karten für die Namen der Wochentage die Nordost= grenze von Zinstag gegen Dienstag, ein großes Stud der Westgrenze von Erchtag und Pfinztag, dazwischen das Gebiet von Aftermontag. Weiter sind von interessanten Wörtern und Wortformen geographisch beftimmt Ririche und Rriefe, Rirche und Rilche, Reller = Rer und Kern, Scheuer = Stadel und Tenne, Kamm und Strahl, leihen und lehnen, ichieben = ichalten und ftogen, die Grenze verschiedener Bezeichnungen für Buchtftier (hummel, heime, Dchs, hagen, hägel, beigel, Stier), Eber (Eber, Bär, Beiß, Häckel), Schurz (Schoß, Fürfleck, Fleck, Fürtuch),

Flachs (Werg, Har), die Grenze von fel = Mädchen u. f. w. Fischer giebt diese Linien in bestimmter negativer Absicht, aber das thut dem Ergebnis für die Wortgeographie feinen Gintrag. Es ift nur zu bebauern, daß er andere wortgeographische Ergebnisse seiner Sammlung, die er zur Bekampfung der Mundartabgrenzung auf Grund des Wortschatzes nicht erft für nötig hielt, nicht veröffentlicht hat. Es ift zu hoffen, daß diese wenigstens bem Schwäbischen Worterbuch zugutekommen. Auch Bredes Mitteilungen aus Benters Rarten enthalten manches, was bei nötiger Borficht Dienste leiften fann. Künftig werben ber Aufftellung von Wortliften, 3. T. auch direkt der Wortgeographie felbst die Bolkstundesammlungen zugute tommen. Mit ben Beschreibungen von Sauseinrichtung, Geräten und Sandwertszeug, Rleidung, Rahrung u. f. w. erhalt man vielfach auch ohne ausdrückliches Verlangen ben volkstilmlichen Ausdruck für die Sache mitgeteilt. Wo man erft Fragebogen veröffentlicht, darf man nicht versäumen, die Mitteilung der Bezeichnung besonders zu verlangen. Unsere württembergische Sammlung, die grundfählich an sprachlichen Fragen nur aufnahm, was die Bolkstunde dirett angeht, läßt da nach ben bisber eingegangenen 400 Bearbeitungen aus

annähernd ebensovielen Orten viel Schones hoffen.

Es lassen sich aber auch die auf die Lautlehre ausgehenden Untersuchungen für die Zwede des Wortschapes und ber Wortgeographie ausnützen. Jede Mundart hat Wörter aufzuweisen, die heute als volkstümlich zu gelten haben, die sich aber durch gesetz widrige Lautbehandlung als fpater eingebrungen ausweisen. Dabei haben die eindringenden Wortbildungen entweder die gleichbedeuten= ben mundartächten Bildungen verdrängt oder sind sie neben diese getreten und die Mundart hat nun beide Bildungen neben einander festgehalten. In beiden Fällen kann das eindringende Wort dem ererbten in Etumologie und Bildung genau entsprechen ober diesem fremd sein. Die Lautlehre hat sich in jedem Falle bei Aufstellung ihrer Gefete mit diefen Eindringlingen abzufinden, fie geben aber auch bie Bortforichung an, sobald fie in ihrer Berkunft ober Bildungsweise von ben ererbten Bildungen abweichen. Ich gebe einige Beispiele aus bem Schmäbischen. In einem großen Teile des schwähischen Gebiets ift Schwang = cauda heute geläufig und feine andere Bezeichnung für die Sache bekannt, das Wort hat also heute als volkstümlich zu gelten. Das Wort fügt sich aber nicht in die Lautgesetze, es erscheint in Gegenden, die sonst anz in az entwickelt haben, als swanz. Somit muß es junges Sprachgut sein. Die weitere Frage ist nun, ob swanz an Stelle eines mundartlichen Wortes gleicher Herkunft und Bildung, also swaz, getreten ist ober an Stelle eines ihm fremden Wortes, ob bas alte Wort noch daneben erhalten ift oder nicht. Wie schon gesagt, ift in vielen Teilen des schwäbischen Gebietes teine andere Bildung ba= neben bekannt, andere aber (3. B. Orte des hier mundenden Steinlach= thals) gebrauchen daneben in bestimmten Berwendungen "Wadel" und

dieses mit mundartrichtigem Lautbestand, wieder andere (3. B. Hoffingen. Mefftetten Bez. Balingen) faffen Schwanz als fremb, Babel als bie entsprechende einheimische Bezeichnung auf. So heißt es auch Rotwadel ftatt Rotschwänzchen. Somit ift anzunehmen, daß Wadel einst auch in ben Bezirken galt, die heute Schwanz in lautgesetwidriger Form ge=

brauchen.

Dem Geset, daß im Schwäbischen asch zu esch entwickelt wurde, widersprechen heute "Masche" und "Flasche", beide mit a. Beide Wörter find Eindringlinge. Für Mafche wird vielfach noch "Schlaufe" gebraucht. Eigenartig ist das Verhalten von Flasche. Ich habe bies schon bei meinem ersten Hinweis auf e < a (Corresp. Blatt f. d. Gelehrt. und Real = Schulen Württembergs 1887 S. 506) hervorgehoben. Mundart kennt neben "flas" auch "fles" und unterscheidet &. T. noch fles als die alte Zinnflasche von flas, der neuzeitigen Glasflasche. Die Mundart hat also hier auf das neu eindringende Gefäß nicht ihre ererbte Bezeichnung bes ähnliches Gefäßes angewandt, fondern dafür bie Bezeichnung der Schriftsprache übernommen, die in diesem Falle mit der

anderen der Herkunft nach völlig gleich mar.

Unter ben Pflangennamen mar zu aller Zeit viel von außen eingebrungenes But. Man hat daher bei ihnen besonders darauf zu seben, ob im einzelnen Falle Fortleben an Ort und Stelle, also dauernde Augehörigkeit zur Mundart, erweisbar ift, oder ob eine zuvor vergessene Bezeichnung unter dem Ginfluß des neuerlichen Aufschwungs der Natur= funde neu eingeführt wurde. Auch da kann das Verhalten zu den Laut= gesetzen entscheiben. Es ift mir biefen Berbst gelungen, aus dem Munde eines alten Krauterweibes von Weilheim Bez. Balingen, das fein Ge= werbe vom Bater erlernt hat, die Bezeichnung enzoau für den großen Engian, deffen Burgeln gegraben werden, zu hören. Die mundartliche Form hat au aus an wie in gau, lau, die Bezeichnung ist somit als altüberliefert in Anspruch zu nehmen. Es ift also hier ein an sich verbach= tiges und seltenes Wort durch sein lautliches Verhalten als acht erwiesen.

Nun muß ja jede auf die Lautlehre abhebende mundartliche Untersuchung schon um ihres eigenen Zweckes willen auf die lautgeset widrigen wie auf die seltenen und in Sinficht des lautgesetz= lichen Verhaltens verdächtigen Wörter ihre Aufmerksamkeit richten. Was man im Interesse ber Wortkunde weiter von ihr zu fordern hat, ift zunächst, daß sie die betreffenden einzelnen Wörter nicht etwa mit Stillschweigen übergeht, nachdem sie sich mit ihnen abgefunden hat, sondern sie an passender Stelle aufführt. Dann läßt fich ohne Mühe auch noch bestimmen und hinzufügen, ob die Mundart neben den lautgesetwidrigen Bildungen etymologisch oder sachlich ent= sprechende lautgesetrichtige Bezeichnungen tennt. Mit diesen kleinen Zuthaten wäre der Wortforschung und Wortgeographie schon sehr gedient.

Auch durch Aufnahme des in den Flurnamen steckenden Mate-

rials tann die mundartliche Lautuntersuchung der Wortforschung und Wortgeographie gute Dienste leisten, ohne daß sie dabei viel von ihrem nächsten Zweck abzubiegen hat. Die örtliche Lautuntersuchung muß für ihre eigenen Zwecke die Flurnamen in Betracht ziehen. Als Reste eines früheren, in der sonstigen Sprache vielsach abzesänderten Bestandes zeigen die Flurnamen nicht selten Lautgesetze in voller Geltung, die in der geltenden Sprache durch Wortverdrängung start gestört sind (vgl. dazu meinen Aussach durch Wortverdrängung start gestört sind (vgl. dazu meinen Aussach über die Flurnamen in den Philol. Studien, Festgabe f. Sievers S. 359 st.). Gleich häusig haben sie auch in der Wortverwendung und Wortbedeutung älteren Gesbrauch erhalten. In anderen Fällen enthalten sie wenigstens Vildungen, die nach der Natur der Sache als Appellative so selten verwendet werden, daß man sie leicht übersieht.

In Fortsetzung eines der oben gegebenen Beispiele nenne ich hiefür den häusig auftretenden Flurnamen "Tesch". Gegen den Lautwandel asch > esch verstößt auch "tas" = Tasche, Kleidertasche u. s. w. Nun hat die Mundart daneben "Sack" (Hosensack u. s. w.) mit richtiger Lautsbehandlung als die ererbte Bezeichnung. Und doch ist Tasche auch mundartächt, nur in anderer Verwendung. Der Flurname tesch meint kleine Bodensenkungen, besonders in Wegen. Das Wort wird in dieser Bedeutung auch appellativisch verwendet, man bekommt es aber kaum zu hören, wenn man nicht einmal neben einem schwer geladenen Wagen hergeht, der in einer "Tesch" steden bleibt. Ebenso selten ist das Kompositum "Waultesch" (Bezeichnung einer Wehlspeise) in der

Einzahl.

Rum Schluß in etwas weiterer Ausführung ein Beispiel über eine durch Flurnamen und die damit zusammenrechnenden Ortsnamen in ihrem ehemaligen Verbreitungsgebiet bestimmte Wortform. Für alemannisches Rilche gegen gemeines Rirche geben Fischers Rarten ein Stud ber heutigen Grenglinie. Am Nedar beginnt die l-Form oberhalb Obernborf, geht in einem schmalen Streifen nach Süden, an der Donau von Tuttlingen bis Donaueschingen geltend, am Rhein von deffen Ausfluß aus dem Bodensee an westwärts. In der Schweiz herrscht 1 mit Ausnahme eines Gebiets, das vom Subrand des Bodenfees (öftlicher Thurgau. St. Gallen, Rheinthal) bis an die Thurquellen und die Rheinbeuge bei Hohenems reicht. Weiter sublich gilt die l-Form. Sie greift auch über den Rhein hinüber nach Vorarlberg, geht öftlich von Dornbirn in schmalem Streifen nordwärts bis über die bayerische Grenze und dann wieder an die Iller- und Lechquellen zurud, schließt also ben Bregenzer Wald ein. Das Montafun hat noch 1, Stuben am Arlberg aber r (e. B. 1). Im Westen kenne ich 1 in Bonnborf, Totmoos, r in Neustadt (e. B.). Im Elfaß gilt die 1-Form nach Martin=Lienharts Wörterbuch in der Rheinebene noch in Siereng (15 Rilometer füdöftlich Mülhaufen), in den

<sup>1</sup> e. B. = Gigene Beobachtung.

Vogesenthälern in Dollern (unterhalb des Elfässer Belchens). r ift verzeichnet von Geberschweier an (10 Kilometer südlich von Colmar). Beträchtlich weiter nach Rorden reicht die l-Form in Kirchweih > Kirwe, In Baben kenne ich hier die 1-Form aus Bubenbach (n. Neustadt), Schollach, Furtwanger Thal (e. B.), im Elsaß geht sie bis Barr (30 Kilometer sw. Straßburg). Fischer hat schon im Text seiner Geographie hervorgehoben, daß die Grenzlinie Kirche Rilche jung ist, daß die l-Form früher weiter nördlich gereicht hat, und daß heute noch Inseln mit 1 weit ins Gebiet der r-Formen hinein zu finden sind. Die Karten zeichnen nördlich des Bodensees solche bis gegen Altshausen ein. Die Flurnamen bezw. Ortsnamen geben noch weiteres. Sie führen bis in die Tübinger Gegend. Das Thal der Starzel heißt oberhalb Hechingen Killerthal nach einem dort gelegenen Dorfe Killer. Riller ist = Kilchweiler. Etwas nördlicher folgt noch das Dorf Kilchberg im Nedarthal, 5 Kilometer im. Tübingen. Die Namen erweisen also, daß die mundartliche Form einstens weitere Berbreitung nach Norden hatte, als sie heute in der sonstigen Sprache vorkommt. Dazu fügt sich in Diesem Falle noch ein weiteres. Die äußersten Belege in ben Namen scheinen ehemals eine Zeit lang auch die Grenze des Berbreitungsgebietes ber l-Form bezeichnet zu haben. Soweit es sich nach ben mir vorlie-genden Belegen ausmachen läßt, lief im 14. Jahrhundert zwischen Hechingen und Tübingen die Grenze von Rilche gegen Rirche. Die Eß= linger Urkunden des 14. Jahrhunderts haben ftets Rirche (Württemb. Geschichtsquellen IV). Ebenso erscheint der Name der Stadt Rirchheim a. Teck in den Urkunden des 12. bis 14. Jahrhunderts, soweit sie in ber Umgebung geschrieben sind, mit r. So um 1190 Teck für Maulbronn (Württ. Urt. B. 4, LXXV) 1241, Württ. Grafen (a. a. D. 4, 965), 1251 Teck für Bebenhausen (a. a. D. 4, 1182), aber bezeichnender Beise in einer Urfunde bes Bischofs von Konstanz von 1241 Chilhein (a. a. D. 4, 983). Gleicherweise haben auch die Ulmer Urkunden (Ulm. Urk.=B.) bes 14. Jahrhunderts regelmäßig die r-Form. Die Tübinger und Bebenhäuser Urkunden bei Ludw. Schmidt, Pfalzgrafen von Tübingen (Tüb. 1853) und im Tübinger Spitalarchiv (Abschrift auf der Tübinger Univ.-Bibl.) haben von 1296 an herrschend Kirche, so 1296. 1304. 1306. 1342 bei Schmidt Nr. 53. 102. 87. 122a. 122b und 1319 (Kufterdingen), 1331. 1340 1364 in Urkunden des Spitalarchivs. gegen schreiben die Bollern 1325 bis 1370 regelmäßig Rilche (Mon. Zoller. Í Nr. 273. 290. 295. 340. 342. 349. 358), nachher aber von 1386 ebenfalls Rirche (fo 1386, 1390, 1393, 1400, 1402, 1404 u. f. w. =  $\Re r$ . 402. 420. 426. 456. 466. 470). Von 1300 bis 1370 schreibt man somit in Tübingen Kirche, in Hechingen Kilche. Die Grenze beider Wortformen wird also mahrscheinlich in dieser Zeit zwischen beiden Orten gelaufen sein. Gin bindender Schluß mare nur burch Untersuchung in weiterem Rahmen zu gewinnen. Gigentumlicher Weise liegt bei Schmidt (Nr. 61) eine Urkunde Tübingen-Bebenhausen von 1293 vor mit "Rilchsazze, Rilchun". Db da eine ältere ortsübliche ober eine von der Rachbarschaft beeinflußte Schreibung vorliegt, vermag ich zunächft

nicht zu entscheiden.

Es liegt nahe, einen entsprechenden Versuch mit den badischen Ortsnamen auf Grund von Alb. Kriegers topogr. Wörterbuch des Großh. Baden anzustellen. Wirklich weist auch die amtliche Schreibung dort einen Ortsnamen mit der l-Form in dem Gebiet auf, das heute zwar Kilbe, aber Kirche hat, nämlich Kilpen und Kilpach, Gemeinde Güterbach, westlich Furtwangen. Über die zahlreichen Namen mit Kirche bei älteren Schreibungen Kilche neben Kirche kann ich ohne Kenntnis der heutigen Aussprache des Namens wie des Appellativs Kirche nichts ausmachen. Nan bedauert hier wie sonst oft, daß das im übrigen äußerst verdienstliche und nachahmenswerte Buch nicht auch die heutige mundartliche Form der Ortsnamen aufführt.

Ich meine, in ähnlicher Weise, wie es diese Beispiele thun, könnten die auf die Laute ausgehenden Dialektuntersuchungen der Wortsorschung und Wortgeographie mit wenig Wühe beträchtlichen Vorschub leisten. Man setze auf den verschiedenen genannten Wegen zugleich ein. Ist erst ein ernstlicher Ansang gemacht, so wird eines das andere nach sich ziehen. Dann wird auch die Zeit zu weiter gehenden programmatischen Ausstellungen kommen. Jetzt wollte ich nur aussprechen, was mir bei meiner allmählich ziemlich reichen Ersahrung in Mundartgeographie auss

gestoßen ift.

### Die Wortdoppelung im Dentschen.

Bon

### D. Beife.

Gebrauchsumfang ber Doppelung. Die Doppelung finbet fich nicht nur bei den wenigen deutschen Wörtern, die Wölfflin in Diefer Beitschrift I, 263 f. aufzählt, beschränkt sich auch nicht auf die aus ber Kinderstube stammenden Formen, wie dort angenommen wird, sondern ist ebensogut im Munde der Erwachsenen zu Hause, allerdings weniger in der Schriftsprache als in den Mundarten, hier aber in allen Teilen unseres Baterlandes, im ober-, mittel- und niederdeutschen Gebiete. Auch ift sie da keineswegs erst neuerdings hervorgetreten, sondern schon ziemlich alt, und wenn wir die Belege nicht über die mid. und mind. Beit zurückverfolgen konnen,1 fo liegt das an der Bedeutung der auf Diese Weise gebildeten Wörter und an der Beschaffenheit der ahd. Litteratur, die für derartige Formen feine Verwertung hatte. Bei Schrift= stellern, wie Neidhart, Fischart u. a., die sich nicht scheuen, volkstümliche Musdrude ju gebrauchen, finden wir daber die fruheften Belege in ber Litteratur. Bon Wörtern, denen diese Bildungsweise eigentumlich ift, muffen an erfter Stelle die Interjektionen (vgl. haba!) genannt werden, nächstdem die Hauptwörter (vgl. Mischmasch) und die Zeitwörter (vgl. schlinkenschlanken), zulet die Eigenschaftswörter (vgl. wibelwabelig). Nach alledem hat Jakob Grimm recht, wenn er im DWb. III, 1618 unter Fickfack fagt: "Nachbem der alte Trieb (ber Doppelung) in der Konjugation längst erlosch, bricht er noch hin und wieder auf anderen Wegen im Nomen hervor."

Arten der Doppelung. Wie in den verwandten Sprachen (z. B. im Lateinischen), so giebt es auch im Deutschen eine zweisache Art der Doppelung, je nachdem der anlautende (einfache oder doppelte) Konsonant mit einem Bokal (vgl. cu-curri, alklat. sci-cidi) oder der ganze Wortstamm wiederholt wird (vgl. furfur, turtur). Doch sind sie nicht beide gleichmäßig entwickelt. Denn während diese (die Gemination) noch jett des liebt ist, war jene (die Reduplikation) schon im Ahd. selten und hat sich nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rgl. mbb. gippengappen, hippenhappen, gugengagen, gimpelgempel, snippensnap bei Leger und im Börterverzeichnis unten, ebenjo und. tuketaken, fickfacker, visevase, slampamp in Lübbens mnd. Börterbuche. Abb. Börter wie wiwint und vivaltra werden weiter unten als Außnahmen beforochen.

in wenigen Wörtern erhalten. Ahb. wiwint 'Wirbelwind' das sich nach Bebeutung und Bildung dem griechischen das-dau, Sturmwind, vergleichen läßt, ift ausgestorben und ahd. vivaltra 'Schmetterling', das ähnlich gebildet ist wie lat. pa-pilio, hat im nhd. Falter die Doppelung eingebüßt und nur in mundartlichen Formen wie pipolper, pfeishalter (vgl. J. Winteler, Naturlaute und Sprache, Aarauer Programm 1892 S. 3) behauptet. Ahd. sisua 'Totenklage' und wiummen — wiwimjan 'soatere, horrere' existieren nicht mehr, ebensowenig gotisch reiran 'zittern'; endlich in Wörtern wie beben (ahd. bibên) und zittern (ahd. zittarôn) aus \*titrômi, Biber (ind. ba-bhrús) wird die Reduplikation nicht als solche empfunden. Lat. Lehnwörter aber haben selten die Doppelung behauptet, mag diese nun schon im Spätlatein oder bei der Übernahme ins Deutsche abgesallen sein. Daher entspricht dem lat. cucurdita ein nhd. Kürdis, dem lat. cucullus mhd. gugel, und bei Psips — pipita (aus pituita) ist die ursprüngliche Form stark verwischt.

Weit zahlreicher sind die Gebilbe, in benen der ganze Wortstamm wiederholt wird. Sie weisen, lebensträftig wie sie sind, eine große

Mannigfaltigkeit der Form auf.

1. Die einfachsten, aber seltensten sind diejenigen, in denen der verdoppelte Stamm unverändert bleibt, sodaß wir zweimal das Lautbild bes einfachen Wortes erhalten. Hierher gehören von deutschen Ausbrücken zunächst bie französischen Lehnwörter Bapa und Mama sowie bas im 15. Jahrhundert aus dem Niederlandischen entlehnte Ruduck, durch welches das mhd. gouch verdrängt worden ift (vgl. 28. Wilmanns, Deutsche Grammatik II, S. 22), mährend bas lateinische Lehngut zum Teil fleine Beränderungen erfährt, 3. B. Turteltaube und murmeln, bei denen durch Dissimilation das zweite r in 1 verwandelt worden ist (vgl. iedoch Memme = mamma und Marmor = marmor aus \*marmar). Bor allen Dingen aber find hier zu nennen verschiedene Formen, Die aus der Kindersprache stammen, wie Lili (Elisabeth), Wehweh (Bunde), Wauwau (Hund) und Ausrufewörter wie hoho! eiei! u. f. w. Gine Abart dieser ersten Form liegt vor in Berwandtschaftsbezeichnungen wie atta = tata, amma = mama (vol. W. Schoof, Die deutschen Berwandtschaftsnamen, Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten I, 209ff.).

2. Weit zahlreicher sind die Wörter, in denen mit der Wiedersholung des Stammes Ablaut des Bokals verbunden ist. Selten sindet sich der Dreiklang i au, z. B. in piss pass pusses, sid sach such i und a, so in den Formen Singsang, Wirrwarr, Klingklang, Zidzack, Mischmasch, Fickfack, denen englische und französische Gebilde entsprechen wie erickerack, nicknack, eriddleeraddle, widdlewaddle, thwickthwack, tittletattling; miemae, elicelae, ericerae, trietrae, zigzag. Weniger häusig begegnen wir den Lauten i und e (Gimpelgempel, Dimsterdemster, älter

Bal, auch beibi beiba, trali trala, valleri vallera, jupeiti jupeita.

nhd. Mischmesch, Wirrwerr), i und o (Berlide Berlode, Drikbrok; val. Flick und Flock, Tritt und Trott, Dill- und Dolltapch = plump auftretender Mensch, oberhessisch, bei Crecelius I, 271) oder u und a (Buspas, truttrat, Lulatich, jujar, gugengagen; vgl. weder buff noch baff, weder muff noch maff, weder hum noch ham, weder bu noch ba, lat. nec mu nec ma, ital. ne bu ne ba).

3. Gleich den Botalen konnen auch die anlautenden Ronfo= nanten wechfeln. Dadurch erhalten wir Formen wie Sillebille, Schorlemorle, Sackemack, Kuttelmuttel, Krausemause, Knallerballer, mit benen sich vergleichen lassen engl. hodgepodge (Gemengiel, Suppe aus Wleisch und bem verschiedensten Gemufe, Muret = Sanders S. 346), helterskelter, über Hals und Ropf, ebenda S. 342, crawleymawley, übel, unwohl, pallmall, ein Spiel; frz. piquenique, pêlemêle, charivari und Diez II, 251. Hier bleiben alfo die Botale in beiden Bestandteilen unverändert.

4. Eine andere Art der Doppelung findet sich in Wortbildungen wie Schlampampe, Runkunkel, Menkenke. Sie hat Ahnlichkeit mit berjenigen, die wir in den hebraischen Zeitwörtern galal, malzen (neben galah, wegziehen), gasas, scheren (neben gasah, schneiben), lakak, lecten (neben lakah, ergreifen) antreffen (vgl. Gefenius, Ausführl. Lehrgebäude ber hebräischen Sprache S. 183 ff.). Doch macht die Erklärung ihres Entstehens Schwierigkeiten. Denn Runkunkel kann aus Runkel Runkel hervorgegangen fein oder auf Runkel Runkel zurückgeben, oder es ift auch möglich, daß ein bloßes Lautspiel vorliegt, bei dem nur ein Teil bes Stammes wiederholt wird. Henne unter schlampampen III, 368 scheint ber zweitgenannten Ansicht zu sein; denn er sagt: "zu Schlamp (Gelage, Schmauserei) mit Benutung eines mundartlichen bampen, pampen, oberdeutsch pampfen, sich den Mund voll stopfen, gebildetes Berbum." Doch fpricht manches für die lette Ertlärung. Da nämlich das Bolk von jeher gern die Worte zum Spage umgeformt hat, fo kann bies auch bei den vorliegenden scherzhaften Bildungen geschehen sein. Dann wurde Schlampampe auf eine Stufe zu stellen sein mit den im Altenburgischen nachweisbaren Verlängerungen von Raferlat in Kakerlakak, Schlimbach (Personenname) in Schlimbimbach, honipeln in honepipeln, Superintendent in Supertententent, Schwälbchennest (Kinderextremente) in Schwababchennest, ferner mit Formen wie mnb. papawe, Pfaffe ("spöttisch"), burschikos Schnapumpus für Schnabus, Schnaps; mbb. firlefei, Tanz für firlei, vielleicht auch Bisimatenten, das nach Hilbebrands wahrscheinlicher Bermutung (im Borwort zu Albrechts Leipziger Mundart S. VI) auf visamentum, geheimnisvoller Bug ober Bierat im Wappenwesen zurudgeht, also für Vifimententen fteht, wobei meines

<sup>1</sup> Bgl. ben Accent, durch ben bas Wort als Frembling carafterifiert wirb, und die schweizerische Rebenform Fisperementti (Umstände), die an fispern, flüstern angelehnt ist, aber die Endung ment noch bewahrt hat. Übrigens ist zu beachten, daß bei den genannten Wörtern durchweg ein k, p ober t-Laut wiederholt wird und nasa-lierte Stämme dieser Form besonders zugänglich sind (vgl. Schlampampe, Runkunkel u.a.).

Erachtens ber Anklang an thuringisch Tenten ober Narrententen, albernes Beug (vgl. Hertel, Thuringischer Sprachschap S. 243) beabsichtigt sein tann. Bor allen Dingen ift hier die Form Klimpimperlied zu ermahnen, die Goethe im Prolog jum Jahrmarttsfest zu Plundersweilern für Klimperlied gebraucht, wo es heißt: "Beschneidt die Nägel in Ruh und Fried und fingt fein Klimpimpimperlied."

5. Dazu gesellen sich onomatopoetische Gebilde, in denen die erste Silbe am Schluffe wiebertehrt 3. B. tiferiti, paperlapap, tatteratta, tanterlantant (vgl. v. Bahber, Zeitschr. f. hochb. Mundarten 1, 303) und ähnlich geformte Borter wie thuringisch Beiderethei, Beiderlumptei u. a.

Dagegen ift es als irrig zu bezeichnen, wenn D. Hauschilb (Die verstärkenden Bufammenfetjungen bei Gigenschaftswörtern im Deutschen, Hamburg 1899, Progr. d. Wilhelmsgmmnafiums S. 19) Formen wie gripegrau, blipeblau, brinnebraun, riperot als redupliziert anfieht und diese Meinung folgendermaßen begründet: "Für die Annahme einer rein lautlichen Verdoppelung spricht die Form des Ablauts, ferner die Ahnlichkeit der Bildung bei den Farben (vgl. Pfifter, Nachtrag zu Vilmars Ibiot. 26), endlich daß fur ben erften Teil bes Wortes eine Bedeutung in überzeugender Beise nicht nachgewiesen werden kann." Denn einmal ift der Ablaut i au in solchen Bildungen sonst nicht üblich und sodann hat der erfte Beftandteil allerdings einen bestimmten Sinn. Das Wort gripegrau ist im Volksmunde wahrscheinlich aus thuring. kipegrau = takengrau verstummelt, um Alliteration zu erzielen; bligeblau ift benannt nach der früher weit verbreiteten Vorstellung, daß der Blit eine blaue Farbe habe, brinnebraun beißt vermutlich brennend braun.

Als nichtredupliziert find ferner anzusehen Busammenrudungen wie Rindestind, Belfershelfer, weil barin das erfte Glied ber bom zweiten abhängige Genitiv ift. Eher dürften hierher zu rechnen sein mundartliche Berftummelungen wie Lames dames = To deum laudamus (Schmeller, Bayr. Wörterb. II, 464), mbb. in numme dumme ober in nummer dummer = in nomine domini, mundartlich kunterbunter = kunterbunt (DBb. V, 2744), Hattftatt = Haltftatt, Rendezvous auf der Jagd (DBb. IV, 2, 303), leipzigisch Kusesuse — Schwatliese von kosen und Susanna. Denn obwohl hier der erste Teil selbständige Bebeutung hat, so ift biefe boch ziemlich verwischt; dagegen zeigen die Formen beutlich, daß das Bolk gefliffentlich darauf ausgegangen ift, beide Glieder einander anzugleichen. Dasjelbe gilt von folgenden Formen: oberheffisch benne wenne = beiliger Wille (als Beteuerung, vgl. Crecelius S. 458), berlinisch Hadepade tragen für Hudepade tragen = auf dem Ruden tragen (vgl. Der richtige Berliner S. 34), Kranzimanzi, Bucklinge = grand merci (vgl. DDb. V, 1993), kölnisch klipp und klapp = klipp und klar (vgl. J. Koulen, Der Stabreim im Munde des Bolles zwischen Abein und Roer. Brogr. d. Gymnafiums

<sup>1</sup> Bgl. bas ebenfalls bes Gleichtlangs wegen um -er erweiterte mnb. quatertemper = Quatember bei Lübben.

zu Düren 1896, S. 31), rheinländisch krüz und kraz = kreuz und quer (val. holland, bij kris on kras, bei allen Teufeln, und Koulen a. a. D. S. 26).

Augleich eröffnen uns die zuletzt genanuten Wortpaarungen einen Ausblick auf die Entstehungsweise der meiften dieser Doppelungen. konnten mit ober ohne "und" aneinander gerückt werden. So haben die unter Rr. 3 verzeichneten Formen Berwandtschaft mit gereimten Berbindungen wie unter Dach und Fach, mit Sack und Back, Knall und Fall, Salz und Schmalz, außer Rand und Band, ohne Sang und Klang, auf Weg und Steg, die in großer Bahl zusammengestellt sind von Borchardt-Bustmann, Sprichwörtliche Redensarten 5 S. 10. Daber bestehen auch neben den weiter unten aufgezählten reduplizierenden Bilbungen ohne "und" mehrfach noch folche mit "und" 3. B. Hack und Mack = Hackemad, Hotten und Totten neben Hottentotten. gilt von den unter Rr. 2 genannten ablautenden Verbindungen. finden sich in den Mundarten und zum Teil auch in der Schriftsprache Wortpaare wie flittern und flattern, flickern und flackern, klippen und flappen, knicken und knacken, knirren und knarren, kniftern und knaftern, tribbeln und trabbeln, triteln und trateln, quieten und quaten, quitschen und quatschen, rigen und ragen, rippeln und rappeln, rischeln und rascheln, schlickern und schlackern, schnicken und schnacken, schnippen und schnappen, tippen und tappen, trillern und trällern, trippeln und trappeln, winken und wanten, zippeln und zappeln, zwicken und zwacken, wibeln und wabeln, geschwibbelt und geschwabbelt voll, verzwickt und verzwackt, vermumbeln und vermämbeln u. a. Ebenso verhalt es sich mit Sauptwortern wie Schnipp und Schnapp, Himp und Hamp, Schnid und Schnact, die dann auch zusammengewachsen sind zu Schnippschnapp, himphamp, Schnickschnack.

Ferner ift zu beachten, daß bei den Wörtern, deren beginnender Ronfonant wechselt, eine gewisse Vorliebe für bestimmte Mitlaute vorhanden ift.2 Die Dehrzahl aller einschlägigen Wörter fängt nämlich im zweiten Gliede mit einem Labial an, entweder mit m (Hackemack, Riremire, Rurlemurle, Ruschemusche, Schorlemorle, Ruttelmuttel, Dellemelle, Kranzimanzi, Dachtelmächtel, frausemause, Gerremerre; val. mnd. hutte unde mutte, das gesamte Hauswesen, alles miteinander) ober mit p, b (Hotuspotus, Ruschelpuschel, Hillebille, Huttchenbuttchen, Knaller= baller, Hackepade, Holtertepolter, Happenpappen, Hoppelpoppel, Hetsche= petich, Urichelpurichel, Schrumpelpumpel, hurlepurle; vgl. Habchen und Babchen = alle Sabseligteiten, bei Albrecht, Leipziger Mundart S. 128, Arethi und Plethi, Eisele und Beisele, holl und boll, durcheinander u. a.)

<sup>1</sup> So westfälisch snid und snad bei Wöste 246a. Bürger personifiziert sogar beibe in dem Berse: "Berbreite du vor had und Mad den Dust der besten Thaten, kaum wird Frau Schnid und kaum Herr Schnad ihn merken und verraten."

2 Auch im Latein zeigt sich eine beachtenswerte Reigung der reduplizierenden Substantiva: diese lassen sich nämlich sast nur bei Stämmen belegen, die auf r oder 1

endigen, wie murmur, mirmillo, gurgulio u. a.

ober mit f, w: konkelenfonkelen, klatichefatichenaß, Larifari, hirzefirz,

Rippwipp (vgl. Kipper und Wipper), hudrimubri.

Witunter sind die Formen auch satinisiert worden. So sindet sich außer dem schon oben erwährten Schnapumpus sür Schnaps auch Schlampampus (vgl. DWb. IX, 438) und neben Hokuspokus machen steht Ripsus Ronpsus machen (vgl. DWb. VIII, 1039). Ganz sateinisch muten uns an Verbindungen wie summirum summarum bei Weise, Erznarren (vgl. F. Kluge, Deutsche Studentensprache S. 41), lirum larum, larum farum, knibus knadus, quibus quadus, quires quares (vgl. schnippschnappschnorum, schlingschlangschlorum).

Was endlich die Wortlänge betrifft, so enthält jeder der beiben Bestandteile in der Regel eine (Mischmasch, Singsang) oder zwei Silben (Krikelkrakel, Hillebille). Wit je drei Silben gebildet sind nur wenige wie konkelensonkelen, kribeleskrabeles, pitschelespatscheles, solche mit je vier Silben kommen nicht vor. Daher entsteht entweder der Rhythmus— oder — oder — oder — oder — oder — oder dann noch die Formen oder dei Kunkunkel, Menkenke, Schlampampe u. a, sowie — oder — bei Kunkunkel, Menkenke, Schlampampe u. a, sowie — oder dei paperlapap, kikeriki, pimperlimpim u. a. (vgl. auch Kladderadatsch, schnetterengdeng). Sicher aber ist die Prosodie bei all diesen Bildungen nicht unwesentlich. Denn der bestimmte Rhythmus und der durch Ablaut bewirkte musikalische Klang sind beim Volke sehr beliebt.

Etymologie ber mit Gemination gebildeten Wörter. Es ift bei vielen der hier in Frage kommenden Wörter schwierig, das Etymon festzustellen, boch scheint so viel sicher zu fein, daß wir es meift in beiden Worthälften mit demfelben Stamm zu thun haben, der nur oft dem Ablaut unterworfen wird oder den beginnenden Konfonanten wechselt. Mitunter finden wir das erste Glied noch als gesondertes Wort in den Mundarten, mitunter auch das zweite, in anderen Fällen wieder teins von beiden. Schallnachahmende Gebilde find Tittat, Wauwau, Butput, Gakgak u. a. Einfache Wörter liegen noch vor bei Singsang (ber Sang), Schnidschnad (ber Schnad; val. Paul, DWb. S. 395: "Schnickichnack, onomatopoetische Ausbildung von Schnack), Klingklang (ber Klang), Zickzack (ber Zack in Dreizack; vgl. Paul a. a. D. S. 566: "Zidzack onomatopoetische Ausgestaltung von Zack = Baden"), Fitfat (der Fit), Schlampampe (die Schlampe), Runkunkel (bie Runkel), Krunekrane (Krane = Kranich), Hottentotten (Hotticht, Lumpenpact), Wirrwarr (die Wirren), Kuttelmuttel (die Kutteln = Kalbaunen), bigenbatig (batig, ungeschlacht), Ficksack (der Fic.), Firefare (die Faren), Wippwapp (die Wippe = Schaukel), etepetete (ndd. öde, geziert, zimperlich), Lippenlapp (der Lapp = Laffe), Krimskams (ber Kram), nigelnagelneu (nagelneu), Simmeljammeljurium (Sammelsurium: "latinisierende Bildung auf -ium, ausgehend von ndb. sammelsûr, das ursprünglich wohl ein saures Gericht aus allerlei aufgesammelten Fleischresten meinte", vgl. Kluge, Etymol. Wörterbuch sub voce). Verbal=

ftämme bestehen daneben bei Hademad (haden), Holtertepolter (poltern), Wischwasch (wischen und waschen), Menkenke (mengen), Ruschelpuschel (ruscheln), Vinschepansche (panschen — manschen), nippernäppisch (nippen — nicken, einschlafen), quinquankelen (holländ. kwantsolon), Münkelmänkel (mänkeln), Schnippischnapp (schnippen), Schurrmurr (schurren — scharren) u. a.

Bebeutung der geminierten Wörter. Schon Pott hat wiedersholt (vgl. Ethmol. Forsch. II, 67 und Doppelung S. 176—205) dars auf hingewiesen, daß die Doppelung ein Ausdruck der Mehrheit ist. Sie giebt daher zunächst Schalleindrücke wieder, die sich immer erneuen und in bestimmten Zwischenräumen wiederholen. So begreifen wir, daß besonders Ticrstimmen den Anlaß zu Benennung der betreffenden Tiere geben, z. B. sat. ulula, Eule, upupa, Wiedehopf, dubo, Uhu, deutsch Waauwan oder Hauban, Hund, Gakgak, Gans, Bäbä, Schaf, Muhmuh, Kuh, Putput oder Gluckgluck, Huhn, Wudwud, Wiedehopf u. a. (vgl. S. Schiepeck, Beiträge zur Kenntnis deutschböhmischer Mundarten I, S. 89 f., Prag 1899 und W. Wackernagel, voces variae animantium, Basel 1869).

Aber auch andere Geräusche können sich wiederholen: "Tiktak ist ursprünglich nicht die Uhr selbst, sowenig wie Bimbam die Glode, sondern der Ton der Uhr, mithin die Reduplikation Ausdruck der Wiedersholung" (Wölfflin in dieser Zeitschrift I, 264). Ühnlich erklären sich Klingklang, Singsang, Tingeltangel, pitschpatsch (von herabfallenden Wassertropfen), klitschklatsch (von zwei ausgeteilten Ohrfeigen), klippklapp (von der Wühle), Wippwapp (von der Schaukel), ritzug (vom Zerreißen; vgl. Homers Oduss. IX, 71: τριχθά τε και τετραχθά διέσχισεν ιζ ἀνέμοιο), holtertepolter(te), murmeln, lallen (λαλείν, lallare) u. a.

Aber außer solchen Wörtern, die den Schall nachahmen und den gehörten Laut triebartig wiedergeben, drückt die Sprache auch die Wahrsnehmungen durch Doppelung auß, die nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Auge gemacht werden. Diese Art der Onomatopöie wird von Wundt, Völkerpsichologie I, die Sprache (Leipzig 1900) S. 584, Lautsgeberde genannt und in den bereits oben genannten hebräischen Wörtern gasas, scheren, salal, schwanken u. a. gefunden. Im Deutschen werden auf diese Weise zunächst Adverdien gebildet, die daß Haftige und Ubereilte bezeichnen, z. B. hurlepurle (über Hals und Kopf), rompsslomp (obenhin), hudriwudri, holl über doll oder holl und boll, girdegarde, gigetegogete (gugen und gagen), womit sich vergleichen lassen das im Voigtlande und im Altenburgischen gebrauchte purdekalarde, welches merkwürdig an daß homerische mok kai das erinnert, ferner Außdrücke, die auß ganzen Sähen erstaart sind wie: was hast du, was kannst du?, was giebst du, was hast du, über die ich in meiner Syntax der Altens

<sup>1 &</sup>quot;Die Sprache nimmt ihr Symbol ber Berftärtung auch dum Ausbruck ber Menge" (Scherer, Zur Geschichte ber beutschen Sprache S. 354). "Bill die Sprache solche Dinge bezeichnen, die dem Auge als eine Menge gleichartiger Einzelheiten neben einander erscheinen, so greift sie zur Reduplikation; so bilbet sie furfur, eineinnus." (E. Jacoby, Die Reduplikation im Latein, Danzig 1878, S. 29.)

burger Mundart, Leipzig 1900, S. 27 f. gesprochen habe. Alle biefe Wendungen bedeuten soviel als hurtig, schnell, eilig mit dem Rebenfinn

des Überfturzten.

Eine andere Gruppe bilden diejenigen Ausbrikke, die ein buntes Durcheinander, einen Haufen von regellos daliegenden Gegenständen bezeichnen. Gleichwie mit wideln und wadeln, kribbeln und krabbeln das Durcheinanderlaufen kleiner Tiere, z. B. der Ameisen, ausgedrückt wird, so giebt man auch sonst das Ungeordnete mit ähnlich gebildeten Wörtern wieder, so mit Wirrwarr, Mischmasch, Krimskrams, Fissak, Krikelkrakel, Simmelsammelsurium, pitschelespatscheles, Hackemack, Kuttelsmuttel, Schurremurre, Ruschelpuschel, Menkente (vol. oftpreußisch Holl und Boll, ein Durcheinander, leipz. Hottch und Tottch, frz. charivari, pelomêle, piquonique). Daher werden auch Spiele, an denen mehrere Parteien beteiligt sind und bei denen die Karten u. s. w. durcheinander geworsen werden, in gleicher Weise benannt. So heißt ein Hasardspiel "meine Tante, deine Tante" oder "rüber und nüber", andere "Hippesheppe", "Alipklap", "Dickedach" oder "Dick und Dack", ein altkölnisches Kartenspiel "Pinschepansche", ein anderes "Schnippschnappschnurr" (schnorum). Damit sind zu vergleichen frz. trictrac — engl. tricktrack und holländ. tiktakten.

So erklären sich Benennungen von Mischgerichten und Mischsgetränken wie Puspas (Gericht aus geschmorten Üpfeln, Birnen und Pflaumen, vgl. banrisch Postpast, Nachtisch bei Schmeller I, 300), Kolemol (gebackene Üpfel mit Auchenteig), Kruschelemusch (Stocksisch mit Kartosseln), Hetschepetsch (Hagebutten zu Brei verkocht und mit Zucker eingemacht), Hoppelpoppel (Getränk aus Rum, Ei und Zuckerwasser), Schorlemorle oder Schurlemurle (Mischung von Wein und kohlensaurem Wasser), Dimsterdemster (ein Schnaps), Krambambuli und schwäbisch

Rrambambel (ein Schnaps), Schlipschlap (Biername).

Was von dem materiellen Gebiete gilt, trifft auch und zwar in noch höherem Grade für das geiftige zu. hier werden besonders Durch = ftechereien, Intriguen, Boffen, Bantereien, Gefcway mit Doppelung bezeichnet, überhaupt alle Handlungen, bei benen es nicht gerade, sondern krumm, nicht ernst, sondern komisch, nicht nach der Regel, sondern abnorm zugeht. Man bergleiche in dieser Hinsicht mnd. visevase (Grillen, närrische Einfälle), nbb. Wischwasch (leeres Gewäsch), Münkelmänkel (geheime Abmachungen, Intriguen), Dachtelmächtel (beimliches Einverständnis, unerlaubter Runftgriff), Himphamp (Banterei), Rugelmugel (Durchstecherei), Liplep (thörichtes Gerede), Schnickschnack (Geschwät), Larifari (Geschwät), Kitelkatel (Geplapper), fitschelfaticheln (hin= und herplaudern), ficfacen (Possen treiben), Fizefaze (Grillen, Streiche), Firfagerei (Windbeutelei), Hotuspotus (Taschenspielertunftgriff), Gribbesgrabbes (Bormande, Umftande), konkelenfonkelen (Ausflüchte machen), Kurlemurlepuff (Boffen des Zechcomments), Schlampampenmacher (unnüter Schwäter, hennebergisch bei Spieß S. 214), Rickstacks

(leeres Gerebe); vgl. thüring. Datsch und Trallatsch (albernes Gerebe, bei Hertel S. 80), japanisch kambagamba (Unfinn schwazen, bei Wundt a. a. D. S. 585).

Bon da ift nur noch ein kleiner Schritt zur Bezeichnung von Menfchen, bei benen irgend etwas nicht in Ordnung ift, fei es äußerlich oder innerlich: So bezeichnet Mippelmappel einen Stotternden (vgl. ind. barbaras, stammelnd und lat. balbus), Dilledalle und Dellemelle einen langsam, undeutlich und verwirrt rebenden Menschen, Schlamvampe ein schlumpriges Frauenzimmer, Runkunkel ein altes, runzeliges Weib, Nunuchen eine kleine, dürftige, verkümmerte Frau, Ruschelpuschel einen ruscheligen, ftruppigen Menschen, etepetete einen Zimperlichen, Schurrimurri einen jäh Auffahrenden (vgl. Schorlemorle, braufendes Selterswaffer mit Wein1), Kurrimurri einen Murrischen. Krampampes ift ein kleiner, eigenfinniger Mensch (= Kramp; vgl. das Getrank gleichen Namens und Krambambuli), nippernäppisch heißt weichlich, fabe von den Menschen und vom Essen, auch übernächtig (vgl. lipperläppisch und ichnipperschnäppisch), mnd. fickfacker wird erklärt mit ardelio, Müßig= ganger, Schlinkerschlanker ebenfo, Lippenlapp ift ein thorichter Menich, Lale, Lulatich und Lulei dasselbe, Gikgak eine dumme Berson, bigenbatig hochnäsig (vgl. Hottentotte und griech. πέρπερος, leichtfinnig, eitel). Alle diese Wörter haben einen mehr oder weniger komischen Anstrich. So bewahrheitet sich auch an der Gemination, was von der Alliteration gilt: "Ihr spielender Ton ist so recht dazu geschaffen, daß sich Wig und Sumor feiner bedienen, um eine Wirfung damit hervorzurufen", eine Beobachtung, die auch Reller bei den lateinischen Romitern gemacht hat (Zur lat. Sprachgeschichte II, Grammat. Aufsätze Nr. 1, Leipzig 1895, S. 26).

Wir haben absichtlich die fünf verschiedenen Arten der Gemination bei unseren letzten Erörterungen ungetrennt neben einander gestellt, weil sich thatsächlich betreffs der Bedeutung kein Unterschied zwischen ihnen ergiebt. Dies können wir klar aus wenigen Beispielen erkennen: Dilledalle und Dellemelle sind gleichbedeutend, ebenso Kippwipp und Wippwapp, Menkenke und Mischmasch, Larifari und Wischwasch, nicht muff und nicht maff und nicht meff und nicht peff.

Es folgt nun noch die Übersicht über die verschiedenen mit Doppelung gebildeten Wörter, bei der jedoch keine Bollständigkeit beabsichtigt ift. Wenn der betreffende Ausdruck im DWb. steht, so ist dies als

Beleg angegeben, sonst wird je eine andere Quelle verzeichnet.

### 1. Ginfache Doppelung:

a) Interjektionen und Berwandtes: ach ach, ätsch ätsch, au au, ei ei, haha, hähä, hihi, hoho, huhu, hahaha, hihihi, hmhm, hopp hopp, hurre hurre hopp hopp hopp, hipp hipp hurra, husch husch, ii, ja ja, klinglinking, kuz kuz,

<sup>1</sup> Auch Knidebein bezeichnet sowohl einen Menschen (und zwar ursprünglich mit geknickten Beinen) als auch ein Getränk.

lala, na na, nein nein, nun nun, o o, pfut pfut, so so, sa sa, (Tausenbsasa), dami dami (Auszuf der Bermunderung, Schmeller I 369), flint flint, fort fort,

geh geh, gud gud, mach mach, fieh fieh u. a.

b) Tiernamen und Bezeichnungen für gemiffe Gegenftanbe: Aa b) Tiernamen und Bezeichnungen für gewisse Gegenstände: Ad (Kuß in Basel), Ad (großes Bedürfnis der Atnder), Aidl ald (Kuß in Osterreich), Bädd (Schaf), Biledile (Gans), Deidei oder Deizedeize (Bett des Kindes in Thisringen), Gat gat (vgl. mhd. gaze dei Lerer I, 724: Gans), Gatschgatsch (Ente), Glud glud (Huhn), Gublgudl (Bondon), Hauhau (Huhd), Hotthout (Pferd), Hibsi (Pferd), Hibsi (Vsieh), Huhmuh (Ruh), Mummum (vermummte Berson), Mutschmutsch (Kuh), Pipi (Huhn), Pteppiep (Bögelchen), Popo (Bodez), Butput (Huhn), Tapptapp (Füße des Kindes), Trapptrapp (Pferd), Tschuttschl (Schwein), Wauwau (Hund), Wehrech (Bumde), Wiwi (Gans), Wudwud (Wiedehopf, oderhess). Bei Crecelius S. 925). Bgl. frz. bondon, joujou, cancan, cocotte, pioupiou u. a., altenburg. Puttchenputtchen machen = stein beigeben bei Hertel, Thüringer Sprachsch. S. 187; Albrecht, Leipz. Wundsart S. 187. art S. 187.

c) Personennamen aus Lallformen: Amme, Atta, Lili (= Elisabeth), Lolo (= Charlotte), Lulu (= Luife), Mimi (= Marie), Muhme, Ranne, Nunuchen (kleine, durftige, verkummerte Person, Albrecht, Leipziger Mundart S. 177), Tata, Titisee, (— Keinftindersee, bgl. E. H. Weiber, Boltskunde, Strashdurg 1898 S. 101), Toto. Bgl. B. Schoof, Die beutschen Berwandtschaftsnamen, Utschr. f. hochd. Mundarten I S. 297, B. Wilmanns, Deutsche Grammatik II, 21. d) Mundartlich zurechtgelegte Formen: Komkomere, kölnisch — sich

bekümmern angelehnt an Komkomer, Gurke = frz. concombre, lat. cucumis, Zizis, kölnisch — kleine Bratwurst — frz. saucisse, Schpäkschpäktif, kölnisch —

Perspektiv (vgl. J. Koulen a. a. D. S. 12).

### 2. Doppelung mit Ablaut.

Berlide Berlode, DB. I 1525: Zauberwort, mit dem der Teufel im Kasperle-Theater zum Erscheinen und Berschwinden genötigt wird = frz. brelique breloque.

Berlippe Berlappe, DB. I 1525, Rebenform bes borigen Wortes.

bimbam bimbambum, nachahmung bes Glodenklange DB. II 30; heiliger Bimbam = h. Pumpan Wiffenschaftl. Beiheft der Zeitschr. d. allg. beutsch. Spracho. 14/15 S. 115.

bigenbatig, hochnäsig, Hertel, Thüring. Sprachsch. S. 65 unter Baten; batig, patig, ungeschlacht von Bat, Bar nach Sohns, Parias S. 33; nach andern von Baten, Rlumpen.

Didebad, Brettspiel mit Bürfeln bei Fischart, Hans Sachs und im D.B. II 1079 = trictrac.

Dilleballe, in Würzburg ein Trottel, Lyons Ztichr. XIV S. 17.

Dillebelle, einfältiger Tropf, Schmeller, Bayr. Wörterb. I 364 = Dellemelle. Dimsterbemster, Schnaps, Hertel, Thüring. Sprachsch. S. 82. bipbap, Interjektion DB. II 1183.

Dippelbappelbur, nach ber D. — nach ber Tabulatur, Lyons Zischer. V 167. Dribbrab, Interjektion DW. II 1407. Drikbrok, Schimpfname für Heinrich, Drickes, Koulen, ber Stabreim u. s. w.

Dürener Progr. 1896, S. 11. Fidfad, ictus virgae = Fid DB. III 1618. Meister F. heift ber Henker u. Hälder, ber mit der Rute streicht; fickfacken eigentl. schlagen, dann auch täuschen, eitle Dinge treiben. Bgl. unter Fixesaxe.

fitfatfut = tittat, Roulen a. a. D. S. 11.

Fixefaxe, Gaukelei D.B. III 1698, in Nachen Grillen, Streiche; Fixefaxerei in Köln Tändelei, Windbeutelei, Roulen a. a. O. S. 11; vgl. holl. viezevazen und fiffattery, ferner Faxen, Rluge, Etym. Wörterb. 5 101: "feit

Hebenform fixfax beutet auf Zusammenhang mit früh nhb. fickfacken, gaukeln"; endlich bei Koulen, S. 14: "Fük, Spaß in Wendungen wie vör de fük, zum Spaße". Fitsfat = Fits, verwirrtes Garnknäuel, Albrecht, Leipziger Mundart S. 113. D.W. III 1696 fustigatio, Staubbesen.

fitichelfäticheln, bin- und herplaudern, Schmeller I 578. Daneben bas Fiticheln

und Fätschel, gener Frau ebenda. fitschefatschenaß, mundartlich = sehr naß. Flifsater = Fisalter in Jülich: der Schmetterling, Koulen a. a. D. S. 12, Flimflämke, Marienkäferchen, ablautend zu Flämke, Flämmchen bei Koulen a. a. D. S. 22.

Gikgak, langgewachsener Mensch, ruhlaisch, vgl. K. Regel, die Ruhlaer Mund= art S. 194.

Gigasgagas, öfterreich. leeres Gerebe DB. V 366 unter Rickstack; bgl. tärnt. giggen gaggen und gickulis geckulis bet Kaifersberg. gigazen, statteren, Grabow, Die Musik in der beutschen Sprache. 2. Auflage,

1879 S. 55.

Gimpelgempel, mutwilliger Hupfer, Springer, penis bei Neibhart, Lexer, Mhd. Worterb. I 526: er gap ir schiere in ir wîzen hentel einez heizet man den gimpelgempel. Fasn. nachl. 346: zweier Zimmermänner Tag,

Gimpel und Gampel; bgl. gampen, gumpen, hüpfen. gippengappen, scherzhaft für geben bei Neibhart DW. V 782. Lerer I 1019. Gribelbegrobel, Rheinprovinz, Koulen S. 11: Da wirf et galb im der Ertbelsbegrobel, wirft unnütz Gelb weg.

gigetegogete, über Hals und Kopf, Schmeller II, S. 21 = geiderlei geiderlei; voll. gugen und gagen wie ein wagend ror bei Geiler von Kaifersberg und gugengagen, Bezeichnung bes Schwankens ber Wiege bei Reif. 26, 13. Lerer I, 1114.

girbegarbe, über hals und Ropf, in aller Gile Schmeller II, 66.

Sidhad und Sidhaderei bei Grabow, a. a. D. S. 36. hammirahummira, schallnachahmende Interjettion bei Fischart Garg. 149b, bgl. ebenda danderlodunderlo, scharifari scharafara u. DW. VI, 202. Himphamp, Zänkerei in Aachen, Koulen a. a. D. S. 11. Himpelhampel DW. IV, 2, 322 erwähnt unter hampeln, zappeln — Hampels

mann, Ginfaltspinfel.

Sippeheppe, Hafarbspiel DB. IV, 2, 1552. hippenhappen, scherzhaft für haben bei Neidhart, vgl. Lexer, Mhd. Wörterb.11302. Jujax in Köln, Gergnügen und Balgerei mit lautem Freubengeschrei, zu juja, johlen, Koulen G. 13.

kikkak von schambasten Mädchen DW. V 701, wohl urspr. — gikgak, gänsig, backsischen D.

Kidstads, inhaltloses Gerebe, DW. V 663. Kiteltatel, nordd. Plappern, DW. V 701, Paul, Deutsches Wörterb. 246, auch

bei Lessing, Kotsebue, Hermes. Kippekappe soviel als Kappe DW. V 782 bei Fischart, Garg 49a.

kliffklaff vom Hundegebell bei Burger, Paul S. 247. Klimperklamper, Geklimper DB. V, 1169; hertel, Thuring. Sprachsch. S. 137. Klingklang DB. V, 1170 und 1192. Klingklangklor, Kirschen- ober Pflaumenharz, Hertel, Thüring. Sprachsch. S. 137.

klinkeklanke, schallnachabmende Interjektion, vgl. Grimms Gramm. III 307. klippklapp, Nachahmung des Geräusches der Mühle, Paul S. 247, Hehne II, 382. DB. V, 1208: "ein Spiel Klipklap bei Schottel". klippklappen DB. a. a. D.

Rlipperklapp, die an den drei letten Tagen bor Oftern ftatt der Gloden gebrauchten Holgflöppel, Roulen S. 20.

klitschiftatich, Interjektion, vogl. Heinze, die Alliteration im Munde des deutschen Bolkes, Anklamer Progr. 1882 S. 27. D.B. V 1212: auch = Rlatsch,

Geschwätz, 3. B. bei Guttow: beim Alitschklasch der Theelöffelimagination.

Livianbijch auch Rlitichklaticherei; flam. klitsklats, Rleinigkeit. Enibusknabus, DW. V 1416 in einer verblumten Wendung: "Zum Grafen schickte sie ihre alte Rupplerin und ließ ihn fragen, so er etwas wollte per knibusknabus".

fnidfnad, Interjektion, bgl. heinze a.a. D. S. 27.

Kribeleskrabeles, Kribelekrabes in Düren und Köln, Feberzug und unleserliche Schrift, vgl. Koulen S. 11. Kribbelkrabbel, wirres Durcheinander, Paul S. 262.

Krikelkrakel, in Thuringen basselbe, Hertel S. 148. D.B. V 2209; auch wirres Gerede; bon frakeln.

Krimstrams — Kram, Gerümpel, Geschwätz. Wilmanns D. Gr. II 363: Goethe schreibt Kribstrabs der Imagination (Mephisto im Faust), im 17. Jahrhundert begegnet Kribbestrabbes, 1573 kribbiskrabbis". Im Rheinland Krimsfram, Roulen S. 20; DW. V 2313; vgl. fribbeln und frimmeln = wimmeln.

Krunefrane, Kranich, Rheinprovinz, Koulen S. 21 = krane, Kranich yepavog und Kronsbeere, Kranichbeere.

lipperläppisch = nippernäppisch; Söhns Barias S. 30 leitet es ab von ndd. lapen, leden und bringt es in Berbindung mit lappern, verlappern; val. lippern, leden. Lippenlapp, thörichter Mensch DB. VI, 1059; bgl. Lappe (Laffe) und lappisch. Liplep, nol. liflaf, thörichtes Gerede DW. VI, 1059. Lilaps — Liplaps, Narr, DW. VI 1020; vgl. Schmeller II, 464 Lellap(8)

Laffe und lellen, verächtlich reden.

Lirilarimesen, Leierwesen, Schlendrian bei Pestalozzi DW. VI 1061. Lirumlarum, Bezeichnung des Tons der Bauernleier, dann — dummes Zeug, Unsimm DW. VI 1061. Heinze S. 27: besonders im Kindersiede: Lirums larumlöffelftiel.

larumiopeinei. Lulatsch, schlechter Kassee (= Latschiges Getränk). einfältiger Mensch (= Lulei), Hertel a. a. D. S. 160. Koulen 19: ein langer Lulatsch = ein langer Ladon. Midmad, Durcheinander, Gemenge DW. VI, 2170. Bei Goethe sowohl in der Form Midmad als auch getrennt Wick und Mad (Wischmasch). Mippel mappel, Spottname für Stotternde, Hertel S. 167. Mischmasch, Durcheinandergemischtes, bei Kischart "Wischmesch und gehacktes Stroh". DW. VI 2254, Henne II 823.

Münkelmänkel, geheime Abmachung, Intrigue, Schmeller II 600; bgl. bersmänkeln, heimlich verhandeln, bei Seite schaffen und menkeln DW. VI 2020. nautnuten, bernautnuten, bergeuden, oberheff. Borterb. bon Crecelius G. 874. nigelnagelneu im Boltslieb = nagelneu, Grabow S. 37.

Nina, Wiege ober Wiegenkind, ninanen, schlafen in Aachen, Koulen S. 13, DW. VII 851: "ninna nanna, Formel, womit man Kinder einwiegte", vgl. Dieg. 4 223. nippernäppisch (in Salle nippernächtig, in Nordhaufen nippernächig), pitant

bon Speisen, lüstern vom Appetit, weichlich, fade, Hertel S. 173; mehr als übernächtig, Albrecht, Leipz. Mundart S. 176; albern, Dähnhardt, Bolkstümliches aus dem Königreich Sachsen I, S. 101.

nirrnarren, Heinze a. a. D. S. 27, wohl = närren, knurren. piffpaffpuff, Nachahmung bes Schusses, Grimm D. Gr. I, 307. pinkepanke, Nachahmung bes Glodengeläutes, Kinderspiel, Spottname bes Schusses D. B. VII, 1860.

Pinfchepaniche, altkölnisches Kartenspiel, Koulen S. 19; vgl. panichen, pantschen, burcheinander mengen.

pitschepatsche, schallnachahmendes Wort. Vitschelespatsches paperlapap. K. Braun, Allgem. Zeitung 1884 Nr. 68. S. 1003, Polle, Wie denkt das Bolf über die Sprache S. 41: "Wenn der Deutsche in den Tiroler Alpen die schnelle, lebhafte und doch so artifulierte Sprache ber Welschen verspotten will, bann fagt er, die Leute fprachen Bitichelespaticheles".

plipplat schallnachahmendes Wort DW. VII, 1935, Weinhold, deutsche Dialektforschung S. 121.

primpram DB. VII 2127 vom Glodenton bei Sifchart Gara 93 b.

Postpast, bahrisch, Nachtisch, impomenta, Schmeller I, 300, wahrscheinlich dasfelbe Wort wie das folgende.

Puspas in Gladbach und Geilenkirchen, Gericht aus geschmorten Apfeln, Birnen und Pflaumen, Koulen S. 18.

quibusquabus, im Wunderhorn, 3, 411: quibusquabus, die Enten gehen barfuß DB. V. 1416.

quiresquares, hennebergifch, auf irgend eine Beife, Frommanns Mundarten III, 142.

quirquax, vgl. Grabow a. a. O. S. 37.

quinquantelen, durch Tauschbandel verschwenden, vertrobeln, Koulen S. 12.

holl. kwantfelen, basselbe. ridraden, hin- und herbewegen, wadelig machen. Wörterb. 3, 494; vgl. ridrad. DW. VIII 908, Brem.

rirarutich, im Rinderliebe, vgl. Grabom S. 35.

riperape bei Murner, D.W. VIII, 1039.

Ripsus Ronpsus scherzhafte Bilbung für Nipsraps; Ripsus Ronpsus machen = stehlen bei Murner. DW. VIII, 1039.

ritichratich, Schallform, DW. VIII, 1050.

rigraß, gleichbebeutend mit dem vorigen. rischtasch, Interjektion z. B. in Bürgers wildem Jäger DW. VIII, 1041, Heinze S. 27.

Schliderschlader, 3. B. bei Bürger: husch, burch Schliderschlader fort. DB. IX, 678, Schliderschladerwetter, Heinze S. 27.
Schlinkschlank, schlottriger Mensch, schlessich, Weinhold Dialektsorschung S. 91.
DB. IX, 744 f. Schlinkschlanken im Hessischen Ausstüchte, Ränke;

Schlinkenschlenker — Schlenker, Herumtreiber. ichlingeschlange, muffig schlenbernb, oberhestische, Erecelius, S. 740. ichlinkenschlanken, muffig geben DB. IX, 744, nach Erecelius a. a. D.: "eigentl. Schlinken schlagen d. h. burch Unterschlagen der Arme eine Schlinke — Schlinge machen", besser aufzusassen als Gemtination von schlingen (schwingen) im Sinne von schlenkern (schlinkern, Crecelius S. 739).
Schlingschlangschlorum nennt sich der Verfasser einer scherzbaften Disser-

tation, Kluge, Deutsche Studentensprache S. 41. In Posen ist Schlinksschlankschlobi — Schlinkschlank, DW. IX, 744

Schlipfclap, Name eines Bieres im 16. Jahrhundert, Kluge a. a. D. S. 25. DB. IX, 751: "Ablautbildung zu schlappen — geräuschvoll effen, leden, engl. slipslop, schlechtes Getränk und fehlerhafte Sprechart".

Schnippichnapp, DW. IX, 1341, mib. snippensnap Lerer, II, 1037), icherzs-hafte Bezeichnung bes Schneibers in Weifes Erznarren; Schnippschnapp schlagen, ein Schnippchen schlagen oberheffisch bei Crecelius S. 755. Schnipp= ichnappschnurr, Kartenipiel, Bilmar, Ibiotiton von Heffen S. 363. Koulen S. 11, auch Schnippschnarpschnorum genannt. Schnipp und Schnapp als fingierte Namen Kasn. 337, 25. Bgl. mhb. snap, snappe, Schwätzer. schnipperschnöft, Albrecht Leipz. Mundart S. 285: "So ift einem bei gelindem Katzenjammer oder anderer Ubelkeit".

schwippschwapp, schallnachabmende Interjektion DW. IX, 2712; "geschwibbelt und geschwabbelt boll". Heinze S. 27. Simmelsammelsurium — Sammelsurium, Heinze S. 27. Singsang, Gesang. Paul, DW. S. 418. slidsladlieren vom Gezwitscher der Schwalben, vgl. Wossiblo, Medlenburgische

Bolksüberlieferungen II S. 94.

Summirumfummarum, bgl. Rluge, Deutsche Studentensprache S. 41. tittat, schallnachahmende Interjektion, vgl. Baul, D. S. 456, D. XI, 479.

tiktakken holland. — Tricktrack spielen, Koulen S. 13. Tingeltangel, café chantant, bgl. den richtigen Berliner, S. 100. tischtäscheln vom Zwitschern der Schwalben, Schweller 1, 460. Tricktrack Spiel, vgl. Heinze a. a. O. S. 27 und Dickeback oben. tripptrapp, Aachener Glodenspiel, Koulen S. 20. Trippeltrappeltritt ber Leipziger Damen; vgl. Albrecht S. 224. Tritschtratschl, Zank und Hader, Schmeller I, 354. trustras, Interjektion, bgl. Grimm, DGr. III, 808. tuketaken, hin und hersahren, mnd.; bgl. Lübben und Walther S. 420.

wibelmabelig, schwankend bewegt, Hertel, Thur. Sprachfch. G. 257, bgl. wibeln, und wabeln = wibbeln und fribbeln, durcheinanderlaufen.

widelwadeln, berftärktes wackeln bei Crecelius S. 887.

wintemanten = manten, Roulen S. 11.

Wippwapp, Schaukel, D.W. V. 782, Stürenburg, Oftfrief. Wörterb. S. 333 a bgl. wippen, vibrare, Söhns Parias S. 75.

Wischmasch, seres Geschwätz, mnd. visevase, Paul, DW. S. 551: "Wischiswasch, Geschwätz, eine onomatopoetische Bildung, bei der aber wohl waschen als Grundlage benutzt ist." Wirrwarr, großes Durcheinander, Hehne, DW. III, 1392; bei Maaler die

Wirrenwäreten, ein verworrener, unrichtiger Handel, Diefenbach jurgium

wirwer, wirenwer.

Bickaack, gebrochene Linie, Paul a. a. D. S. 566, auch als Abverb verwandt, z. B. balb gerade, balb zickzack bei Goethe. Henne III, 1437: als Sub-stantiv in der Kriegskunst, Laufgräben, Approchen und Trancheen bezeichnend, angeblich bei Belagerungen von Landau zwischen 1703 und 1713 bekannt

geworden, frz. sicsac, zigzag.
Dazu kommen noch zahlreiche Beispiele aus Kinderreimen, von denen ich nur einige hier anführen will: Bimbambeier, Speck und Eier; strippstrappstroll, der Einer ist noch nicht voll; eins, zwei drei, bicke dack Heu; winkewank, wo steht der Schrank; es kommt ein Mann von Tippentappen mit einem Rock von lauter Lappen; Annchen, Dannchen, dittchen, dattchen; une dune Tintensaß; ene meine Mit Mat. (Weitere Beispiele in Kinderliedersfammlungen wie Frischbier, Kreibische Mackstripen Stehten Eistlickes Rocksbrickein Sienen Toutsches Preußische Bolksreime, Stöber, Espissisches Bolksbüchlein, Simrod, Deutsches Kinderbuch, Grote, Niedersächsisches Kinderbuch, ferner Th. Heinze, die Alliteration im Munde des deutschen Bolkes, Anklamer Progr. 1882 S. 27 ff.) Daß auch bas Bolkslied und bas Studentenlied berartige Wortbilbungen geliebt haben, beweisen Marie Mara Maruschkafa, zum Zipfen, zum Zapfen, zum Kellerloch nein, heute muß alles betrunfen sein u. a.

#### 3. Doppelung mit Wechsel bes anlautenben Ronsonanten.

carymary, schallnachahmendes Wort bei Fischart Garg. 149 b DB. VI 202. Dachtelmächtel, Albrecht Leips. Mundart S. 98: unerlaubter Runftgriff, beimliches Einverständnis. Schmeller I 354: Wirrwarr, burcheinander.

damilami: bamit loct man die Schafe, Schmeller I 369.

Dellemelle, einfältiger Tropf (frankisch, schwäbisch), Schmeller I, 364. Bgl. oberhessisch Dollewäller, einer, ber alles burcheinander schwatt, Dill in Dilltap u. a.

boppelmoppel = boppelt, altenburgijch, vgl. auch hertel, Thuring. Sprachich.

S. 167: doppelt gemoppelt = boppelt.

etepetete, geziert, zimperlich, Söhns Parias S. 40, Lyons Zeitschr. 1900 S. 213; nicht von etre peutetre, auch nicht von ethischpathetisch, sondern von ndb. öde, geziert, zimperlich.

Gerremerre, Reswurz elleborus DB. V 2802: "bie Rieswurz heilt angeblich bon närrischem Wesen". Bgl. ähnlich gebildete Pflanzennamen wie farfarus, papaver, jujuba. Im DB. jusammengestellt mit Kuren (Poffen).

hademad DB. IV, 2, 98 = hatel und Batel, hertel S. 112: ein Durchcinander, bei Bürger ein zusammengewürfeltes Publikum. Nach Grimm soll had das Kleingehacte, Nack das Durcheinandergemengte bezeichnen. Hadepad = Hademad in der Altmark; — Hudepad, der richtige Berliner. S. 34. Happenpappen, großer Bissen, ber richtige Berliner S. 35; von Happen, Bissen DB. IV, 2, 472. Hetschepetsch DB. IV, 2, 1270, Schmeller II, 259: Hagebutten zu Brei ver-

tocht und mit Buder eingemacht, aber auch rohe hagebutten. Hillebille, Signalgerat ber Röhler auf dem Harze bis 1850; vgl. E. H. Meher,

Deutsche Bollstimbe, S. 18 und nob. hille, schnell. hirzefirz in Oftpreußen = zappelig, in Leipzig firlefix: vgl. Albrecht S. 112, Hokuspokus, Handgriffe und Rebensarten, die der Taschenspteler beim Zaubern anwendet. D.B. IV, 2, 1732, Bernhard Wiftmann, Sprüchwörtliche anwendet. DB. IV, 2, 1732, Bernhard Wüftmann, Sprüchwörtliche Redensarten S. 229; auch Ocesbockes, zuerft in England bezeugt 1634, über Holland zu uns gekommen. Die Herleitung von der (verstümmelten) Satramentsformel hoc est corpus meum ist sehr fraglich.

holferbolfrig oder holfrig und bolfrig = holfrig, holprig, Albrecht, Leipziger Mundart S. 135.

holtertepolter(te), über Hals und Ropf, Albrecht 135 = schweb. huller om buller, engl. helterskelter, oftpreuß. holl und boll, holl über boll, Hertel 121: Holtergepolter, ein wirres Durcheinander; ber richtige Berliner S. 37;

Handlerbeiter, Paul, DB. S. 344 Holterpolter unter poltern; bayrifch foltern und poltern Schmeller II, 293 und Kolter, Zauk, Lärm. Hoppelpoppel, Trank aus Rum, Ei und Zuckerwasser, DW. IV, 2, 1799: "eine an die Berba hoppeln und poppeln sich anschließende Wortverbindung, die allgemein etwas Bewegliches, Unruhiges bezeichnet", daher bei J. Paul =

das Herz.

hottentotten, Egli, Nomina geographica S. 422: Die mahricheinlichste Unnahme ift, daß die hollandischen Boeren die gelbbraunen Eingeborenen so das niederdeutsche Wort etwas Berkehrtes, Dummes, Konfinses bezeichnet." Bgl. Hotticht, Lumpenpack, DW. IV, 2, 1846, altenburgisch Hottch umb Tottch, Gesindel. benannten, um burch den Klang spöttische Berachtung auszudrücken, da

huchenbuchen, Interjektion in Altenburg, die man ausspricht, wenn man sich frostelnd einhüllt.

hudrimudri, über Hals und Kopf DW. IV, 2 1864; vgl. hudern, übereilt handeln.

hummelbummel, altenburgifch icherzhaft liebkofenber Ausbruck, befonders für ein Rind.

hurlepurle, hurtig, altenburgifch, bgl. babrifch hurlen, rollen bei Schmeller II, 237. Huttchenbuttchen, Hertel, Thüring. Sprachsch. S. 125; 1. Geld. 2. Läuse.

Kippwipp, Schaufel = kippe ober wippe DW. V, 782, vgl. Kipper und

Wipper und Wippwapp, Schautel. Riremire DB. V, 835: wunderliches Gebaren, Fechterstreiche, gautelnde Bewegungen ber Grillen; zu Ruren, Ruren, Poffen, Flaufen DW. V, 782, vgl. auch Kuri, närrischer Mensch.

flatichefatschenaß, sehr naß, Weinhold, Dialektforschung S. 121 = klatschenaß (so naß, daß es klatscht) ober patschenaß, Albrecht 113: fitschemaden. naß, altenburg. Klitschenaß. Klimbim, Unfinn, ber richtige Berliner, S. 51.

Anallerballer, schlechter Tabak, der richtige Berliner S. 52, vgl. leipz Aneller, schlechter Tabak, Albrecht S. 150, von mbb. knellen und von knallen.

Rolemol, gebackene Apfel mit Ruchenteig, Roulen S. 18.

konkelenfonkelen, Ausflüchte machen D.B. V, 2659; bgl. kunkeln.

Kranzimanzi, DB. V 1993, Budlinge = grand merci; bgl. framanzen DB. V, 1991.

Krausemause, DB. V 2100, Mischmasch, schweizerisch krusimusi, Gemengsel von Speisen, auch Gallimathias, bremisch: in einander geschlungene Arbeit; Arauferlein mauserlein in einem Bolksliede des 16. Jahrhunderts. Aruschelemusch in Düren Stocksich mit Kartoffeln, Koulen S. 18; zu traus, bunt und zu fräuseln, frabbeln.

Augelmugel, Betrügerei, Durchstecherei, Der richtige Berliner S. 56. Kurlemurlepuff, Kluge, Stundentensprache S. 28: carlemorlepuff in Weises Erznarren; DW. V 2812 zu Kuren, Possen; Puff = Schlag. Kurrimurri, Kluge a. a. D. Gelb, schweizerisch Kurrmurr oder Kurrimurri, ein mürrischer Mensch, Stalder, 2, 146. Paul S. 266: "kurren = knurren, berbunden kurren und murren; kurrig, mürrisch bei Bürger".

Kuttelmuttel, Mischmasch, Durcheinander, Albrecht S. 155; vgl. Kutteln, Kaldaunen und Leipz. kuttelmadennaß, sehr naß. Larifari, leeres Gerede, DB. VI 202, vgl. Borchardt-Wustmann & S. 292; Bech erklärt das Wort in der Germania XX, 50 für eine Entlehnung aus der italienischen Musiksprache mit Berufung auf eine Stelle im Frankfurter Archiv III, 204: Da sungen sie die Messe terribilis la re sa re.

Larumfarum, 1. Katentraut, 2. etwas Unbedeutendes, Hertel S. 153.

rumpel bepumpel, altenburgifches Schallwort = holtertepolter; bgl. auch

Grimms Märchen: es rumpelt und pumpelt in meinem Leib.

Ruschemusche, DB. VIII 1536, auch Ruschebusche, Durcheinander, unordentlicher Mensch, Göttingen — Rappuse, in Pommern rusemusiges Wetter — nasses, windiges Wetter, auch adverbiell — über Hals und Aops. Söhns, Partas S. 41.

Ruschelpuscher, altenburgisch, ein struppiger "verruschelter" Mensch, schriebes. 41. Innuppdemupp, altenburgische Interjektion, die man z. B. braucht, um das Berschwinden eines Gegenstandes anzubeuten.
Schurlemurle, Schorlemorle, DW. VI, 2717 in München Name eines brauschen Erteine Ertein Merken in Minchen Mame eines brauschen Ertein Ertein Merken in Minchen Mame eines der Vivolanden der Vivol senden Getränks aus Bein und kohlensaurem Baffer, Lyons Ztichr. VIII 199; nicht von der Gewohnheit des französischen Generals Augereau, der bet seinen Zechgelagen regelmäßig "toujours l'amour" hoch leben ließ; bgl. schweiz. schurlen, etwas mit Ubereilung und ohne Ordnung thun DW. 1X, 2051.

Schurrimurri, DB. IX, 2054; baprifch offerreichisch: heftig aufbraufenber, unüberlegter Mensch.

- Schurrmurr, altes Gerümpel, Allerlei DB. IX, 2054; Schurremurre, oft-
- friefifch Gefindel, Bobel; vielleicht von ichurren = icharren. Schrumpelpumpel, icherzhafte Liebkofung wie hummelbummel im Altenburgischen.

tiriliren bom Trillern der Lerche.

Truferlemuferle = Rrauferleinmäuferlein, Fischart Garg. 76a. Urichelpurichel, eine Romangestalt der Nataly von Eschstruth.

Hierher gehören auch Wortpaare, die durch und berbunden sind wie Habchen und Babchen = alle Habseligkeiten, mnd. hutte unde mutte in gleicher Bebeutung, mnd. rup unde rap, alles durcheinander, thuringisch waufeln und baufeln, mit großen Schritten burch Schlamm schreiten. Bu bergleichen find ferner alte Zauberformeln wie ista pista sista bet Cato de agricultura 160, was gegen Luxation angewendet wurde; vgl. Welder, Epoden oder das Besprechen, Kleine Schriften III, 78 f., Schrader, Reallexikon der indogermanischen Alterstumskunde, Straßburg 1900 S. 47, der Einflüsse ägyptischer und babylonischer Magit vermutet.

- 4. Wörter, in benen einige Laute (meist Rafal mit p- ober k-Laut) wiederholt werden:
- Krampampes, sel schmäbisch, ein Schnaps, Schmid, Schmäb. Wörterb. S. 242; auch ein kleiner, eigenfinniger Menfch = Kramp, vgl. karnth. Krampes, mürrischer Mensch, DB. V 2005.

Arambambuli, ein Getränk (Danziger Wachholder ober Airschbranntwein), mit dem vorigen verwandt, schwerlich slawisch, wie in Webers Konversations-lexikon 5. Aust. angegeben ist. DB. V 1994: "es scheint darin ein sang-artiges Lautspiel für Krambel, Krampel zu stecken und das klingt deutsch."

Mentente, Durcheinander, befonders beimliches Liebesverhaltnis, Bertel S. 166; wohl verwandt mit mengen wie ndd. mank, mang, unter, zwischen.

Rumpumpel = Runkunkel DW. VIII, 1498.

Runtuntel, altes, runzeliges Weib, DW. VIII, 1521, Bertel S. 200; nach Weigand II, 505 von mhd. runke, Falte; vgl. oberhefftsch Schrunzel = Runzel und runzeliges Beib.

Schlampamp, DB. IX 436: Stragenschmutz, unappetitliche Speisen, schlechte Kojt, Schwelgerei, üppiges Gelage; Schlampampe, nachläffiges, unordent-liches Frauenzimmer; Schlampampes, schmutziger fauler Mensch, vgl. schlampen, gierig schlürfen wie ein Hund; mnd. slampamp, Heyne III, 368. Zinkinker, ansangende Trunkenheit, Schmeller IV, 273.

#### Nachtrag.

Bu den ablautenden Wortdoppelungen gehören auch:

Drispelbraspel, trager Menfch = Drispel, oberheffifch bei Crecelius S. 300. Himham, in Buchbruckereien ein Strick, der von der Decke des Zimmers bis zum Fußboden reicht und sich auf und abbewegt. DW. IV, 2, 1332. knipperknapper, Schallwort zur Bezeichnung des Storchgeklappers DW.

V, 1437.

knippknappen, sich verbeugen, Anickse machen, auch knippen und knappen. DW. V, 1345 und 1437.

kohlrippelrappelschwarz, kohlrabenschwarz, Leipziger Tageblatt 1900, Nr. 626. tingtang, lautmalendes Wort. DW. XI, 502. Ticktacktuckspiel, ein Kinderspiel — Tick. DW. XI, 479.

Bu den Wortdoppelungen mit Konsonantenwechsel sind noch zu fügen: halefale, oberheffisch bei Crecelius 448, Aufforderung, die Oftereier zu kippen,

b. h. an beiden Enden aufeinander zu schlagen. Huichekuschenest, Subermann, Johannisseuer I, 2: Das Huscherlichenest

für die zwei Liebesleute.

rambamfen, vollstopfen, Hertel, Thuring. Sprachsch. S. 191; vgl. bamfen, stopfen, preffen ebenda S. 63.

Rumpslump, Der Zufall, Das Geratewohl, holländ. rompslomp, unordent-liche Wirtschaft; als Adverdium ndd. zufälligerweise, holland. obenhin, leichtsertig. DW. IX, 826. tutehuten, auf dem Horne blasen = tuten, mnd. bei Lübben und Walther S. 420.

# Nene und ergänzende Belege aus Christian Weise.

Bon

### Th. Matthias.

So reichlich Chriftian Beise namentlich in den von Hilbebrand bearbeiteten Banden des Grimm'schen Wörterbuchs angezogen wird, so ift Diefer fruchtbare Schriftsteller bennoch für die Wortgeschichte noch bei weitem nicht ausgekauft. Auch bas folgende Berzeichnis im Wörterbuche ganglich fehlender oder nicht genügend berückfichtigter Wörter und Redensarten will nichts weniger als vollständig sein. Es wurde nur als Rebenfrucht eingeheimft, als einmal ben Spuren mundartlicher Rebe in Beifes Schauspielen nachgegangen wurde, die, nebenbei bemerkt, zumal zur Charakteristik niederer Personen so bewußt als reichlich verwendet worden ift, und zwar nicht nur in ber Wortwahl, sondern auch in den Wortformen. Den Mut, es bier erscheinen zu laffen, gab mir bie Beobachtung, daß mehrere Nummern als Erganzungen zu Erörterungen des erften Heftes des vorigen Jahrganges dienen konnen. Die Schauspiele, benen Die Belege entnommen sind, werden angeführt:

1. Baurifcher Machiavellus 1679 (B. M.) und 2. Romobie von der bofen Catherine, unbeftimmten Jahres (B. C.) nach Seitenund Zeilenzahl im 39. Bande der Kürschnerschen Nationallitteratur: Die Gegner der zweiten schlesischen Schule. Zweiter Teil. Chr. Weise.

B. H. Brockes u. a. Hersgeg. v. Ludwig Fulba. 3. Schulkomödie: Tobias und die Schwalbe von 1682 (T.S.)

nach Otto Lachmanns Ausgabe bei Reclam Rr. 2019.

4. Interszenium zum Schauspiel von dem Falle des Grafen von arez: "Lächerliches Schauspiel vom Großmütigen und Olwarez: wunderthätigen Alfango, vom Jahre 1685 (Gr. A.);

5. Hiftorie vom Konig Bengel, v. 3. 1687 (Rg. B.) und

6. Bunberliches Schaufpiel bom Rieberlanbifden Bauer, v. J. 1685 (N. B.), Nr. 4-6 nach Beises Sammelschrift: Neue Proben von der vertrauten Rebenskunft, b. i. drei theatralische Stucke u. s. w. Dresden und Leipzig, Anno 1700. — Nr. 3—6 werden nach Aufzug und Auftritt angeführt. Mit \* bezeichnete Wörter fehlen im Borterbuche gang oder in der hier belegten Bedeutung; mit + bezeichnete sind darin nur junger oder aus Wörterbüchern belegt.

#### I. Wörter.

\* alleine = felber: Meine Mutter fitt hinter ber Holle und flennt, das hab ich alleine gesehen. B. C. 249,2.

† als wenn = bag: Bulest werben bie Leute mir foulb geben, als wenn ich die armen Kinder in ihr Unglud geführt hatte. B. C. 148,15.

\* anbringeln: "Wenn ber Pappe einmal anbringelt, bann hatte man nur Schanbe jum Lohn". Rg. 28. V, 1.

Angst = Schmerz: "Benn man in ber Nacht nach bem Trunke burftig wird, so autschet man an bem Bart, banit ist ber Angst geraten." R. B. II, 9. Anstalt machen: "So könnte A. gemacht werden, daß ihm von jedweder Leiche brei Pfennig gegeben werben." B. M. 89, 34.

anstellen = veranstalten: "Unser Herr will auf den Borwerte eine Hochzeit anstellen." B. C. 207, 6.

\* Angug = Einzug: "So wollt ihr mich beim erften Anguge mit Geschlinke trattieren". B. C. 221, 3.

\* aussteubern == auskundschaften: "Sie wollen ben König a., . . . brum gebt Achtung, daß niemand in die Hinterstube kömmt." Kg. W. IV, 18. bebanken mit 4. Fall der Person: "Ihr sollt bedankt sein! B. W. 55, 15. † Bachfischen = junges Mädchen: "Der Kerl will gar ein! Freier abgeben; ja, das B. hätte lange an solche Dinge denken sollen." B. C. 121,5.

sich bekümmern — sich umthun: "Darum möchten wir uns wohl b., was wir thun follten." B. C. 249,11.

fich besachen = s. versehen: "Wer sich mit einer solchen Frau b. will, der wird nicht viel beffer als ein Schindvieh gehalten". B. C. 163,6.

+ beschmeißen = betrügen: "Wir Bauern haben bisweilen eine Rechnung,

damit die größten Gerren beschmissen werden. Aber ihund haben wir gar ehrlich gezahlet. Gr. A. I, 10.

\* Bestallung: "Das Gespräch war wohl nicht vergebens? — Nein, itso hab ich einen in der B. (= bestellt), den will ich wohl sangen." B. C. 149,22. † bestreiten = aufbringen, fertig bringen: "So wollen wir schon sehen, daß wir die Arbeit bestreiten." B. C. 218,21.

Bettelment = Bettel: "Arebste, Bürfte und allen B." - N. B. III, 3. sich bewilligen = willig zeigen: "Wir haben uns gleichwohl so hübsch bes williget." B. C. 210,25.

\* bezweden — mit einem burch Zweden befestigten Stoffe überziehen: "Die Wände mit grunem Sammte b." — B. C. 196,24.

\* Birnthese = Gesaß (Schmeller I, 550: die Destn) mit B.: "Soll ich eure Brotichranken, eure Mehlkasten, eure gebadene (!) Birnthese nicht über einen Haufen schmeißen?" B. C. 233,7.

† blattersteppich = voll Blatternarben: "Er sahe gar bl. aus." Rg. W. IV, 9. \* Bierschager = Biersteuereinnehmer. B. M. 31,3.

† Blaustrumpf = Berleumder: "Er hat allerlei tumm Ding ineinander geredt, da hat er laffen Bürsten stehlen, da hat er die Frau bürsten laffen, da hat sie Sunger gelitten, summirum summarum, was geschehen ist, das hat ber Bl. alles in die Stadt getragen." B. C. 260,29.

\* Bohichnitte — feucht bestricken geröstete Brotschnitte: "ein Gericht B.—"

**B. C.** 214,34.

Borgsborfer Apfel = fonft Borsb. A.: "Gebratene B. Apfel": B. C.

221,10.

\* brehmen — pressen (nieberl. pramen)? oder Zeitwort zu Gebräme II, 1 c? "Ich will euch das Lied auf den Schäferstod br., so dürft ihr nichts aus-wendig lernen". T. S. II, 2. — Bgl.: "So hab ich einen Schelmen mit Ohrfeigen berbremt, ber foll bir beffer in dem Ropfe brummen." Ebb. III, 8. Liegt hier nur ein Wortspiel vor, ober eine Erinnerung an ein Zeitwort, das so viel bedeutete, als durch Schlagen ben Schilbrand heraustreiben? Lausitisse heißt auch die burch Fall und Schlag hervorgebrachte Beule eine Brahme. — "Daß man am grünen Samte ein gulben Gebrame machte." B. C. 196, 29.

Claretchen: "Seht mir boch das Claretchen an, fie macht flugs ein krumm Maulchen, wenn man ihr was zu thun giebt." B. C. 154, 17. Zweiter Beleg zu dem bei Grimm.

\* Cordemümgen = eingebeutschtes Karbamomum; eine Giersuppe mit C. -

**R**g. 33. IV, 2.

+ Collatichen — kleines rundes Gebäck mit Quarkauflage: "Da hab ich einen

C. von Hirfchberg" (i. Böhmen). Kg. B. III, 13.
darben — einbüßen. Es sind Bürsten geliefett, aber gestohlen worden, und damit in der Gemeinde niemand angeklagt werde, erbietet sich Harmen also zum Ersaß: "Es ist unrecht, daß jemand die Bürsten d. soll; . . . ich will sie bezahlen." B. C. 250, 19.

elementsch = verdammt. "Unsre elementsche Männer". N. B. II, 17. \* Etertitten = Eierrollen, Plinsen: "So will ich E., Pfannkuchen, Kräppel, Armritter und alles miteinander herausbringen." B. C. 220, 7.

† zu eigen — genau: "Habt ihr Mutmaßung, wen ihr das (einen Diebstahl) zeihen könnt? — Ja, gar zu eigen wissen wir es nicht." einbilden — einreden, vorstellen: "Die Tochter hat dem Bater etwas einzehildet, als wenn sich Monseur was hätte verlauten lassen." B. C. 166,12. — "Ich kann mirs nicht e. — wie es zugeht." R. B. V, 5.

† sich einschießen — durch übung heimisch machen: "Er hat sich vortrefflich bei der Geistlichkeit eingeschossen. — Wer etwas bannen will, der muß

die Geister zusammenkriegen, wie er weiß und kann." Kg. W. IV, 14. Einsehen = strafendes Einschreiten: "Schreibet alle Personen auf und loset darum; wer eins kriegt, der soll sie auch behalten bei Bermeidung eines schweren —8. T. S. I. 15.

ermanbern = auf ber Wanberschaft berbienen: "Das Ding hab ich mir auch mohl nicht erwandert". B. C. 250, 34.

† faseln = (redend) hin- und herfahren: "Wer wechselt und ändert, Wer faselt und schlenbert, Der findet am Reste boch endlich das Beste." R. B., Zwischenspiel 8.

\* Faute — Schnauge: "Du follt wiffen, daß seine — beffer ift, als wenn beiner zehn in das Wesen hinein plarren." B. M. 33, 8.

\* fern erweit = fürberhin: "Bir bitten, baß wir uns — als getreue Diener anmelben burfen." B. C. 124, 1.

Feuermauer = Feueresse: - "wenn mir die Leiter in ber - in Studen geht." E. S. II, 1. 2 u. a. - Feuermauer tehren. Ebb. II, 6.

flämisch = berdrießlich: "Wenn ich was bitten will, so macht meine Schwester ein — Gesichte." B. E. 111, 14.

\* Fleckchen = (fcones) Geficht, Lärvchen: "Un ihrem schonen — ift nicht viel gelegen." B.C. 136,9. — "Sie wird mich wohl mit ihrem — abstechen. " Eb. 111, 26. + fordern = eilen: "Das feb ich nicht gern, wenn mit dem Effen so geforbert

wird." B. C. 230, 30.

friedhäffig: "friedhäffige Mäuler": B. C. 179, 29.

Früchtelfarte = Rarte mit einem Fruchtbilbe (Manner mit ber Weintraube) "Ich hab eine —, wenn ich wüßte, daß sie den Hunger vertreiben könnte . . . — Ja, wo ein Kartenblatt dabei ist, darauf die Würste am Spieße streen, so möchte das Rezept wohl helsen." B. C. 232, 9.

† Kammfutter = Kanumfutteral: "Der Junge hat so ein Ding aufs Tischel gelegt, fie heißen es irgend ein —, und da waren Spiegelkämme und solch närrische Dinge genug babei". B. C. 214, 13.

gamlich = ärgerlich: Die Leute werben beswegen (weil fie um eines andern willen eine Schlappe davon tragen follen) fehr — fein; B. C. 260, 30. Frau, jest feid ihr —, aber wenn uns ein Sad voll böhmischer Groschen wird in die Jade fliegen, ei, ei, wie werdet ihr schmutzeln. Kg. W. IV. 1. garftig = fcmubig: "Herr Bonifacius foll bas Bab ausstehen. — Bas gehts mich an, ob er mit -en Beinen ins Bette gehet." T. S. IV, 6. - "So möchte eine Stube nach euch schnappen, ba es - aussieht und noch übler reucht." Ebb. — ["Auf der Straße] in was —es greifen." N. B. IV, 3. † Gebäcke — das Ergebnis einmaligen Backens: "So können wir mit einem — fein lange reichen." B. C. 162, 27.

gefällig = fällig: "Der Gerichtstag mirb auf Montag — sein." B. C. 205, 28. Gemantsche: "Es (ein angemachter Auerhahn) war noch so ein — untereinsander." R. B. III, 5.

† gemein = haufig, billig: "Bei bem herrn find sonst die guten Worte nicht gar zu -." B. C. 242, 18.

Gerechtigkeit — Gerechtsame: "Sie werben sich auf ihre — berufen." B. C. 207, 19. † Gerille = alter Hausrat: "Leget allerhand alt — vor die Thur." Ag. B. IV, 18. Gefchide = Füglichfeit u. a.: "Es hatte ein - mit mir.". R. B. II, 2. -

"Wenn es halbicht ein — hat, so will ich nicht zuwider sein." B. C. 163, 32. Gefchlinke = untere Eingeweibe, Gekröfe: "Bir hatten fonft ein feines Kuh-euter und eine galante Kalbsleber. — Go wollt ihr mich beim ersten An-

Geschen Grand Market B. G. 119, 4.

gewohnen — gewohn werben: "Wind, wird sie der Frau Mutter Lehre bald —?" B. W. 63, 36. — "Arme Mäbel müssen viel — f. C. 119, 11.

\* Gigad = alberner Mensch: "Bivat unser Fürste! — Bas bin ich, ein —? Bas ift das vor ein Ding . . .? — Es ift ein stattlich Ding, das muß man sprechen, wenn eines Fürsten Gesundheit getrunken wird: Gigack, der Fürfte!" N. B. IV, 5.

\* gramhaftig = anspruchsvoll: "Das Dienervolk ift gar zu —, sie kommen und wollen was von uns haben." B. C. 231, 33; ähnlich 174, 3. gutthätig = wohlthätig: "Das böhmische Volk ist recht — Bolk — Ja, es isse gerne selber und sieht auch gerne essen." Rg. W. III, 17.

\* Haberkirms = Fest der Haft: "Sie gewissen und siehten." B. C. 259, 31; u. ä. ehren-

haftig, habhaftig u. a.

halbicht = halbwegs, nur: "Sie dürfen und — ein Trinkgelb geben, so . . . ." B. C. 207, 36.

hart = nabe: "Waffer, das —e vorbeigeht." Rg. 28. IV, 11.

Safenichward = Hasenklein: "Eine Schuffel —." B. C. 236, 27. Hätschen = Enten: "Die Truthühner und — kappen." B. C. 162, 16.

Heldermeister = Teich-, Dammmeister, Fischfastenaufseher: "Ich bin ber — von der Sitte, da will ich in den Eichgraben nach den Teichen sehen. — Ich sehe, ihr habt in dieser Gegend viel Fische. — C ja, wenn man bon broben was behalten kann, so muß man mit vorlieb nehmen. — Fhr sollt — zu Prage werben." Rg. W. V, 1.

hinfühlung fest = Berlobung: "Die Jungfer hat ein'n Freier. Das -

foll gefeiert werden." B. C. 244, 4.

herz = herzig: "Herker Herr Pater." Rg. W. IV, 15. "Herker Herr Amts-bruber." T. S. II, 5. Dagegen Rg. W. IV, 15: "Herkger Herr Paftor." Also boch vielleicht bloß Berbequemlichung aus herzisiger?!

Hoftag = Dienst, Auftrag: "O, wenn wir sonst keinen – kriegen, als daß wir keiner Frau sollen zu fressen geben." B. C. 218, 20. hubeln = ärgern: "Herr Bonisacius ist gehubelt genung, thut ihm nur dieses zur Freundschaft." T. S. II, 6. — sich – sich kümmern, scheren, nach etwas verlangen: "Guten Abend, guter Freund! — Et, was — wir uns um deinen guten Abend; ein andermal komm, wenns Tag ist!" N. B. I. 3. † kalte Schale: Wir hoßen uns zus sie Giericht Bohldwitz und eine Mennt † falte Schale: "Wir haben uns auf ein Gericht Bohichnitt und eine — Branntswein zu Gafte gebeien." B. C. 214, 35.

Rippe = Ede, Rante: "Wir haben ben Spiegel mit Fleiß auf bie — gelegt." **28**, C. 214, 28.

kirre = gefüge, zahm: "Geftern kunnte ich die Jungfer fo — machen. B. C. 145, 12. kitlich = unangenehm, schwer zugänglich: "Die vornehmen Leute sind für uns zu —; was sie nicht haben wollen, das lassen sie gar bleiben." B. C. 231, 16.

klein = fein: "Das find die beften Lieber vom (!) Rnechte, wenn er alles fo

grob und — fingt, als es der Herr haben will." B. C. 216, 29.
\* An ac = Kniff: "Der Borfchlag ist köftlich ersonnen; aber ich fürchte, es wird ein — darbet sein." B. M. 87, 14.

† knäubeln: "Am allerliebsten hab ich gern Prophetenkuchen, daß man nach ber Mablzeit feine - kann." B. C. 221, 20.

köstlich = kostbar, knapp: "Die Zeit ist —, wir müssen wohl richtig werden." X. S. II, 5.

† frengeln = qualen: "So fann ich nach meinem Tobe wiederkommen und auch brav —." B. C. 247, 20.

kreuzsechtig = kreuzweise: "Da siehst du meine Daumen — übereinander; so wahr soll dir noch heute der Hals gebrochen werden." Kg. W. II, 7.

\* Kuhblume — Kuhstaben: "Eine —, damit ich dem Herrn sein lateinisch Phrases-Buch versiegeln wollte." B. M. 66, 27. — Bgl. "Unwergnügte Seele" I, 3: "ein Blumchen, bas die Ruhe berlieren."

† Rundmann = Raufer: "Wäre der nicht ein guter -? - Wenn er mir die Ranne vor vier Thaler bezahlet, will ich ihm einen raren Bein berschaffen." B. C. 267, 4.

\* Lanbesnotburft = Not, Bedürfnis des L.: "Es (das Gespräch) wird gewiß die — betreffen." B. M. 68, 16.

\* Läusepauker: "Du Bettelhund, du Schabehals, du —" wird der Hausknecht geschimpft: B. C. 253, 35.

Lebensgröße = Leibhaftigkeit: "So feht ihr mich in —", fagt Mierten aus bem Bette springend. R. B. II, 3.

Leineweller - walzenförmiges Stud Thon: N. B. V, 5.

† Lichtgans = für Arbeiten bei Licht in den turzen Tagen gespendeter (Ganse-) Braten: "Da sonst ein geringer Bauer seinem Gesinde eine — bergönnet." B. M. 58, 8.

Limmel = Komplimente: "So will ich nun meinen — kurz anbringen: Die ganze Kompagnie läßt euch gute Racht wünschen und läßt euch die Mahl= zeit gesegnen, und wer was Liebes hat, dem wünscht sie auch einen unruhigen Schlaf. Hab ich heute eine Sau gemacht, jo gebts bem schuld, bag ich nicht öfter bin rauskommen. Und damit verbleibe ich ihr schuldiger

Diener." Gr. A. V, 5. † Mäkler = Bermittler, Gelegenheitsmacher: "Bollt ihr uns nicht Gelegenheit schaffen, daß wir mit den Jungfern bekannt werden? — Das käme hübsch,

wenn ich mich selber jum — gebrauchen ließe." B. C. 127, 9.
\* Marausche: "Mutter —, bist bu's?" fragt Mierten, beim Erwachen seine

Frau neben sich mahnend." N. B. II, 1.
\* Maylat = Tölpel, Maulasse: "Da steht ihr Männer wie ein —. " N. B. II, 13. Meutmacher = Aufrührer: "Die - ernftlich gurudweisen, wenn fie turbicren wollen." B. M. 81, 4.

miteinander = auf einmal, im Zusammenhang: "Wer sein Kreuz in der Jugend — ausstehet, der hat in nachfolgenden Jahren was Fröhlichs zu gewarten." B. C. 113, 18. Mitgärtner = Anteilhaber an einer Gartennahrung: "ein ehrlicher Kerl,

eines —s Sohn." T. S. II, 10.

mitteilen = verabreichen: "einer fremden Frau eine Gabe —." B. C. 218, 10. Mümel: Als die böse Catharine zwei Kinder zwischen neun und zehn Jahren sucht, sagt 117, 5 der Berwalter Köpfen: "Wenn ich ein paar Mädchen hatte, so wollte ich ihnen lieber den Hals umbrehen, und wenn ich sie sollte

mit einem — begraben laffen, ehe ich fie der Jungfer ins Kommando gabe." Roch jett heißt in der Laufit eine unanschnliche Beranstaltung, eine nicht besuchte Bersammlung oder Festlichkeit ein Mümel. Bedeutet es also blog: und mußte ich fie noch so unansehnlich begraben laffen? Ober ift Mumel = Bafferfrau, Gespenft, und bie Bebeutung: ich wurde fie toten, und mußte ich ihnen, wie ein Gespenft, ben Sals umbreben, fie mit umgebrehtem Salfe begraben laffen, fie ertranten?

Mutter = Ehefrau: "Da muß ich meine schöne — wohl auch führen?" N. B. I., 4. Bgl. oben "Maräulche". nasse = Getränf: "Das überlaie (!) Gelb an — spendieren." N. B. II, 18.

† Obstat = Wiberstand: "Meine Herren Kollegen find es nicht gewohnt, daß ich viel — halte." B. M. 28, 36. panzerfegen = schinden: "Wem mich das Rabenaas noch so sehr gepanzer-

fegt hat, . . . fo kann ich meines Herzeleibes auf einmal vergeffen."
B. C. 105, 21.

pfloden = rupfen: "Hilf mir Lerchen —. Wer bich nicht zufrieden läßt, bem schmeiß bie Febern in die Augen." B. C. 118, 37.

Plat = Rüchelchen: "schone Butterplate kaufen, und wenn ich für einen einen Thaler geben follte." B. C. 230, 9.

\* Playmeister — Hochzeitsbitter. B. C. 242, 4. Plaute — Lunge: "Es war kein Wunder, wenn bei solcher Hige die Leber und Lunge zusammengebörrt wären. — Ich denke nicht, daß mir die — wird zusammengeschrumpft sein." T. S. IV, 1.

preschen = jagen: "Ich hab zu thun genung, daß ich die Freier zum Hause herauspresche." B. E. 127, 7.

\* pulbern: "Das Bier ift gepulbert, der Quart fest fich taum." B. C. 205, 31. \* Buyhuy — Walbschnepse? "Ich halte, die — e haben in der Stadt Jungen, ist doch ein Geheule." Nach Sanders bezeichnet H. D. Lang in seiner Naturgeschichte (1843) 2, 183 mit puigen das Geschrei der Walbschnepse.

\* Querder — Störung: "Der Fantasse (!) sollte der große Fisch sein. — Warum ist ers nicht gewesen? — Darum, daß der Tobengräßer (dieser spielke nicht mehr mit) eine — ins Spiel machte." T. S. IV, 1.

raten = abhelfen: Bgl. oben "Angit".

Rauchhanbler = Rirfdiner: "Wenn die Leute alt werben, fo gehet bas Feuer unter bem herzen aus und muffen fich mit ben Belgen behelfen; weil ich nun meine meiste Hoffart bei den —n bestellen muß, schreien alle Kunden mir nach: da geht die alte rauche Isse". Gr. A. III, 2.

\* Räudel = räuchge Person: "Das — ist nur deswegen da, daß die Leute sollen

geschuhriegelt werben" (Bei Grimm unter ichuhriegeln fteht Raubel).

rechtschaffen — echt, berechtigt: "so ware es billig, daß man . . . alle Jahre Zeichen austeilte, dabei man die — en Bürger unterscheiben könnte. ¥. M. 90, 20.

† reformieren — verbessern, ohne jegliche firchliche Beziehung: "Komm einander= mal mehr und reformiere mich!" triumphiert die eine vierthalbwöchige Frift behauptende Frau, als der Mann, der ihr eine dreiwöchige einstreiten will, bei ber Brugelei fturgt.

ringlich = im Kreise gehend, unficher: "Die Füße werden mir - ". N. B. IV, 5. rippeln = reiben: "Die Leute — mir die Ohren schrecklich: B. C. 148, 30.

\* rumreichen = auslangen: "Aber die Personen möchten nicht —." T. S. I, 15. \* rutichen = gelingen: "Wollt ihr euch bazu gebrauchen laffen, daß er ins Saus tommt, fo dente ich, es follte mohl -". B. C. 150, 2.

Schalmeier: "Ich mußte bei einem — ben anbern Distant blafen! B. M. 61, 26. \* Schaterleinwand = grobe L.: "Was nehmen wir für Leinwand? — D, wir durfen — nehmen, von weiten steht fie gar hubsch, und ich bente, daß ihn die Herren nicht gar zu sehr betrachten werden. — Und die Gabatter

Richtern hat eine gar fpipige Nabel, fie wird die Stiche gar hubsch anbringen! B. C. 209, 32.

schatschen — weinerlich thun; "Wo der liebe Herr sich an ihr Fluchen nicht fehrt, so wird sie — und pinseln". B. E. 213, 30. † sich scheren — sich darum handeln: Ruschiert sichs um ein Pünktel. B. E. 204, 1.

Schipprine — Schopf (polnisch: szupryne). Bgl. unten S. 37 "Das Glück richtet fich" u. f. w.

fchirgen = fortichieben: "helft boch alle -, baß fie aus bem Saufe tommt.

B. C. 149, 15.

fcipippen = fciupfen: "Wir — zur mandautschen Pforte nein". Rg. W. III, 17. fcmuteln = schmunzeln: "Jett feib ihr gamlich; aber wenn uns ein Sack boll bohmischer Groschen wird in die Jade fliegen, ei, et, wie werbet ihr — ". **A**g. W. IV, 1.

\* Schobenbach = Strohbach: "Wo wir nur — haben, ba läßt fie Schindeln draufmachen, und wo Schindeln sein, da will sie mit Gewalt ein Stroh-dach haben". B. C. 162, 30.

+ Schwammbruder = ber ben Barn mit bem Schwamm abfangt: "Ich foll der Frauen Kammerdiener und — sein". B. C. 215, 34.

der Frauen Rammerdiener und — jein". B. C. 215, 34.

follen = bestimmt sein: "Da hab ich eine zwickausche Semmel, die sollte meinen Kindern." Kg. W. III, 13.

Speisebel = Schandstock, darin der Festgeschlossene dem Anspeien ausgesetzt ist: "Den lasse ich gleich ins Hundeloch stecken und ihr andere, wenn ihr auch der Meinung seid, kommt ihr gar in die —". B. C. 164, 5.

Staupfäule = Säule, an die der zu Stäupende gesesselt wird: "Die Ohren sollen an die — gezweckt werden". T. S. IV, 2.

statlich = sehr, recht: "Steht ihr alle sür einen Mann, wenn ich die Klage — arg mache?" T. S. IV, 8.

stecken unstäden — ausstecken und in den Risosk schlieben: Ihr mäst mich —

steden u. pflöden = aussteden und in den Pflod schließen: "Ihr mögt mich —, fo spiel ich boch nicht mit". T. S. III, 16.

stehn + zu und Nennsorm = sein mit berselben Form: "Des stehet zu verssuchen": N. B. IV, 5. — Das stehet nicht zu leiden". T. S. IV, 1. steif = stolz, stattlich. Bgl. unten S. 36 "wandern". Stingelglöckel = Schandslocke: Den Bräutigam der Bösen Katharina bebauernd, sagt 165, 32 Köpken: "Wenn ich dem Bräutigam raten sollte, so ließ ich mit dei der Traumag anstatt der Brautglocke ein - läuten.

jo ließ ich mir bei der Trauung anstatt der Brautglode ein — läuten. sträslich — zu strasen geneigt, streng: "Wenn sie alses gerne recht haben will, so muß sie manchmal ein dischen — sein". B. C. 126, 38. Stronksops — Dicksops: Nun, ihr —, so kommt doch mit". B. C. 153, 23. Trampelgalan — Werber, der immer am Hause entlang trottet: B. C. 132, 29. thürengeln — peinigen: "Sie muß sich dor dem Herrn Bater in Acht nehmen, drum hätte sie gern ein' Mann, den wollte sie —, und da wollte sie sehen lassen, was eine Frau im Hause besehlen könnte". B. C. 149, 17. überlei dekliniert: "Ich kann nicht dassur, daß mir — Runst den Bauch zerreisen will". T. S. I, 9. Bgl. oben S. 34 "nasse Waare".

fiberftreiten = mit Worten bemeistern: "Warum wollt ihr mich —; es sein doch viertehalbe Wochen". WB. 11, 18.

Arthe — Gasthaus: "Sie sitsen in der —". T. S. IV, 3. Berdienst — Schuld, Grund: "So muß sich ein unschuldiges Kind ohne allen — berhindern lassen?" B. C. 134, 12.

vergangen'= fürzlich: "Was ich — mit euch gerebt habe". B. C. 241, 2. † verkaufen = ausgeben: "Wenn wir der Jungfer die Schnauze vergulbeten und besteckten sie mit Buchsbaum, so wüßte ich wohl, vor was mir sie fönnten". B. C. 109, 3.

fich verlauten laffen = fich außern: "Die Tochter hat dem Bater etwas eingebildet, als wen sich Monsieur mas hatte —". B. C. 166, 12. + bernehmen = gerichtlich fragen: "Unfere Berren haben eine Ruh gepfandet, bie wollen sie halb versaufen; wenn es nothwendig wäre, so werden sie wohl —, was sie verlangen". B. C. 205, 14.

verschameriert = mit verbrämtem Kleibe angethan: "Es fieht bei solchen -en Herren gar bärnhäuterisch aus, wenn fie betteln wollen." Rg. W. III, 14. verwehren = verforgen: "Ich will brauf leben und fterben, daß er alle mit gutem Fleische verwehrt." B. C. 108, 7.

verzwatschein = (zappelnb) vergeben: "Hätte ich nicht meinen (!) Labfal beim (!)

Jungfern gehabt, ich war schon in meiner Sehnsucht verzwatschelt. N. B. II, 16.

bleierne Bogel = Tölpel: "Die Bauern find beftellt . . . Seht, die — ftellen fich ein." B. C. 194, 30.

Bolant = Teufel: "Ei, wie hab ich's ba gesehen, daß ber Engel fich in ben

bosen — verkehrt hat." B. C. 167, 32.

wandern = auf die Wanderschaft gehen: "Lämmermichels Sohn . . . hat ihr bie Bürste zum Jahrmarkt gekauft. ... Nun ist er gewandert; ich weiß nicht, was er davor gegeben hat. ... Weine Tochter hat geschworen, sie wollte lieber 10 Thaler verloren haben, als die Bürste, die sie von so ein steisen Kneckte kriegt hat. B. C. 252, 10, 30.

\* wegfixeln = abspenftig machen: "Run hat ihn meine Schwefter weggefixelt." B. C. 114, 20.

Beibsvolk = ein Weib: "wenn wir Bauern mit einem — bekannt werben, so gehts gar lächerlich ju." R. B. II, 10.

weisicht beklimert — gereimt: "Die Geschichte vom Glodengießer zu Halberstadt in reim-weisichte Berfe gebracht." T. S. I, 8. werklich = wunderlich, wunderbar: "Willst du — thun?" R. B. I, 6. — "Bas waren das vor —e Rüsse, es stedten kleine Würmer drin." Edd. III, 3.

Befen - Gebaren: "Wer das - angefangen hat, der mag reden." B. C. 206, 39. Biberspiel = Gegenteil: "Die ganze Welt will mich bas — bereden." "Ich wollte mir eher bas — einbilben." B. C. 271, 25, 222, 24.

Winkel — Hald? "So wollt ich, daß ihm die Augen ausgekratzt würden. — Und ich wollte, daß ihm ein großer Leimweller (f. dieses S. 33) im — steckte." N. B. V, 5.

wirtlich = (gaftstreunblich: "Ich will an ber Hochzeit — sein, da mag mein zukunftiger Liebster sehen, ob ich was verdienet habe. B. C. 200, 13. wischen = schleichen: "Wir können immer zum Thore mit hinaus—."

**R**g. 23. IV, 21.

gedern - loden: "Das mag vor Zeiten gar ein icon Bild gewesen sein; aber es ift nicht wett vom Chor; da bringen die Jungen immer zu freffen mit und — immer die Fliegen mit herzu, die habens befchiffen." B. C. 260, 9. Beifig = Golbstud: "Wenn ich irgend einen - fpendieren konnte, fo mare ber

Betritt besto gewisser. B. M. 41, 16. Zuchtt besto gewisser. B. W. 41, 16. Zucht = Anstand, Erlaubnis: "mit züchten zu melben." Gr. A. III, 2. zuschanzen = aufhängen, — drängen: "Die Angstläuse werden gewiß dem Herrn im Futterhemde sizen. — Ich weiß nichts davon, sie müßte mir denn jestund was —." B. M. 65, 13.

zwiebeln = schinden: "zehnerlei Berrichtungen, davor mich die Jungser zwanzigsmal — wird." B. C. 125, 27.

swiebelfichtig = weinerlich: "fürwahr mir mochte ein bifichen — um den Ropf werben," fagt feufzend Mierten, als er feine Sachen vermißt. R. B. II, 1. zwiebelfüchtig = brebend: "Bei einer folden Konfusion mochte man felber

— im Ropfe werden. B. C. 245, 20.

#### II. Redensarten und Sprichwörter.

Bei solchen Dingen ist auch die Bexiererei gefährlich. Wir wollen den Frauen-Bimmern mandmal einen Affen ichleiern, und ber Schleier wird uns über den Ropf gezogen." B. C. 166, 18 (N. B. II, 14).

Seht nur, was für liebe Hertgen bort angestochen kommen. Rg. W. IV, 18. \* ansehen = strafen: "Der soll mit ber höchsten Strafe, ja auch mit Ge- fängnis angesehen werben.

† Die Gedanken find wie Aprilwetter. B. M. 40, 10.

Ich legte mich auf den Bauch und bedte mich mit dem Pobere zu. N. B. V, 9. Wenn der Bauch zu rumpeln anfängt, da klingt kein Lied schöner, als wenn bie Teller flappern. B. C. 232, 19.

† Ich und Jungfer Cathrinchen haben uns miteinander berochen, nun sein wir die besten Freunde. B. C. 151, 15.

Broden machen auch Brot. B. M. 89, 33.

D er Stadtteufel, hatte er teinen Dorfteufel, er wurde manchen Butterftriegel muffen ungefreffen laffen. B. C. 164, 2.

\* Fenfter — Augen: Wer mich nicht zu meinem Bruder lassen will, bem schlag ich die Fenfter ein. Gr. A. II, 5. Du wirst mit Schelmen gefüttert sein. — Bei einem solchen Kirschner hab ich mir mein Wams nicht bestellt. B. C. 216, 31.

Da haben sie immer das große Maul; danach will niemand den Fuchs beißen.

B. M. 42, 32. Gefchide — Schickung, paffendes Berhältnis: "Es hat nicht allemal so ein — bazu." B. C. 208, 27.

Wie mich der Kerl aufs Gewiffen treibt; da will ich ihm flugs mein' Geburtsbrief meifen. B. C. 153, 17.

Das Glück richtet sich nach der Gelegenheit. Wer es nicht born bei ber \*Schipprine friegt, ber kommt zu langsam und macht sich die Hände garftig. B. C. 171, 1.
\* Er ist den Juben sonst nicht grüne. T. S. III, 8.

Der Bart steht auf reblichen Leber; wenn einer jum Schelmen wirb, \*laufen die Haare davon. N. B. II, 9 (zu Grimm, Haar III, 10). Einem einen Hagebuttensteden für eine Centifolie geben. Rg. W. III, 4.

\* Es hat sich wohl geschwiegen, wenn man sein Fleisch und Blut einbüßeu jou. Rg. 23. III, 16 (zu haben B II 4 d γ).

Die Komobie hat neun Actus nach ber Bahl ber Saute, die ein Mann feiner Frau durchschlagen muß, ehe fie fromm wird. T. S. I, 13.

Der himmel ift mir gut, die Erbe will mir nur gur Stiefmutter werben. Ich bin krank und möchte immer da auf dem Steine liegen bleiben). Rg. W. II, 10.

Ift es nicht bei vielen Mobe, daß fie auf hohe Chargen gehn, Wenn fie gleich einen Quart verftehn? - Man will es auf die Sorner nehmen, Gh

man das Waß genommen hat. T. S. IV, 9. Mir gefiel, daß der Herr Landschöpp so brade \*Hundsflöh in den Bart kriegt (= gescholten ward). B. M. 35, 10).

So lange wir streiten, wird jeder Schäfer seine Reule loben. T. S. I, 15. 3ch möchte Rieselsteine flennen. N. B. II, 19. Die Braut sbie am Chrentage die Bosheit nicht berbergen kann muß eine treffs

liche Krienwurzel im Leibe haben. Gr. A. V, 5. — Meine Schwester hat auch von der Krienwurzel gegessen. B. C. 229, 3.

ein Loch in die Welt laufen. Rg. W. IV, 12.

Wenn ich heimkomme, fo nehme ich dir Maß mit dem Fischholze auf den Buckel. B. C. 154, 32.

Wer doppelten Lohn triegt, tann manchmal mit einem fetten Maule zum Genster naussehn. Rg. W. I, 12. Man mußte bas Maul leden, wenn man fie (fett mit Butter beschmierte Blage) von weiten anfahe. B. C. 230, 14. - \*War mir ber Bettel abgeschlagen worden, fo hatte ich mein Maul gewischt und wäre stillschweigend davongeschlichen (nun ich aber so glücksielig bin . . .). B. W. 30, 1. — Ich wollte dich schweißen, und wenn du ein Maul mit fünf Zippeln machen wolltest. B. C. 154, 25.

ein hubscher Junge, ber aussah, wie eines vornehmen Mannes Meisterftfid. Rg. 28. IV, 7.

Was können mir solche Diener nützen. Auf einen Mistwagen seib ihr zu kurz und auf einen Karren zu lang. B. M. 64, 26. Sein Geist wird auf der +Ofenkrücke kommen und wird ihn die arme

Sechswöchnerin nachholen. N. B. II, 19.

Wenn ber Schelm tein + Querholz ins Maul friegt, so leugt er, bag bie Sonne schwarz wird. R. B. V, 4.

zurate kommen = fertig werden: "wenn unfer einer mit den Bauern nicht fommt." Rg. 23. IV, 7.

\* Auf den Zutrunk "Guer Gnaden, ein Ganzer!" antwortet Mierten (R. B. IV, 15): "Richt zugfach, nicht zugfach (= in einem Buge), fonft werb ich zum Schaffhaufer (= muß heimgeschafft werben).

einem die Rechnung auf die Gusche schreiben. R. B. II, 18.

ins tfromme Register tommen = fromm werben: "Mein Großvater fagte: "Aus den thörichten Junggesellen, die noch so ein großes Geprahle machen, werben boch die frömmsten Männer." Nun tann ich den lieben Herrn auch helfen, daß er — kömmt! B. C. 172, 17.

ins Salz haden = verleumden: "Sollst du ehrliche Leute bei ihren Patronen so —?" B. M. 48, 4.

† (Sie schlagen mir eine Hochzeit vor . . .). Es steht mir alles an, nur ein Punkt ist dabei, der etwas zu bedeuten hat, Es kommen etliche Leute, die wollen mich in der Hochzeit defrahieren (— freihalten). Ich will nicht hoffen, daß ich sollte ein Schandbeckel sein. B. C. 150, 30. Wir wollen einen Schluß machen (— beschließen), daß der zukunftige Pickelsbering sich soll auf Maist verstehen. B. Wt. 54, 34.

Der König ist gar zu mutwillig, Wo es noch vierzehn Tage währet, so schmeißt er bie Stube zum Genfter naus. Rg. 28. IV, 15.

† 3ch merke wohl, daß der Herr Landschöppe einen befördern will, daß er etwas zu ichneiben gebenft. B. M. 41, 8.

Ihr mußt fein (!) grobe Saugoten mit untermengen. Denn wer mit ber Sauglode nicht lauten tann, ber hat fich feiner Ranne Bier ju ge-

trösten. B. M. 63, 24.

segnen = büßen lassen: "Die Weiber haben einem das Saufen gesegnet."
N. B. V, 2. — "Backt euch, sonst soll euch die Bürste [b. h. daß ihr Erstat bafür haben wollt] gesegnet werden!" B. C. 254, 25.

Bir (Röchin und Anecht) fparen bem herrn ein Bett, wenn wir zusammen-ichlafen. B. C. 125, 8.

Wie bift du verwildert! So einen Ungehorsamen hatte ich \*mit keiner Stange in dir gesucht (= auch als Loder mit der Leimstange?). T. S. II, 7. Stedts allen Leuten, fie follen meiner Frau nichts geben. B. C. 218, 6.

Ich habe mich mit niemand gezankt, nur mit meinem Manne ziehe ich manch= mal die Strebekate; aber folch ein Ding gehort jum Saushalten. Rg. W. IV, 15.

Ein Strohfack im Brautbette ift beffer als ein famtnes Leichentuch.

† ein' Thater machen = einen zur Ausführung bestimmen: " wenn wir — machten, wer ben Herrn Richter follte ein' Stuhl bringen."

B. C. 251, 9. Wer ein Narr ist und läßt sich über ben Tölpel stoßen, ber mag sich auslachen lassen. B. M. 28, 26.

Ihr seige Memmen . . . Werbet ihr euch einen andern überschnarchen lassen? B. M. 28, 21.

Wenn bas Ungeziefer in ichonen Rleibern aus ber Welt ift, bann hatte ber Bauer die besten Tage. Rg. W. III, 14.

Das ist meine Meinung nicht, daß ichs bei ben Leuten auf einmal verschütten will; ich werde wieder um schön Wetter bitten. Rg. W. II, 7.

Steht bas einen reblichen Bebienten meinesgleichen an, daß ich aus ber Schule masche? B. C. 126, 20. Wenn ber Ropf ein Maul hat, bas auswafchen kann, bann ist mit gebienet, wenn bas Reben verboten wirb. — Wer hat einmal eine Wascherei von mir gesehen? Rg. W. U., 7.

Bringens wegen find wir nicht hergetommen. B. C. 206, 1.

Er leugt ins Befen nein. R. B. IV, 4.

Es ift gar ein felten Wilpret, bem bie großen herren biel Gutes thun. Gr. A. I, 10.

Bebenkt doch, wie oft haben wir euch einen \*Wischer gegeben (= gewarnt), daß ihr uns keine Freude verderben sollt. — Doch wie oft hab ich einen Wischer gekriegt (= Tabel geerntet), wenn ich was bersaumt habe! B. C. 205, 26.
Ich bin bald gestorben, der Zappen ist mir gefallen, die Mandeln sind mir geschwollen, die Zähne wollen mir wackeln. R. B. V, 6.

# Die Umbildung fertiger Worte.

Bon

### Richard M. Meger.

Allgemein pflegt man die Lehre von der Wortbildung auf die Herftellung fertiger Worte zu beschränken. Man teilt diese Disziplin in zwei große Felder ein: die Lehre von der eigentlichen Wortbildung und die von der Zusammensetzung. Die erstere zeigt, wie aus Wurzeln oder Stämmen fertige Worte, die andere, wie aus fertigen Worten neue Worte geschaffen werden. Auch die umfassenheste Darstellung der Wortbildung, die wir besitzen, der zweite Teil von Wilmanns' Deutscher Grammatik, beschränkt sich prinzipiell auf diese Gebiete, obwohl er gelegentlich Fälle der Umbildung fertiger Worte in den Bereich der Betrachtung zieht, z. B.

Fälle der Supoftafirung.

Wie mir scheint, wird mit solcher Darftellung zwar sicherlich bie Hauptsache geleistet, doch aber keineswegs die ganze Aufgabe einer Wortbildungslehre erschöpft. Eine vollständige Lehre von der Wortbildung erfordert vor und nach dem Hauptteil, wie ihn etwa Wilmanns giebt, noch ie ein großes Rapitel. Borber muß eine Übersicht des thatsächlich vorhandenen Wurzelvorrats gegeben werden, damit man nicht nachher mit unbekannten Größen rechnet; und nachher muß eine Übersicht der Umgeftaltung fertiger Worte folgen, weil diese eben noch eine eigene Art ber Wortbildung darstellt. Es ist ja richtig, daß sie — von der Zusammenjetung abgesehen — nur einen verhaltnismäßig geringen Teil bes Wortmaterials umfaßt und für die älteren Sprachperioden fehlt es für einige Formen der Umbildung fertiger Worte so gut wie ganz an Beispielen, sei es, daß unsere Kenntnis nicht ausreicht, sei es, daß sie thatsächlich für diese Zeiten ausscheiden. Aber dann hat eben auch das Fehlen dieses Faktors in der Wortbildung Bedeutung für die Sprachgeschichte. Budem ist es wohl möglich, daß der Anteil der Umbildung fertiger Worte an der Sprachschöpfung früherer Perioden sich mit fortschreitender Erkenntnis als viel bedeutender herausstellt, als wir jest annehmen. Ich pflege deshalb im Colleg die deutsche Wortbildungslehre in brei Teile zu gliedern: I. Überficht der deutschen Burgeln, II. Lehre von den Suffigen und Präfigen, III. Umbilbung fertiger Worte. Nur fo kann man, wie mir scheint, wirklich alle Formen der Wortschöpfung aus ihren Elementen — Wurzeln, Suffixe und fertige Worte — erklären und erschöpfend darftellen. Auch greift die Wurzellehre tiefer, als man denken sollte, in die Suffiglehre selbst ein; worüber freilich einmal an anderer

Stelle ausführlicher zu handeln ift.

Iene Dreiteilung erscheint mir ebenso einsach als erschöpfend. Der erste Teil beschreibt die Urelemente der deutschen Wortbildung, der zweite ihre Entwicklung zum fertigen Wort, der dritte die weiteren Schickale des fertigen Wortes, so weit sie eben die Wortlehre (und nicht etwa die Flexionslehre oder die Syntax oder die Lexikologie) angehen. Dabei deckt sich, wie schon angedeutet, der zweite Teil im wesentlichen mit dem, was sonst die Wortbildungslehre überhaupt ausmacht; nur die Zusammensehung nehme ich aus dem Hauptteil heraus und schon um fertig gestaltete Worte. — Diesen dritten Teil also gliedere ich wie solgt:

1. Zusammensehung; 2. Entlehnung; 3. Umbeutung; 4. Entdeutschung; 5. Weiterführung und zwar: a) Hypostase; b) Neologie; c) Spracherssindung; d) Sprachmischung.

Hier sei nur in einer kurzen Skizze angedeutet, wie alle diese an sich ja längst bekannten und meist schon vielsach behandelten Dinge sich im Rahmen der Wortbildungslehre ausnehmen und zusammensinden.

1. Die Bufammenfetung fteht auf der Grenze zwischen ber eigentlichen Wortbildung und der Umbildung fertiger Worte. Ursprünglich selbständige Worte treten zusammen. Beide Teile verlieren etwas von ber Breite ihres Sinns, indem sie wie zwei Guerice'sche Halbkugeln aneinanderkleben; und es ensteht ein neues Ganzes, gerade wie eine chemische Mischung anders wirft als die einzelnen sie bildenden Elemente. Gerade eben fest bat ja Brugmann in feiner schönen Untersuchung "Uber bas Wefen der fogenannten Wortzusammenfetzung" (Ber. ber phil. hift. Cl. b. Rgl. Sächf. Gefellich. d. Wiffensch., 14. Nov. 1900) überzeugend dargethan, daß diese inhaltliche Umgestaltung ober Beschränkung das eigentliche Wesen der Komposition ausmacht. Aber auch äußerlich liegt eine Umformung mindeftens des erften Teils vor: er verliert feine Rettirbarteit und wird baburch fo zu fagen von der Wortftufe auf die Stammftufe heruntergeschoben. Der erste Teil wird gewissermaßen ein Prafix und kann wirklich wie ein folches verwandt werden, wenn wir etwa nach Analogie von "steinhart" "steinreich" bilden, lediglich um "reich" zu fteigern: "stein-" hat dann hier keine andere Funktion als "ur-" in "uralt". Und der zweite Teil, obwohl er seine Burde viel beffer mahrt, rudt boch seinerseits bem Suffix so nah, daß er massenhaft wirklich dazu begradirt wird, wie in unserm - heit und - dom; ja nach der herrschenden Auffassung ist das ja überhaupt der Ursprung aller Suffige.

Dennoch liegt hier zu der eigentlichen Umbildung fertiger Worte erst eine Borstuse vor. Die alten Teile bleiben doch im wesentlichen unverändert; in "Hausthür" oder "Königsthron" empfinden wir "Haus", "König", "Thron" als intakt. Die wirkliche Umbildung bezinnt einen Schritt weiter und kann bis zur völligen Umgestaltung führen.

2. Solche Umbildung hat zunächst bei den Fremdwörtern statt. So lange sie eigentliche Fremdwörter sind, sucht man sorgfältig ihren ursprünglichen Klang nachzuahmen; niemand gewisserhafter als wir Deutschen. Aber sie werden zu Lehnwörtern durch allerlei Anpassungen an unsere heimische Art. Accentverrückungen, leise Ünderungen des Sprachklangs, Sufsigtausch gestalten sie um; die Orthographie thut das Ihrige, um nachzuhelsen. Wenn wir "Karis" mit s aussprechen, "Hamlet" mit demselben a wie in "Hammer", wenn wir jemanden "bonkotten" oder uns über eine "elegante Erscheinung" freuen, so haben wir die fremden Worte umgestaltet.

3. Aber auch hier sind wir erst in der Vorhalle; denn die umgeformten fertigen Worte sind eben keine einheimischen. Wir sinden aber ganz denselben Vorgang und auf ganz denselben Prinzipien beruhend bei der Umsdeutung. Hier ist es prinzipiell ganz dasselbe, ob fremde oder einsheimische Worte umgedeutet werden. Ob die "Armagnacs" aus der Bourgogne zu "armen Gecken" werden oder die "Sintflut" zur "Sündsslut"— in beiden Fällen liegt eine Annäherung des unverstandenen Wortes an geläusige, leicht verständliche Ausdrücke vor, und in beiden Fällen hat diese Tendenz thatsächlich eine Umgestaltung des gegebenen

fertigen Wortes zur Folge.

Über beide Bunkte, die "Eindeutschung" und die "Umdeutung", hat die Wortlehre zu handeln, weil es fich in beiden Fällen zweifellos um eine Zuführung neuen Wortmaterials handelt. Will sie den gesamten Prozeß der deutschen Wortschöpfung barftellen, den gesamten Borrat an deutschen Worten erklären, so darf fie die Erklärung von "Gentleman" und "Bataillon", von "Sintflut" und "finngrun" nicht schuldig bleiben. Sie muß also eine Art innerer Geschichte der Fremdwörter geben, gleichzeitig aber auch eine Stizze ihrer außeren Geschichte, weil die Rurven, in benen sich bei uns Aufnahme und Abstogung fremden Sprachgutes, pedantische Nachahmung und freie Umschöpfung bewegt haben, für den thatfachlich vorhandenen Befit an Worten von höchfter Bedeutung waren. Allgemeine Fingerzeige dafür, wie diese Baragraphen zu behandeln sind, geben für die Lautgeschichte der Fremdwörter Aluge in seiner Vorge= schichte der germanischen Dialekte, für ihre innere Geschichte etwa R. Silbebrand in gablreichen Auffaten, neuerdings auch Seiler in seiner "Deutschen Kultur im Spiegel des Lehnworts". In diesen Ab= schnitten ist überall auf die Umdeutung schon hinzuweisen, die als (naive und gelehrte) "Bolksetymologie" umgestaltend wirkt und ihre an ausländischem Sprachaut begonnene Thätigkeit auf angestammtem Boden fortsett.

4. Wir erwähnten eben schon beiläufig die "gelehrte Volksetymologie", die besonders in orthographischen Künsten geschwelgt hat; ich erinnere nur an Lessings "betauern", an manche Schrulle Schopenhaners oder auch an die Grammatikerweisheit, die "wider" und "wieder" außeinanderreißt und sich in flexivischem Eigensinn gefällt. Die gelehrte

Arbeit an der Sprache kommt aber auch sonst für die Wortlehre in Be-Während das "Bolt" Fremdwörter eindeutscht, haben die Gebildeten oft einheimische Wörter entdeutscht. Das fest mit fremdlanbischen Manieren der Aussprache ein und gipfelt in den Latinisirungen (und Gräcisirungen) beutscher Namen in der Zeit der Humanisten. Db man Gigennamen noch in die Wortlehre einbeziehen darf, ift freilich ftreitig; boch auch wer die Lehre von der Wortbildung auf typische Benennungen einschränkt und die individuellen Benennungen etwa in die Rulturgeschichte weift, behalt für bie Entbeutschung in ber Wortlehre Denn wir haben ja auch bei Appellativen folche Entfremdung. Deutsche Worte tehren uns nach der Auswanderung frangofisiert zurud wie "Bivouac", "Fauteuil", "Chic". Oder die Amtsfprache erzeugt aus gutbeutschen Worten hybride Zwitterbildungen. Daß fremde Wortstämme beutsche Suffiga erstalten, ift (wie erwähnt) eine beliebte Art der Anpaffung; umgekehrt hat aber ber Kurialftil bem beutschen Berbum "austragen" die Bilbung "Austrägalinstanz" ober ber "Morgengabe" die Beiterbildung "morganatische She" zugemutet: "austrägal" wie "feodal", "morganatica" wie "lunatica"! Auch aus den mehr scherzhaft gemeinten klassi= ciftischen Umformungen ber Studentensprache find "fünftliche Lehnworte" wie "Grobian", "burschikos", "gaffatim gehn" allgemein üblich geworden. Auch diese maccaronische Provinz der Wortbildung gehört in die General= stabstarte!

5. Die Entbeutschung führt nun zu weiteren Erscheinungen über, die ich unter der Rubrit "Weiterführung" zusammenfasse. Es handelt sich hier in den meisten Fällen um bewußte Umgestaltung, wie sie bei der Entdeutschung auch schon vorliegt; in allen aber tritt das völlig ein, was bei der Komposition nur annähernd der Fall war: das Wort wird als Wurzel behandelt und von dieser "künstlichen Wurzel" werden neue Ab-

leitungen erzeugt.

a) Ein sehr leichter Fall, den die Wortbildungslehre, wenn auch nur beiläufig, immer schon behandelt hat, ist die Hypostase. Ein Wort erstarrt in einer bestimmten Einzelfunktion. Ein alter Ablativ oder Instrumental wird als Abverd fest: ubilada, lango. Und das kann nun in Fällen eintreten, die eine Weiterführung zulassen. So bei den Praeteritopräsentien: wait wird als Präsens empfunden und erzeugt daher ein neues Präteritum. Oder der Dativ Pluralis "Schwaben" erstarrt zum Ortsnamen und er ermöglicht neben den Weiterbildungen des alten Volksnamens wie "Schwabentum", "Schwabenland", "Schwabensfreich" auch Weiterbildungen von dem neuen Ortsnamen wie "meine Schwabensahrt". Oder ein hypostasierter Eigenname wie "Philippi" wird Vater eines neuen Genitivs: "Philippis Sohn". Hier liegt also eine ziemlich starte Umwandlung vor, da etwa der Nom. Sg. "Schwaben" von dem alten Oat. Plur. völlig abgezweigt ist.

b) Eine Art von Sporftasierung bilbet die Grundlage auch des Neologismus: eine auffällige Augenblicksschöpfung erstarrt und wird bann

mit Bewußtsein als Neubildung fortgeführt. Sprechende Fälle sind 3. B. bie Entstehung bes Zeitungsnamens "Kladderadatsch" oder der neu-provenzalischen Bezeichnung "felibre", worüber ich in meinem Aufsat über "Künstliche Sprachen" (Ibg. Forschungen XII 33 ff.) des Näheren gehandelt habe. Aber auch die bewußte absichtsvolle Berftellung neuer Worte aus dem alten Material muß als ein besonderer Baragraph der Wortlehre dargestellt werden. Wohl bewegt sich die Wortschöpfung bier im wesentlichen auf denselben Bahnen wie die polkstumliche Neubildung von Worten, aber das Element der Bewußtheit bedingt schon allein einen prinzipiellen Unterschied. Auch liefern die eifrigen Neuerer thatsächlich Gebilde, die in der allgemeinen Entwicklung keinen Plat finden: so etwa Scherr, wenn er die von Napoleon III. im Staats= streich gewonnene Krone "erdezembert" nennt, oder manche Puristen mit ihren absonderlichen, oft geradezu sprachwidrigen Neuschöpfungen. — Vor allem aber gehört eine allgemeine Uebersicht der Neologie so gut wie eine fummarische Geschichte der Fremdwörter beshalb in die Wortbildungslehre, weil jene für den jeweiligen Stand des Sprachgefühls, für die Kraft des sprachschöpferischen Geistes bedeutsam ist und weil sie auch weiterhin auf die weitere Gestaltung der Sprache Ginfluß ausübt. Es sind auch die verschiedenen Formen der Sprachneuerung zu unterscheiden; Phasen, in denen lediglich gelehrte Termini gebildet werden (wie in der Blutezeit des Hegelianismus) und solche, in denen eine ursprüngliche frische Freude am fröhlichen Buchern aller Wortstämme besteht, wie bei Fischart: Zeiten. in denen fremdländische Art nachgebildet wird — wie in modernen Sportausdrücken — und solche, in denen man aus den Dialekten schöpft wie in Sturm= und Drangzeiten.

c) Bei diesen Thaten bewußter Weiterführung der Sprache stehen wir schon vor den Thoren der eigentlichen Spracherfindung. Denn mas fo heißt, ift (wie mein oben genannter Auffat ausführlich darzulegen sucht) thatfächlich nichts als eine nach bestimmten Brinzipien erfolgte Umbildung ber vorhandenen Sprache. Natürlich giebt es hier vielerlei Stufen. Es giebt bewußte Entstellung der Worte, die in weitem Dage volksthumlich ift; fo in den Rosenamen, in der Ammen= und Kindersprache. Es giebt solche, die sich auf engere Kreise beschränkt: Geheimsprachen ber Schule, der Gesellschaften, der Stände (wie die von Rluge mit fo überraschendem Erfolg studierte Rrämersprache), der Verbrecher. Es giebt endlich, mit zunehmender Verengung, gang individuell hergestellte Sprachen, in denen ein Einzelner nach mehr oder weniger wissenschaftlichen Grundfätzen die Worte umgeformt hat. Man denke an die Vorschläge Friedrichs bes Großen am Schluß seiner Schrift "de la litterature allemande", an Bürgers "or" für "oder", an allerlei Experimente bis hinauf zu phantastischen "Gelehrtensprachen." — Man sage nicht, solche ganz vereinzelte Phanomene gehörten nicht in die wiffenschaftliche Darstellung ber Wortbildung. Die einzelnen Fälle mögen noch so fingulär sein — die Erscheinung der absichtlichen und zielbewußten Umwandelung des Sprachstoffes ift keineswegs nur eine Absonderlichkeit, sondern ein typischer Borgang, der schon als solcher vermerkt werden muß. Darüber hinaus hat aber die Geschichte der bewußten Sprach= und Wortentstellungen wieder Bedeutung, weil sich in dem Maß, mit dem solche Bersuche möglich oder ersolgreich sind, die Eigenart der Sprachen und Zeiten abspiegelt. Und ferner hat das noch lange nicht genligend gewürdigte und ausgebeutete Buch von Waher und Meringer uns gezeigt, welche symptomatische Bedeutung sogar so singulären Erscheinungen wie dem Bersprechen, Berschein, Berlesen zukommt: sie weisen auf allgemeiner empfunz dene Sprachschwierigkeiten und deuten auf deren allmähliche Beseitigung hin. Ähnlich ist auch die "Sprachersindung" charakteristisch für Übelstände im sprachlichen Leben und zwar gerade auf dem Gebiet der Wortbildung; unsichöner Klang soll beseitigt, unklare Zusammenhänge verbessert werden u. dyl. m.

d) Thatsächlich sind freilich die meisten "fünstlichen Sprachen" höherer Ordnung nicht bon rein nationalem Geprage, sondern burch Berbindung ber Prinzipien mehrerer Sprachen entstanden; etwa wie das Bolaput, in bem deutsche Wörter in der Richtung aufs Englische hin umgeformt Wir haben somit hier bereits einen Fall von Sprachmischung, allerdings bewußter Art - im Großen dasselbe, mas vereinzelt bei der "Entbeutschung" begegnet. Nun giebt es aber auch noch Sprachmischung von durchaus unbewußter, ungewollter Art und zwar in fehr weitem Umfang. An allen Grenzen wird durch die Einwirkung der fremden Sprache die einheimische entstellt, zunächst im Wortmaterial, später allerdings auch in Flexion und Syntax. Ebenso stellt sich bei Klassen, die viel mit fremden Sprachen zu thun haben, leicht eine gewiffe Sprachmengerei ein, die von der blogen gebildet thuenden "Fremdwörterei" von Grund aus verschieden ift; so bei Gelehrten, Kaufleuten, Reisenden. Sie führt zu maffenhafter Umbildung der fertigen Worte bis an die äußerste Grenze des Möglichen und ist schon deshalb, als Probe auf bie Claftizität ber beutschen Wortbilbung, für die Wortlehre von Interesse und Wichtigkeit. Sie kann aber auch über die Grenzen hinausführen, jo daß Mifchsprachen entstehen, die eben nicht mehr als "beutsch" zu bezeichnen sind. Ift doch nach der ethnologischen Theorie Ascolis eigentlich jede "neue Sprache" im Grund eine folche Mischsprache.

Erft hiermit also wären wir wirklich an den Grenzen der deutschen Wortbildungslehre angelangt. Erst wenn wir all diese Formen der Umsbildung sertiger Worte überblickt haben, besitzen wir eine mirklich vollständige Darstellung der deutschen Wortbildung. Denn auf all diese Weisen werden wirklich noch Worte gebildet, die von den durch Sussitie (oder Zusammensetzung) geschaffenen im Sprachgebrauch nicht unterschieden sind. Nicht all diese Formen sind von gleicher Wichtigkeit; aber jede hilft, den sprachschöpferischen Geist der Nation in irgend einer Hinsich besleuchten und jede fordert zugleich das Verständnis bestimmter Seiten und bestimmter Zeiten unserschlichen Lebens. Und gerade die Mannigsfaltigkeit der Erscheinungen läßt den wundervollen Prozes der Worts

bildung in der Sprache in seiner Großartigkeit erkennen. Mannigfaltige Tendenzen, die sich oft kreuzen, sehen wir am Werk: Arbeit breiter Massen, neben grüblerischer Einzelthat, spezisisch germanische Züge auf dem tiesen Hintergrund der allgemeinen Bölkerpsychologie, Frische und Ermatten, Ausländerei und Chaudinismus. Aber nur um so klarer tritt hervor, was in der deutschen Sprache das beharrende, seste Element ist. Nur um so deutlicher lernen wir auch in der Wurzel- und Suffiziehre das Wesentliche herausheben. Es scheint uns deshalb eine berechtigte Forderung, daß in die deutsche Wortbildungslehre die Darstellung der Umbildung fertiger Worte Eingang sinde.

# Ôstarûn.

Bon

### Friedr. Rluge.

Der Name des chriftlichen Ofterfestes hat bei uns keinen christlichen Klang. Aber über die heidnische Deutung, welche er verlangt, herrscht leider immer noch keine Einigung. Denn die Annahme einer germanischen Frühlingsgöttin Östara wird von unsern Mythologen vielsach in Zweisel gezogen und dann weiterhin auf eine Deutung des Wortes verzichtet. Keine deutsche, sondern eine angelsächs. Quelle ist es, die von einer germanischen Frühlingsgöttin für die Benennung des Oftersestes ausgeht: Beda Benerabilis in seiner Schrift De ratione temporum (mein angls. Leseb. 2. Ausl. S. 12). Dort kommt Beda in einer Erörterung der angls. Monatsnamen auf den éastormónad: a dea illorum quae Eostrae vocadatur et cui in illo festa celebrabant nomen habuit. Beda hat als durchaus glaubwürdiger Zeuge zu gelten, wie denn auch die christliche Benennung des Weihnachtsssesses (mhd. zo wihen nahten) aus seinen Angaben aufgehellt wird. So hat Bedas Angabe auch für die deutsche Benennung des Oftersestes Beseutung.

Nun ist bekannt, daß die vergleichende Sprachwissenschaft die Wesensgleichheit der hypothetischen Ostara mit der lat. Aurora und der griech. Ews und der ind. Usas seststellt. Bom Standpunkt der Sprachvergleichung giedt es nur wenige Deutungen von gleicher Sicherheit und Glaubwürdigkeit. Denn formell stellt sich lit. auszra und ind. usra Morgenröte' als Mittelglied zwischen jene Borte. Lautlehre und Bortbildungslehre garantieren jenen Zusammenhang, aber für die Bedeutungslehre blied eine Schwierigkeit übrig: wie verhält sich die german. Frühlingsgöttin zu der Göttin der Morgenröte? Diese Schwierigkeit gab den
Mythologen einen Schein von Berechtigung zu ihrer Skepsis, aber durch

eine neuere Untersuchung zur ind. Mythologie wird nunmehr die Berech-

tigung zur Stepfis völlig entzogen.

Hillebrandt hat in seiner Bed. Wythol. II 26 durch eindringliches Studium des altind. Opferrituals die fichere Entbedung gemacht, daß die vedischen Symnen an die Morgenrote einen festen Blag in ber Frühlingsfeier eingenommen haben als Jahresanfangslieder, bie ben wichtigsten der Tage begrußten. "Wir werden nicht fehl geben, wenn wir in diesen Ushashymnen der Rigveda, die die Morgenröte preisen, Neujahrslieder sehen, die den Anbruch des wichtigsten Tages im neuen Jahre preisen, gleichviel ob man deffen Anfang in den Frühling oder die Winterszeit verlegt." Hillebrandt hat den schwerwiegenden Nachweis nicht weiter verfolgt, aber wir entnehmen S. 7 des Bandes die Gewißheit, daß auch ihm der Gedanke an den Oftertag gekommen Ift nämlich der Ushas die erfte Morgenröte der Frühlingsfeier gewidmet, fo liegt die Identität mit der hypothetischen Ostara und Bebas Eostrae klar zu Tage. Unficher würde ber weitere Schluß fein, daß in der indogerm. Urzeit der Jahresanfang die erfte Morgenrote der Frühjahrsfeier gewesen sei. Wir muffen es weiteren Forschungen über-laffen, diese Gleichung zu verfolgen, und verweisen noch auf die Resultate Hillebrandts, der felbst die klimatische Möglichkeit von Morgenröten für die Frage nach der Urheimat der Indogermanen erwägt. meinerseits hier nur eine Frage aufwerfen, die wohl bisher noch nicht aufgeworfen ist: wie verhält sich formell der Name der Göttin zu dem Namen des Festes? Wenn man lat. Bilbungen wie Saturnalia und Vulcanalia oder griech. Diovósia vergleicht, erwartete man für den Namen des Festes ein deutliches Ableitungszeichen. Und ein solches fehlt. Leider kennen wir unfere heibnische Nomenklatur nicht, um völlige Klarheit zu schaffen. Aber eine Vermutung mag gewagt werden. Konnte die Plural= form Ostarun nicht eigentlich Genet. Sing. bes Götternamens fein, fo daß etwa 'Festtag' oder 'Festtage' zu ergänzen wäre?

# Tuisco deus et filius Mannus Germ. 2.

Von

## Friedr. Rluge.

In der Fülle des Reichtums an wertvollen Ausschlüssen über unsere Urzeit liesert die Germania des Tacitus besonders in Kap. 2 bedeutsame Zeugnisse, von denen die germanische Überlieserung sonst nichts weiß, über originom gentis conditoresque. Aber grade diese Stelle, die zu manchen Streitigkeiten und Vermutungen Anlaß gegeben hat, giebt auch der Wortsorschung zu thun. Und diese hat schon lange sestellt, daß der Mannus als Stammbater der Germanen der Namens-

vetter des altindischen Manu ift. Dieser aber ist der Stammvater der nachfündflutigen Menschen. Die indische Flutsage ist gewiß nicht semitischen Ursprungs — das hat neuerdings Usener in seinen Religionsgesch. Forschungen nachgewiesen. Und wenn im Germanischen für uns mit bem Mannus-Namen nicht auch eine Flutsage verknüpft ist, so bürgt doch die Identität des germ. Gigennamens mit dem ind. Gigennamen sowie die Funktion beider mythischen Gestalten als Stammwäter dafür, daß ichon die indogerman. Urzeit von dem Urtypus Manu-s als Stammvater Vielleicht steht die german. Kabel, wonach Mannus etwas fabulierte. ber Stammvater ber Germanen gewesen, dem Ursprünglichen ebenso nahe wie die indische Anschauung, die den Manu zum nachsundflutigen Urmenschen, dem nicht-semitischen Roah macht. Dem indogermanischen Urvolk war Mensch-sein und Indogermane-sein vermutlich eins. Man weiß, daß bei Bolkern auf einer primitiven Rulturftufe nur der Stammesgenosse Mensch war, aber ber Nicht-Stammesgenosse ein Unmensch. haben aber keinen Grund, den Taciteischen Urgermanen Mannus zu verdächtigen, nur geftattet uns die Wortforschung, den Urmenschen Manus für älter zu halten als ben Urgermanen Mannus. Denn biefes ift, wie man mit Recht allgemein glaubt, unfer Wort Dann und das bedeutet in Übereinstimmung mit ind. manu zunächst nur 'Mensch'; vgl. jemand, niemand sowie engl. womman aus angli. wif-man (eigtl. Beibmensch'). Daraus folgt mit Notwendigkeit, daß ber Taciteische Mannus einmal als Urmenich gegolten haben muß, ebe er zum Urgermanen wurde.

So klar das Verhältnis beider mythischer Geftalten ift, so schwer ift bas Wort Denich in feinem Berhaltnis zu Mann 'Denich' gu bestimmen. Es eignet schon dem Hochdeutschen und Niederdeutschen der ältesten Denkmäler (mennisco aus mannisco), fehlt aber bei ben übrigen Es kam in die Höhe, je mehr mann für vir' ftatt für 'homo' üblich wird. Aber der Heliand gebraucht es nur in der Formel monniscono barn, die gewiß über das 9. Jahrhundert zurückreicht. Das altdeutsche mennisco läßt sich aber wohl kaum als eine Substantivierung zu got. mannisks, anglj. mennisc 'menschlich' fassen — es würde dann ber Menschliche' bedeuten; diese zu abstrakte Benennung widerstrebt einer volkstumlichen Wortschöpfung ber Urzeit. Geben wir bem Suffig iska- die Bedeutung der Abstammung, die sich zumal in Ableitungen aus Eigennamen zeigt — fo liegt es nabe, die Menschen als die Mannus-Nachkommen zu fassen. Ich glaube nicht, daß man für solche patrony-mische Bildung vielmehr Suffix -ing (Stammbildungslehre § 26) erwarten follte. Die Möglichkeit, daß die Stammherven der Ingaevones, Herminones und Istaevones die ersten und eigentlichsten Manniscones

gewesen sind, wird man wohl nicht leugnen können.

Hier ift nun auch der Ort, über den Tuisco des Tacitus eine Bersmutung zu wagen. Oder richtiger, eine schon längst aufgestellte Bersmutung zu erneuern. An Tuisco, wie die beste Überlieferung a. a. O.

ift, scheitert alle Wortforschung; wer sich babei beruhigt, dessen Gewissen plagen keine sprachliche Strupel noch Zweifel. So hat man an abd. zwisc(i) gedacht, das in unserm zwischen fortlebt. Dieses Etymon bebarf keiner Widerlegung. Demgegenüber hat man schon längst Tivisco vermutet (val. Baumstarks Kommentar). Müllenhoff (Altertumsk. IV 113) verwirft diese Vermutung, die einen doppelten Schreibfehler - Tuisco für Tiusco und dies für Tiuisco — annehme. Aber warum einen boppelten Schreibfehler? Es tann einfacher Schreibfehler - Tiuisco für Tuisco — vorliegen. Gerade iui ift in alteren Handschriften leicht In der That glaube ich mit Zeuß an Tiuisco, weil ich mit verlesbar. Tuisco nichts anzufangen weiß. Und zu Gunften unserer Deutung spricht nunmehr auch der Parallelismus Mannus: Mannisko = Tiwas: Tiwisko. Die Hauptgottheit Tiwa-s, die dem abd. Lio, angli. Tiw, anord. Tyr entspricht, dect sich formell nach Bremers richtiger Deutung mit lat. dous, ind. deva-s. So murben wir einen Tiuus (Tivus), für ben bie german. Zeugniffe erft viel später einsehen, den Germanen bes Tacitus und den Urgermanen beizulegen haben. Wenn aber Tacitus den Tuisco als einen deum terra editum bezeichnet, so ift Tuisco als ein Sohn der Terra mater (vgl. angli. folde fira modor) doch gewiß unzulänglich charafterifiert. Metronymita spielen bei den Germanen eine kleine Rolle. An ber Spite ber germ. Genealogien pflegen Götter zu fteben, nicht Göttinnen. Wenn in den Beden die prthivî mata neben dem Dyaus pita fteht, so wird die Mutter Erde mit bem Gott des Himmels den Tuisco als Sohn erzeugt haben. Tiwas (aus ibg. deivos) ift der german. himmelsgott. So weift uns Mythologie und Wortforschung auf die Genealogie Tîvos — Tîviskô — Mannus — Manniskones.

# Sekundare Bebungsformen.

Bon

## Friedr. Rluge.

Das î in ahd. mhd. în hat in der Fachlitteratur nur selten eine Rolle gespielt und doch giebt es zu ernsten Bedenken Anlaß. Denn wenn die Verwandtschaft der Präposition ahd. mhd. In mit dem Adverd în sicher ist, was niemand bezweiseln kann, wie ist dann Verwandtschaft mit lat. In = gr. èv möglich? Auch die verwegensten Ablautstheorien können dieses î neben i = idg. & nicht erklären. Wir haben vielmehr anzunehmen, daß în eine neue betonte Form zu dem älteren unbetonten tonten In (auß En) ist wie künegin zu künegin, Ortwin zu Ortwin. Wahrscheinlich ist auch ahd. so sekundär; so wird erwiesen durch ahd. su-lîh. Nehmen wir \*so als urbeutsche Grundsorm an, so gelangen wir durch eine Wittelstuse \*swo näher an got. \*swä, als wenn wir

ahd. so auf ein \* sau zuruckführen. Auch angls. swa ift eine setunbare Hebungsform. So ware bas eben vorausgesetzte swo wohl seinerseits eine unbetonte Nebenform ju betontem swa. Ein brittes Beispiel ist ahd. bi neben bi. Das Got. hat nur bi und zwar als Präposition wie als Adverb. Ein germ. bi läßt sich nicht erweisen. Anderseits beweisen Ausammensetzungen mit ahd. bi-swih bi-derbi bi-smer, daß bie betonte Wortform von Haus aus nur Kurze gehabt hat. Ein jungeres, besonders lehrreiches Beispiel ist das hess. eich für unbetontes Ich. So sicher got. In = gr. ev ist, so sicher entsprechen sich auch got. Ik und gr. exw, d. jk ist allein alt — ein ik (= hess. eich) kann nur junge Dehnung enthalten. Ist so auch die Dehnung in bu (engl. thow me. bou) an beurteilen? Altes u läßt fich für ibg. tu = germ. bu nicht mahrscheinlich machen. So gut das Got. nur erst bl und noch kein bi (bei) hat, so gewiß dürfen wir got. bu ansetzen (und nicht bû). Nunmehr verstehen wir auch Zwierzinas Nachweis, daß wir im klafsischen Mittel= hochdeutsch ein gar (neben gar) im Reime antreffen; es ist keine Alter= tümlichkeit, sondern eine sekundare Bebungsform.

Wir schließen mit einem engl. Beispiel, von dem es mir zweiselhaft ist, ob es auch für das Deutsche unmittelbar von Belang ist. Bestanntlich steht im Me. neben wel ein wel. Ob dieses wel mit Paul auch für das Altsächs. und das Angelsächs. anzusezen ist, thut hier nichts zur Sache. Denn daß die Kürze des ö in ahd. wöla (jünger wola) echt ist, kann nicht fraglich sein. Aber das me. wel (= schott. weel) steht in der Sprache Orrms (um 1200) gleich berechtigt neben well; charakteristisch ist die Verteilung beider Lautsormen V. 1495 well swise wel tocweme. Hier steht woll im Austakt resp. in der Senkung und wel steht in der Hebung. Wer Zeit hätte, das ganze Orrmulum statistisch genau darauf hin zu untersuchen, würde doch wohl — nach Stichproben zu urteilen — das Resultat erhalten, daß well überwiegend

Sentungsform und wel überwiegend Bebungsform ift.

Einige der behandelten Källe ragen gelegentlich in unsere Grammatiten hinein; so lehrt Braune Abd. Gramm. § 282 Anm. 2: "abd. dû, dessen langes û durch Notker bezeugt ist, giebt in der Enklise die Länge bes û auf". — Sievers stellt die Dehnung wel nicht auf die gleiche Stufe mit der Dehnung bu (Anglf. Gramm. § 121. 122). Nur Noreens Urgerman. Grammatit S. 27 abnt den wahren Zusammenhang, in den derartige Erscheinungen gehören. Wir heben noch hervor, daß die Dehnungs= ericheinungen der fekundaren Bebungsformen bem Gotischen noch fremd find. Aber es bleibt ein got. Fall noch zu behandeln, deffen Beurteilung mir schon lange Schwierigkeit macht. Im Abd. steht in neben in so steht im Got. inn neben in. Die Beurteilung dieser Doppelform ist Der Berdacht, als könne inn im Gotischen eine sekundare schwer. Hebungsform sein, wäre haltlos. So weit dürfen wir die Verwandtschaft von germ. in mit lat. in und gr. ev doch wohl nicht mißbrauchen, um fürs Germanische zu behaupten, daß inn unbedingt aus einer Form mit einfachem n setundär entstanden sein müsse. Unbeschadet der Verwandtsschaft von in mit gr. èv, haben wir doch fürs Germanische die Form mit doppeltem n (inn) hoch einzuschätzen: man übersehe die Adverdia inna und innana, auch den Superlativ innuma nicht. Das german. inn als Adv. ist somit gut bezeugt. So bleibt denn nur die Annahme übrig, daß got. in setundäre Senkungssorm für die ältere und echte Hebungssorm inn ist; die Kürzung der Senkungssorm erinnert an im ich din' für eigentliches \*imm. Ein bessers Beispiel für tonsonantische Kürzung wäre die Insinitivendung an (got. gidan = ahd. gödan), salls sie nach dem slektierten Insinitiv (angls. donne, ganne) auf -ann zurückzussühren ist. Aber was sür got. in neben inn gilt, hat gemeingerman. Geltung: die german. Präposition in kann doch wohl nur Senkungssorm sür inn sein, und damit wäre Fdentität mit lat. in, gr. èv hinfällig — nur entserntere Berwandtschaft wäre haltbar. Aber wie ist das doppelte n in germ. inn zu deuten?

## Notschreie.

#### Bon

## Friedr. Rluge.

Notschreie bes Thous mordio gab es früher und giebt es mundartlich noch heute mehrere. Schmeller-Frommann I 10 kennt noch stillio fiurio holfio. Vilmar berichtet Hess. Ibiot. 186: "Diebejo habe ich zulezt im Jahre 1829, Feuerjo noch in den 40er Jahren gehört, jett aber scheint auch dieses lettere auszusterben, wenigstens hört man in den Städten jett (1865) nur noch das mißtönende seuer bei entstandenem Feuer und soll seurijo auch auf den Dörfern nicht mehr ganz allgemein sein. Holsio und mordio werden auch vom Bolte jett nur im halben Scherz gebraucht; gemeinhochdeutsch ist mordio nur Scherzwort und Spottwort." Damit hat Vilmar das Endziel einer großen Wortgruppe richtig hervorgehoben. Zahlreiche Notschreie der gleichen Bildung sind nach und nach ausgestorben. Was Jacob Grimm in den Rechtsalterstümern und in der Grammatik beibringt, läßt sich durch reichere Materialien belegen; vgl. auch Petersen in den Forschungen z. d. Gesch. VI 286.

Gern treten solche Notschreie im 16. und 17. Jahrhundert gehäuft auf. Nicht bloß bei Fischart 250b 252a da schrei und rufet einer hilfsio rettio schelmio diebio — 197a mordio schelmio! Auch bei Woscherosch I 572 mordio helsio rettio! — Aprer 258a o rettio! o mordio! — Satiren und Pasq. III 143 o morde jo, o rette jo! — Faustbuch S. 92 mordio helsio! — Aventins Chro. 190a mordio rettio! — Oft bei Hans Sachs o mordio, o rettio. — Belege bes 16. und 17. Jahrhunderts für diebio seurio und mordio sind überall zu sinden; wir verzichten auf eine Zusammenstellung von Belegen für sie.

burgerio bet Leffing XI 668; Dreper bom Nuben des Gebichts Reinede S. 83. die bio im Decamer. I 248b dibi jo. - Raifersberg Bilgerich. 19b. diebyo. -Hans Sachs dibigo.

feindio Lessing XI 668. sindio im Eulensp. Kap. 72. sindajo vigendio Konst. Chr. 1388 (bei Mone Quellensammlung I 309). Haltaus 1035.

felchio: mit diesem Ruf werben in Konstanz die Felchen in den Straßen zum

Berkauf ausgerusen.
feurio: bgl. das DWb.
gerichtio in den 'Straßburger Zunst- und Polizeiordnungen des 14. und 15.
Jahrhunderts' hrsgeg. d. Brucker, Straßburg 1889 S. 24 so sollen alle
burger, die doddy sind oder es hörent oder merken... nacheilen und offentlich mit luter Stimme schrehen und rufen gerichtjo und helfio über die getäter ber bofen geschicht ic. — S. 25 fo ift geordnet, daß ber ammeifter . . . one Berzug so heißen den wächter uf dem munfter offenlich schreien und rufen deil mol gerichtjo, gerichtjo, gerichtjo und solichen ruf tun zu den vier orten uf bem münfter und bonach balbe bie groß glock flenden ouch breitmol und danach wider hinauf gon und aber brit mol schrehen gerichtjo, als vorgemelbet ist. — S. 26 so balbe man also uf dem münster gerichtio ober fürio schrehet und fturmet. Bgl. Esfass. Wb. I 133b 401b.

helfio nach Lexer (unter o) Loher und Maller 1427. — helfenio Manuel 350;

Widtam Kollwagenb. (Kurz) 87 <sup>17</sup>.
mordenio Katfersberg Postill. III 17b. — mordajo Hugo von Montf. 9b. —
mordigau Wackernagels Leseb. 965 <sup>2</sup>. — mordigo Fasnachtssp. 50 <sup>21</sup>. —
morde io Murner Narrenbeschw. B. 7528.

nachbarjo Hilferuf bei einer großen Gefahr, bef. bei ber Entbedung eines nächt= lichen Einbruchs: Spieß, Henneb. Joiot. 168; Regel, Ruhl. Ma. 187; Bilmar, Heff. Joiot. 185. — rettigo Aventin Chro. I 838 — rettio 190a. — retta jo Boccaccio I 104a

(I 28). — rettio oft bei Hans Sachs.

richtio als richta jo Hählerin II 30. 52. — Dreper zu Reinede S. 83.

schelmio bei Fischart 250. 252.

stillio: bei Schmeller I 10 stillo und stillio ohne litterarische Belege. verrathenio belegt Bilmar hess. Ibot. 185 aus der hess. Reimchronik des Pfarrers Ratz (in Kuchelbeckers Analecta Hassiaca VI 287)

> aber ufthet sein Fensterlein der Pförtner und da war gewahr des Hauffens der vorhanden war rieffe Feindt jo, verrathenio.

waffenio. Wolframs Parzival 675 18 wafeno (: vrô). Häglerin 3b wafeno jo. Schmeller I 10 "nach der reform. peinl. Halsger.-Dronung 237 foll ber Kläger über den Thäter drehmal schreiben wassnach jo ober mörder über mein und des Landes Mörder". Fasnachtssp. 197 10 503 20 wasen io. Eine Nebenform wassnat jo im Bamberger Recht. Forschungen 3. d. Gesch. VI 287.

zenthio in der Gißigkheimer Zenthordnung von 1599 (Zschf. f. d. württemb. Franken VII 77): "wenn jemandt — es wäre gleich ein fremder oder ein Zentman — von einem oder mehr angetast und der betrangt .... vmb hielst und beistandt ermanen oder allein Zenthio schreben würde, so sollen

alle . . . , zu lauffen".

Eine Reihe solcher Aufe finden sich, worauf Betersen verweift, in einer alten Thuringer Quelle aus Königshofen auf dem Grabfeld (bei Bechstein, Sagen bes Frankenlandes I 233), worin wir zugleich eine besondere Verwendung dieser Notschreie kennen lernen. In Köniaß= hofen wurde der Verbrecher an den Pranger geftellt und dabei schrie des Nachrichters Knecht breimal ihn und sein Verbrechen aus: "Waffen, Waffen über mein und dieses Landes Dieb Dieb ja" (resp. Mörder, Mörder ja, Brenner Brenner ja, Käuber Käuber jo, Fälscher Fälscher ja, Berräther Verräther jo, Ketzer Ketzer ja, Kindsmörder Mörder ja). —

Beim Ruf ist Anfügung eines Bokalelements an den konsonantischen Auslaut weit verbreitet. So bemerkt Goetinger zu fürio mordio bei Hebel: "so ändert sich der Frauenname Lisette, Babette, wenn
seine Trägerin aus der Ferne gerufen wird, in Lisetta, Babetta." Und
so wird im Kärntischen Lesachthal o bei jedem Zuruf an eine Person
angehängt: Jop o! Joses! (Frommanns Italy. IV 39). So bezeugt
auch Schmeller I 10 stillo still! hærd hör! Muederd! Tonio! he Mutter!
he Anton! — Daher enden die Namen der Jagdhunde gern auf o wie Bello!

Sowohl ô wie jô haben das bekannte mhd. â abgelöst. Für Wolframs wâsenô (Parziv. 675<sup>18</sup>; Passional 422<sup>18</sup>) heißt es wâsenâ Flore 6388 und M. S. 52, 37; für das jüngere hilsio in den Nibel. 1653, Gudr. 686 hilsâ; für das bair. hoero (Schmeller I 10) bei Walther 119<sup>11</sup> hærâ; für mordio bei Suchenwirt X 190 mordâ. Über dieses â vgl. Zingerle German. VII 257. Es lebt nach Grimm Gr. III 291 noch dis auf Fischart (horcha, sun Garg. 241b; höra 247 a lerma 96a).

Das dafür eingetretene jo scheint sich in den Belegen des 15. Jahrhunderts mit den alten ä-Rusen zu verdinden: mordajo — richta jo Häglerin II 30. — mordajo Hugo v. Monts. 9b. Sieben weise M. 2791 Keller. — findajo Eulenspiegel 72. — retta jo Deramer. 128. — mordajo Königshofen 783. 784. 819. — Aber diese a-Belege treten schon um 1500 zurück. Zunächst aber schreibt man jo isoliert, also didi jo Decamer. I 248 b, souer io Kaisersberg Narrensch. 86a; auffällig wassenach jo und mörder io in der Resorm. Peinl. Halsgerichts Drdn. Art. 237 (Schmeller I 10); o morde jo, o rette jo (1524) Sat. u. Pasq. III 143<sup>1</sup>. — Eine auffällige Nebensorm zeigt mordigau Wackernagels Leseb. 965<sup>9</sup> 1168<sup>18</sup> und füriau bei Schmeller I 10 aus Weitzmann III 135.

# Rotwelsche Bahlworte.

Bon

## F. Rluge.

Als Kleiner Ausschnitt aus der Einleitung zu meinem Werk über das Rotwelsch finde hier ein Abschnitt seine Stelle, der für die Eigenart und den Bau unserer Geheimsprachen und für den Ursprung des Rot=welsch von Belang ist.

Zufrühft treien ums Jahr 1510 einige rotw. Zahlworte im nieders beutschen Liber vagatorum (Rotwelsch I 77. 78) auf: swis 2, quabors 4 (Av6-Lallemant I 205 bruckt fällchlich quabore), sinx 5,

swistrums 6; wahrscheinlich steat in dem letzten neben swis 2 ein unbezeugtes trums 3, so daß wir die Zahlworte 2-6 für das ndd. Rotwelsch schon für den Anfang des 16. Jahrhunderts kennen. Dann treffen wir im 17. Jahrhundert in Hempels Wahlerey, die in Obersachsen aufgezeichnet ift (Av6-Lallemant I 94 = mein Rotwelsch I 167), quaders kot 'vier Groschen' und ba liegt ber Berbacht nabe, bag im ndb. Liber Vagatorum, der durch zahllose Drucksehler entstellt ift, vielmehr quadors zu lesen ist, was der Anklang an lat. quattuor auch begünstigt. Im 18. Sahrhundert lernen wir dann für Oberdeutschland burch den Konstanzer Hans (Rotwelsch I 256) zwis 2 und tribis 3 kennen; aber auch tribis 3 ist unzweifelhaft älter, ba wir schon 1750 im Wörterbuch von St. Georgen am See (Rotwelsch I 216) tripser (eigtl. 'Dreier') für 'Kreuzer' als Ableitung dazu antressen. Sowohl tripser 'Oreier', das übrigens von Avé-Lallemant IV 133 Anm. 5 unrichtig beurteilt wird, wie tribis 3 ift in ben rotw. Quellen bes 19. Jahrhunderts öfters bezeugt. Pfifter hat Attenm. Geschichte I 216. 231 dribis 3 — twis 2. So hat also auch das swis bes ndb. Lib.-Vag. im 18./19. Jahrhundert seinen Nachklang.

So eben habe ich trums als rotw. Form des Zahlworts 3 für das ndd. Notwelsch vom Ansang des 16. Jahrhunderts vermutet. Eine Bestätigung dieser Vermutung dietet das Verheller Krämerlatein (Rotwelsch I 456) mit seinem troms 3. Die Zahlworte in dieser Schmuglersprache lauten: parz 2, troms 3, notringskes 4, holf krützkes 5, spörkes 6, spörkes on en 7, spörkes on parz 8, spörkes on troms 9, krützkes 10, uhr 100, krützkes uhr 1000. Auf deutschem Boden eine Zählweise, die überraschender nicht gedacht werden kann. Ihr Alter wird durch troms 3 verraten. Aber der Ursprung der Zahlworte bleibt dunkel. Ist parz = lat. pars partem? Ist krützkes 10 auf das X-Zeichen zu deziehen, dann wäre auch die Endung -kes in spörkes 6 und in notringskes 4 als verkleinernd zu deuten? Und könnte in notringskes 4 vielleicht ein trims = trums 3 stecken. Was ist dann uhr 100? Für spörkes 6 legt breyellisch spörken '6 Stüber' Zusammen=

hang mit einer Münze nahe.

Immerhin ergiebt unser Material einige Zahlworte als alt und verbreitet: swis — zwis 2, trums — tribis 3, quadors 4 sind durch verschiedene von einander unabhängige Zeugnisse gesichert. Darin ist ein lat.-roman. Anklang nicht zu verkennen. Und so dürsen wir das sinx 5 im ndd. Lib.-Vag. auch mit seinem französ. Anklang für alt ansehen; eigtl. sink mit dem s von swis trums quadors? Für den Ursprung des Rotwelsch sind diese alten rotw. Zahlen in sofern wichtig, als dabei ebenso der judendeutsche Einsluß wie der zigeun. Einsluß ausgeschlossen ist.

Judenbeutscher Einfluß zeigt sich in rotw. Zahlworten nachweislich erst in Quellen des 19. Jahrhunderts. Zuerst Pfisters Nachtrag zur attenm. Geschichte S. 349—379: olf 1, beys 2, gimmel 3, dohlet 4, heh 5, woof 6, sojn 7, chess 8, dess 9, juhs 10 (Notwelsch I 295).

In Quellen der Gaunersprache kehren nach Pfister diese judendeutschen Zahlworte oft wieder. Überraschend ist, daß die Winterselder Hausierer und die Pfälzer Hausierer, die — obwohl driftlich — annähernd Judensbeutsch als ihr Krämerlatein anwenden, auch von der judendeutschen Zähls

weise Gebrauch machen.

So auffällig wie die Zahlen im Breyeller Hennese Flick sind dann noch Bezeichnungen im Humpesch der Mettinger Kaufleute (Rotwelsch I 446): bêde 2, droimes 3, snêmans 4, mans 5, half brüwel 6, brüwel 12, nulls 100. Der Anklang von droimes an rotw. tribis — trums ift klar. Das Zahlwort 4 ist wohl aus bargunsch snêp 'schlecht, klein' mit mans 5 zu beuten. Nulls knüpft wohl an das Zahlzeichen 100 an. Aber was ist mans 5? etwa mit A. Schönbach das lat. manus? was brüwel 12?

Bon den belgischen Krämersprachen zeigt das Bargoensch von Roeselare nach de Sehn-Verhoupsstrate, Het Bargoensch van Roeselare S. 6 (ich verdanke das Schriftchen der Güte von Prof. Vercoullie in Gent) Zahlworte und zwar abermals ganz eigenartige: kop 1, bis 2, draaiers 3, verkens 4, knak 5, bisdraaiers 6, bisdraaierskop 7, bisverkens oder bisvinken 8, bisverkenskoppen 9, bisknakken 10, draaiersknakken 15, verkensknakken 20, bisverkensknakken 40, hopki (hoopken) 100. Darunter sind mir kopp 1 und knak 5 schwer zu beuten.

Schweben liefert uns in der Sprache der westgotischen Hausirer geheimsprachliche Zahlworte, die aber meist auf Silbenspielereien beruhen: beatrins 3, dirafins (ovafins) 4, deksasins 6, dyvaduns 7, slett 8, beanins 9, deatins 10, umtisen 50, snurva 100; die Zahlworte yx 1 und kax 2 in dieser Krämersprache (vgl. Sund, Fante-eller Landstryger-

folket in Norge S. 393) find finnischer Herkunft.

# Berner Mattenenglisch.

Bon

#### A. Rollier.

A.

Gut, Guti, Laguti Messer, Tschugger, But, Plutger, Pflütg, Pflüt, Pflüber, 1 Grüenspächt, Grüene Polizist. Glepper, Glebt, Gluber, Glubt, Glübi, Galuberli Pferb. Stei Franken. Mooß Frau, Mutter; Mooffeli Frauenzimmer. Kibis, Chabis Kopf. Chluft, Kluft Kleid. Lehm, Turbe, Lätt\* Brot. Fifel, Giell, Gieltfch, Gielt, Gielteli Junge; Fis Sohn.\*

<sup>1</sup> Die letzten sind vielleicht nur Entstellungen von Put in Anlehnung an Schimpsworte der Mundart, vgl. Blutger, geringe Scheibemänze (Stalber), Pflüder, Schlamm, Pflut, sumpfige Stelle (Foiotiton unter Flüder, Flut). — Die beiden letzten sind übersetzungen des unverstandenen Wortes, das man mit dem hb. Lehm identifizierte, ins Schweizerdeutsche. — Berschiedung der Bedeutung gegenüber der ursprünglichen "Bagant, Bettler"; Fis, in Form und Bedeutung durch das Franz. beeinfluft.

Striggi bummer Rerl.1 Goof Schläge; goofe, abgoofe prügeln. Hach, Hächel, Hichel, Hägenz, Higenz, Högens Mann. Bammer, Pummer, Wammerli, Bamich, Apfel; pammerle, wammerle Apfel ftehlen. pruuße, fpodes Solz stehlen. tande, tipfe, dopfe, stibige, pfa= riere, 5 ftrabinere, ftuuche, pfide fteblen. Drat, Chis, Lobi, Luich, Chnopf, Chumi Gelb. Gander Bagabund; gandere herumbagieren. foluune schlafen. noule, nuele, ichuenes laufen. fpringen. panife, sponife, gspiene, gipienze, gipunze, gipippe, afpappe ichauen.

mänge machen, ausführen; us mänge, bermänge auslachen. Kool Lüge, Schwindel; koole lügen, schwahen, koolig lustig. buute, putte effen. fdweche trinten; gfdwecht betrunten. Bäggeliroblete Kindergartenschüler. Pabi Stock.10 jerete Reihe, die durch Händereichen toof, pong, 18 goof, 13 icon, hubich. grandig groß, bedeutend. nobis, nobisquant, nobang, not jes, jem, tel (iu), tsse, tenz ja.14 Modi Madchen. schmöder Rafe.16 hops schwanger.17 Toober Tabact. 18 Brüetich Bruber.19 Rooldampf Hunger.

B.

Chorner Kornhaus.
Cirfer Circus.
Muser Museum.
Theeber Theater.
Brämer Bremgartenwalb.
Liner Lineal.
Flöser Löschblatt.
Chacheler Porzellankugel.
Ramer Nachmittag.
Grager Krakeel (in Ger Schwimmschule).
Toober Tubeth (ein Spiel).
Bahner, Bähnel Bahnhof.
Gimeler Gymnasiast.
Frögeler Proghmmasiast.
Sekeler Sekunbarschüler.
Raber Cabett.
Chilcher Kirchenselb.
Bueber Bubenseeli (eine Babeanstalt).

Tichaber but. Wänter, Bangger, Zwäner 20 Centimes. Differ 10 Centimes. Füngger 5 Centimes. Inderli Indianerbuch. Schnebere, Schneeball; ichnebere Schneeballen werfen. Baajere Babehofen. Pfere, Jeffere Eisenbahn. Lockere Locomotive. Bleiere Bleifugel. Gogere Geographie. Somere Geometrie. Algere Algebra. Mauggere Rate. Marggere Briefmarte. Localitäten:

<sup>1</sup> Berschiebung der Bebeutung gegenüber "Bagant, Dirnenzuhälter". — \* Bu Sprauß Hold, Wald. — \* Ju mnd. Spaat dürre Zweige. — \* Bgl. Kipper. — \* Bgl. von der Fahrt sein. — \* Bgl. firebern, strebeln, strappeln betteln. — \* Bgl. Hrebern, strebeln, strappeln betteln. — \* Ggl. Hrebern, strebeln, sok mit dem Stod (rotw. rovli) etwas auf die Hinterbasen betommt. — 10 Notw. battum. — 11 Notw. jerib Mark, Messe. — 12 Aur übersetung von tof, das eigentlich "gut" bebeutet. — 13 Notw. jose, hübss. — 14 Notw. senne ich nur ticht und ou; ich stelle daher biese Warte sehr zweiselnd hierber; jes ist vielleicht, wie sicher jesboy, aus dem englischen Unterricht in der Schule. — 16 Schubes, Schiebes machen, Reißauß nehmen; schäf dich, pas dich! — 16 Ave-Lasemant IV, 217. — 17 ib. 242 hopper. — 18 ib. 152, 171, 203 — 18 ib. 201 Briste; diese beiben setzen vielleicht vorbilblich sür einen Teil der unter B solgenden Bildungen.

Stadtere, Stibere Stadt. Lichebere Schanze. Schiffere Schifflaube.
Schoffere Schoßhalbe.
Schoffere Schoßhalbe.
Grächtere Gerechtigkeitsgasse.
Schüßere Schüßenmatte.
Spittlere Spitalgasse.
Bundere Bundesgasse. Elfere Elfenau. Childere Rirdenfelbbrude. Chornere Kornhausbrücke. Gugere Eiterbläschen (mundartlich gūge). Latudere Laterne. Bichel Bach.1 Wielbel Wald. Frel Aare. Stidtel Stadt. Mittel Matte. Härel, Hirel Haar. Nifel Rase. Grabel, Griebel, Glefel Spielfugel. Beumel Baum. Gürtel Gurten (ein Berg). Töpfel Topf. Löchel Loch. Tätel, Titel Solbat.\* Ligel Stüd.\* Spidel Spatz. Schidel Schatz, Geliebte. schidele liebeln. Stüübel Pfahl, Rain, Halbe. Stibang Stadt. Gäntel Achattugel. Tschebäng Schanze. Grantichebang große Schange. Brüetsch Bruber.

9

7

Hämtsch Hammer. Gabtsch Aufgabe. Brunntich Brunnen, Brunngasse. Krämtsch Kramgasse. foortsche Feuer machen. türntschle turnen. ite fischen.4 Bloofti, Blofi, Blowiffli Bleiftift. Googe Geige. Foorli Feuer; foortiche Feuer fclööfere Schlittschuhlaufen. Schlöbf, Schlöbfere Schlittichut. Häbit Habersack. Stüdlit Staude. Flame, Flame Blafche. frame freffen. fimele fischen. Schwost Schwester. Post Postgaffe. Mobifet Maddensecundarschule. schretz Schule ichwänzen. Goggelungg Chocolade. Stimme, Stibe Centimes. Dälige, Däliger Dählhölzli (b. Bern). Täli Franken." Punt Pinte, Kneipe." humpel hund. Chegele Raftanien. Bungge, Süngge, Zünggere' Cigarre. Retli Cigarette. fuge fpringen. 10

ferm groß, did, stark. knülte betrunken. spudig, spunig, schunig komisch. Baggel, Panggel Stock. Stigg Stüd, ganzer Kerl; Stigel Stüd. Shüümli Glas Bier; Toneli Faß Bier. bugere schimpsen; buugang Schelte; futere ausbegehren. 11 Wiesch Gelb. 12 schiesse steelen.

ichibig, geizig.

C.

<sup>1</sup> Das Diminativ -ol kennt die Mundart sonst nur bei Eigennamen. Der Umlaut des a ist sonst natürlich e resp. s. — 2 Die letzte Silbe des Wortes. — 3 Lägel sonst Jah, aber ichon misd. auch ein bestimmtes Gewicht. — 4 Mundart ätze Fische fangen, also erwähnter Umlaut des azu i. — 5 Nach dem Muster des sudentischen Spund? — 3 Kür sweizer des sudentischen Spund? — 3 Kür mundartliches Chestene. — 3 Wohl unter Anlesnung an Kunt Spund? — 3 Kür mundartliches Chestene. — 3 Wohl unter Anlesnung an zünte, zünden. — 10 Mundartlich sate, hochspringen. — 11 Bgl. franz. dougre, bougon, bougonner, soutre. — 12 Übersetzung von Moos.

schinte, etwas umsonst genießen. päche, pächiere Reihaus nehmen. Korpis Korporal; Lefzgen Leutenant. muttestüpse exercieren; Muttesühser Insanterist. Prosax Prosessor. Studer Student. Salü, Sälü studentischer Gruß. Studentenberbindungen: Bagüngg, Güngg Zofinger; Hafringer; Barünggel Zähringer; Bontnoot Concordianer. miggerig, klein. spinne, essen. pfunde, scheißen.

D.

gäntle, räbele, gräbele, griebele, pläggele mit Marmeln fpielen (ber= schiedene Arten). Nöfcheri Dandy; nöfcherighochmutig; nöfchere, stolzieren, großtun. Gwaagg, Gaagg, Schnuufer, Labli Dummkopf. möörig reizend. 1 haarig haarsträubend, ausnehmend. Hegel Messer. Roggi ein Kosewort; noggig, nogge= lig, reizend. Fidel Hund. Ploder Rausch. Löri Loch. Gure bofes Beib. Lütt, Chofe, Gaggel Ercremente;2 lütte icheißen. Zingge Nase. Kinge Mie.
Funge Flaufen; Fugi, Sug
Mugi, Musi Bonbon.
hittere, hropfe, gugle lachen.
Chislig Stein.
Chlobe Finger.
Chrach, Krach Streit.
Dussel, Holi Kopf.
Ranze Bauch. Sugi, abflachfe, abwibe, mange, zwide, träffe ichlagen, prügeln. Föörmli Hosenknopf. Buen Arbeit; buege arbeiten. braaftele schwazen. züügle, schwöble schwimmen. Schnefzger Schneiber, Tuchknopf. pfone, pflüde, bharbe, pfabme ftehlen, nehmen. sich böögge aufgeblasen sein. pralaagge, praschalle, gaggle prablen.

fteppele burres Gras angunben. jähe jagen. jehe, la zybe, la strääße, nupfe, bechle, cheibe eilen, fpringen, laufen. fumle puten. feute furzen. ichwumme lügen. umeluurche, struuche, fiegge, schlaarpe, strolche lungern. helte, löbte saufen. gägge fingen. figge, fteppe befchlafen. nuechte, nüechtele, monfchele ftinken. schregle tanzen. hüte, greme, grame, grume, grumpe, grüße, graze, taufen. verhüte, vergrume bertaufen. vogele Marmel ftehlen. baaje baben; Baajere Babehofe. möögge brüllen. püffe schießen. die fe werfen. chübletrommeln; verchüble auslachen. blände bewerfen. dipfe effen. stuuche, vertrome zerschlagen. fuge tragen, schwer arbeiten. pfuuse schlafen. Maudi Kater. Anüg Grobian, Rerl. Fube (fem.) Bober. Schund Spaß; schuntig spaßhaft. Chlöt Schleimpaten. Tööpe, Taupe Hand. tiffig schnell. Schnoogge Maul. sich pfääje, sich zäpfe Reigaus nehmen. Binbatteli, Perlhuhn=Ei. 4

¹ Aus einem Schimpfwort "schweinisch" zu einem Kosewort geworben. — ² Chofe beist auch Spulwürmer und Würmer im Kopf (Grillen). — ³ Aus Muufel für Mülvoll, ebenso wie Mümpfel für Mundvoll. — 4 franz. pintade.

E.

Footich Anopf. Buecher Arger. ftuut ftart, fest. jtöderig hochmütig; Stöderi Dandy; stödere, stolzieren, großtun. sperzig spaßhaft.
Gemele Beitsche, Ziege.
Funi Zündholz; afunele anzünden. Lüngg Stück.
Leift Lehrer. Rättel, Kittel Wagen; fättele fahren.

Chemp Stein. Tichangg, Tichiegg Schule. mooggere wühlen. plotiche lungern. leute (breifilbig), piute betteln. bääne langfam geben. tichene, techle, tene laufen. brime prügeln. beegene beichlafen. Bflume großes Stud.

F.

### Brief eines 14jährigen Jungen ans der Matte an Brof. Singer.

Ibele Irhe Iprebeifserfe, Sitge istigle ize ibe ifbe intede. Irme icheme ilbe irbe-iklifte, ise itge infe. Irme irlese ingischme ifeme Ingre, ibe inthe ilbishe ibe Iggeriche, irme [ifseme] ibifne ilse ingespre itme ittble iffe ifigte interebe b'ilime. Inesche Iffgre imenebe Sttilerme. Iftuge.

Das heißt: Liebe Heer Profässer; Sgeit lustig zue bi uns unte. Mer mache bil verstedlis, es geit fein. Mer füurle mangisch usem Grien, ba chunt albes e Schugger, mer [müesse] nobis vil springe mit bluttse] Fües tifig hinter d'Mülli. Schone Grueß vomene Mätteler. Gustu (Gustel).

### Aus dem Brief einer Zuhörerin an Brof. Singer.

"Im che ifigte rusen sie einander zu" (Das heißt: Chum tifig, komm schnell). "Den Jungen aus der Stadt rusen die Mätteler nach Jrrlihe! Felege! (d. h. Herrli! Giele!)." "Gusti erzählte mir, sein Bater und seine Mutter sprechen oft sehr schnell unter sich diesen Dialekt, und seine kleine Schwester werde bose, wenn sie nicht so schnell folgen könne".

Die vorliegende Sammlung hatte ich bereits ziemlich vollständig zu= fammengeftellt, als die Mitteilungen über das Mattenenglisch im Arch. f. schweiz. Volkstunde erschienen. Die meisten der dort aufgeführten Worte batte ich ebenfalls in meiner Sammlung, nur wenige (wie Kool= dampf, fpruuffe, fpode) habe ich von bort übernommen, ohne fie früher gekannt zu haben. Meine Sammlung wurde in den Ubungen von Brof. Singer durchgesprochen und durch einzelne Mitteilungen anderer Teilnehmer ergänzt. Einteilung der Sammlung, Einreihung unter die einzelnen Rubriken rühren wie die Anmerkungen von Brof. Singer her. 8

<sup>1</sup> Das ableitende k von Funte fehlt; vgl. got. fon, aist. funt?

<sup>1</sup> Das ableitende k von Hunte tegit; vgl. got. fon, aist. juni?
2 hier fehlt offendar ein Wort, das ich aus dem Zusammenhang ergänze.
3 Das Roiwälsch hat natürlich auch außerhalb Berns Einwirkungen ausgeübt, sowohl im Allgemeinen als besonders auf Studenten- und Soldatensprache und hat andernteils seinerseits alle möglichen Einwirkungen ersahren; vgl. die auch außerhalb des Mattenenglischen verbreiteten Guti, Kool, Hach, Chümi, schuene, schluune, spanife, spienze, grandig, Aunt, ferm, Paggel, dugere, sutere, pächiere, miggerig, Tschäber, hops; man wird baher oft über die Einreihung zweiselhast sein tönnen. Obiges will nur als ganz vorläufiger Bersuch angelehen werden.

Unter A stehen gaunerdeutsche, unter B mehr oder weniger systematisch entstellte, unter C Wörter ber Studenten- und Solbatensprache, unter D Wörter der Mundart in gleicher ober abweichender Bedeutung, wobei absichtlich Anmerkungen unterlaffen werden, unter E Wörter unbekannter Bertunft, unter F Broben einer Gebeimsprache nach dem Tupus Sabre für Brücke der Gaunersprache gebildet, die man ebenfalls Mattenenglisch nennt. Das "Mattenenglisch" A-E wird teilweise auch von Erwachsenen in der Matte (einem Quartier der Stadt Bern) gesprochen, ein großer Teil desselben aber ift ein bloßer Schülerjargon (vor allem im Berner Brogymnasium), der durchaus nicht auf die Matte beschränkt ist und nach den mattenenglischen Wortbildungsgesetzen immer neue Wörter schafft. Endlich ift die Grenze gegen die wirkliche Mundart nur schwer zu bestimmen: in der nächsten Umgebung von Bern gilt bereits vieles für guten Dialett, was hier der Gine als "grob", der Andere als "mattenenglisch" bezeichnet. Ich habe die Grenze möglichst weit gezogen, mas immerhin beffer ist, als wenn ich von vorgefaßter Meinung aus Wörter, bie mir von meinen Gewährsmännern als "mattenenglisch" bezeichnet wurden, ausgeschlossen hätte. Ich weiß wohl, daß jedes einzelne der angeführten Worte von dem einen oder andern Erwachsenen auch außerhalb ber Matte sporadisch in Scherz und Ernft angewendet wird. Ich weiß auch, daß ich ebenso gut wie manche angeführte noch andere, die in der freien Gesellschaft für "grob" gelten, wie Grind für "Ropf", alwäg für "ia", hätte aufnehmen können. Auch werden gewiß weitere Samm= lungen Nachträge bringen. Wie fich bas "Lorraine-Ruffifch" (die Lorraine ift eine andere Borftadt von Bern) jum Mattenenglisch verhält, ift mir nicht bekannt. Jedenfalls zeigt ber Ausbruck (vgl. rotwälsch, Jägerlatein), baß auf bas "Englisch" tein Gewicht zu legen ift.

## Nachtrag:

Da zwischen Einlieserung vorstehender Abhandlung und der Drucklegung einige Zeit verstrichen ist, bin ich selbst im Stande im Anschlusse daran die Resultate einer nachträglichen Sammlung mitzuteilen, die ich diesmal alphabetisch ordne:

päne, fortspringen, lausen; Pickel, Kerl; plasere, schwaten, klatichen; pleegne, pleetne, poleete, blaguieren, viel schwäten; Polhp, Poli, Polizist; Pranggor, Feuerwehr (Brandsorph), Pranggörler, Feuerwehrmann; Breiteler, Breitenwein; breuke, rauchen; Bünder, Beundenselb; busse, jack dich; pute, überholen, übertressen; täsel, schwell (s. o. tisig); Tägel, Rausch; Telere, Telegraphere, Telegraphenstange; trälle, daß Antitern des Sises unterm Juß; Trämel, Tramwody, Trämeler, Tramwodyangestellter; tunze, geben, reichen; düssselle, schleichen, huschen; Eger, Egelmößeli; Ersteli, eine Partie im Marmelspiel; fergge, tragen, ichleppen; ume siegge, herumschenn; Flute, Ohrseige; gaunere, Streiche verüben; Glanze, Gesicht; ggügge, schauen; Ghütt, Hans, Hans, Hans, Hissell, Sand, Hann, Sand, Hann, Sand, Hann, Sand, Hann, Sand, Hann, Sand, Hann, Sand, Sanderl; Chluure, Marmel; Chnopf (subent.) Kerl; chroose, krachen, knallen, lärmen; Lasere, Gesicht, Maul; Laseete, Gesicht; läbere

brennen; d'Läng, Länggasse; Laari, Laar, Arrest (franz. l'arrêt); Lippel, Hase; d'Loor, Loraine (älterer Kame des Quartieres); sodese, loder werden; mäfel, rasch (s. täfel); der Marz, das Marzisi (Quartier der Stadt); Matteler Mattenhof (Quartier); Mösi, Manöveriermaschine; Müssist, Beule; Katere, Katurgeschiche; nüechtelig, seuchtfalt, übelriechend, dunstig (s. d. nuechte); dernußle, berstecken; rümsch! räum' betseite (Besehl dehm Marmelspiel); Saumage, Schimpswort; Sädel, Schulaussas, schnubersubel, Taschentuch; Schuaps; (daas isch mir) schnoorz, egal, Schnubersubel, Taschentuch; Schnute, Schnuze; Schriis, reißender Absa; schubersubel, Taschentuch; Schnute, Schnuze; Schriis, reißender Absa; schubele, aus Credit Marmel spielen; schustele, Streiche machen; schutte, Fußdall spielen (engl. to shoof the ball), einen Fußtritt geben, Schuttere, Hußdall, Schutt Fußftoß; Schweller, Schwelleler, Schwellenmättelt; sitigs, von der Seite! (Bemerkung deim Marmelspielen); spicke, abschreiben (in der Schule); Spitteler, Spitteler, Spitteler, Stider, Städebach (Quartier); Stroomer, Bagant; stuuche (sich), sich sortpacken; Sulgeler, Sulgenbach; Wasche, Ohrfeige; weibele, gondeln, eine Art zu schwimmen, aaweibele, sich anschwemmen lassen; weisse, weisselet 28? was zwas beletz? wie diel Uhr ist es?

### Bücherschau.

Richard M. Meyer, Bierhundert Schlagworte. Sonderabbruck aus den Jahrsbüchern für das klassische Altertum, Geschichte und beutsche Litteratur und für Pädagogik. Leipzig, Druck und Berlag von B. G. Teubner. 1900. 2 Bl., 92 S. u. 3 S. Wörterverzeichnis.

Richard M. Meher bietet in seinen Bierhundert Schlagworten eine reiche Fülle von Nachweisungen über Alter und Auffommen zahlreicher Schlagworte aus den letzten sünf Viertelzahrhunderten. Zu der Sammlung und Zusammenstellung dieser Wörter und Bendungen gab dem Versassen wih hauptsäcklich die Arbeit an seiner Geschichte der deutschen Litteratur des 19. Jahrhunderts Anlaß. Das Schlagwort wird auf Seite 3 richtig gekennzeichnet, nicht aber, was auch ebenso überküssig wie schwierig wäre, durch eine bestimmte Begriffs erklärung umschrieden. Es bliebe auch wohl unfruchtbare Arbeit, das Schlagwort schwerz wohl unfruchtbare Arbeit, das Schlagwort schwerz sich von Büchmanns Gestügelten Worten abgrenzen zu wollen. Meher nimmt an verschiedenen Stellen Bezug auf Büchmann und behandelt auch einige bei diesem stebende Wendungen. Darum ist doch das Schlagwort dem ges flügelten Wort nicht gleichzusehen. Im allgemeinen gilt natürlich, daß die geslügelten Worte mehr in Gestalt von vollständigen Wendungen und abgerundeten Sprüchen austreten, das Schlagwort hingegen, wie dies auch ein Wickens Verzeichnis sehrt, mit wenigen Ausnahmen aus einem Worte oder aus einem durch Haupt= und Eigenschaftswort bezeichneten Begriffe zu besstehen pflegt.

Durch die Frische und Lebendigkeit seiner Darstellung so wie durch das viele Belehrende, was er bietet, hat Meyer unzweiselhaft schon für seine Arbeit Dank und Anerkennung aus einem größeren Leserkreise gewonnen, als er sonst wohl längeren zuerst in einer philologischen Zeitschrift erschienenen Aufsätzen zuteil zu werden pflegt. Was der Herausgeber dieser Zeitschrift in der Deutschen Litteraturzeitung Kr. 6 (vom 9. Febr. 1901) Anerkennendes über Meyers Leistung gesagt hat, soll hier nicht geschmälert, aber auch nicht wiederholt werden. Eins aber, was nicht die Wissenschaft berührt, möge doch besonders lobend hervorgehoben werden. Bei den vielen Schlagworten aus dem öffentlichen Leben lag eine parteitsche Behandlung von Menschen und Gedanken nicht fern. Meyer aber zeigt in dieser Hinsch eine löbliche Unparteilichkeit, wie man sie nicht immer

Das Frische und Geistvolle zieht ihn an, und er behandelt es mit Geist und Frische, mit Anteil und Neigung, gleichviel auf welcher Seite im öffentlichen Leben der Erfinder ober Auspräger eines Schlagworts geftanden hat. Anderseits weiß er, daß er sich mit seiner Arbeit auf einen schlüpfrigen Boden begeben hat, und erläutert selber durch die nach Fontane gegebene Darstellung des Streites über die Ansechtbarkeit oder die Berechtigung des Wortes stetig, wie unsicher das Sprachbewußtsein und die Sprachkenntnis auch der gebildetsten Kreise sich öfters zeigt, wenn es sich um Fragen ähnlicher Art handelt. Die aus diefer Erzählung zu entnehmende Lehre, dem blogen Sprachgefühl nicht leichthin ohne Befragung der Sprachquellen zu trauen, hat Mener in den allermeisten Källen mohl beachtet, gelegentlich aber boch er bem Urteil diefes ober jenes Schriftstellers zu viel bertraut und auf beffen Außerungen hin manchen Worten und Wenbungen eine spätere Entstehung augeschrieben als fie in Wirklichkeit gehabt haben. Bei ber großen Fulle seiner Mittellungen hat Meher auch öfters verfäumt, Behauptungen andrer Schriftsteller ober Ergebnisse eigner Forschung forgfältig an ben vorhandenen Wörterbüchern zu prüfen. Bet grundsählicherem Wälzen dieser großen Tröster würden sicher manche seiner Behauptungen oder Folgerungen unterblieben oder wenigsiens erheblich eingeschränkt worden sein. Ferner ver-misse ich mehrfach bei ihm eine bestimmte Erklärung darüber, ob er das erste Auftauchen eines Wortes und sein Erstarken oder Erblühen zum Schlagwort fich durch einen kleineren oder größeren Zeitraum getrennt denkt. Ich weiß sehr wohl, daß dabei Fragen auftauchen, die öfters eine bestimmte Entscheidung unmöglich machen; aber es läßt fich bann boch aussprechen, was man in solchen Fällen für richtig hält, ober aus welchen Gründen man noch kein sicheres Urteil abgeben kann. Bielleicht habe ich ihn in dieser Hinscher, migverstanden, niemals ihn zu kränken beabsichtigt, auch wo ich eine von seinen Borstellungen oder Überzeugungen erheblich abweichende Meinung aussprechen mußte. Das Berdienst wird ihm bleiben, mit offenem Auge, mit feinem Einleben in die Eigenart der von ihm gelesenen Schriftsteller eine große Reihe von wortgeschichtlichen Fragen aufgeworfen und im steten Simblic auf die Erschei-nungen des deutschen und auch des außerdeutschen Lebens viele von ihnen gut und in anziehender Beise beantwortet, andre andern zur Erledigung borgelegt zu haben. Nach Durchlesung der Arbeit hat man das Gefühl, sich in der guten Gesellschaft eines kenntnisreichen und geschmackvollen Mannes befunden zu haben.

Ich gebe jett auf eine Reihe bon Ginzelheiten ein.

Arbeitgeber (Nr. 102) halt Meher für einen um 1859 entstandenen Titel und weiß als ältestem Beleg für das Wort einen aus Otto Ludwigs Studien (Schriften 6, 71) anzuführen; doch sinden wir das Wort schon im DWb., also wohl schon 1852. Sanders hat es allerdings noch nicht in seinem Hauptwerfe und bringt es im Ergänzungs-Wb. erst aus Spielhagens Sturmsult und aus der Bundesgeschgebung des Jahres 1869. Aber in den Beschlössen der Arbeiterkongresses zu Berlin vom 23. August dis zum 3. Sept. 1848 lesen wir S. 10: "Zu dem Ende (zum Arbeits- und Arbeiternachweis) melden sich alse Arbeitzgeber und Arbeiter des Ortes, wo dann das Comité Arbeit dem Arbeitzgeber und Arbeiter dem Arbeitzgeber zuweist. Desgleichen einige Monate früher wird in einer Volksversammlung vom 26. März 1848 (Wolff, Berliner Revolutionschronik 1, 438) gesordert: "Ferner sollen die Arbeitzgeber keine Mädchen und auch nicht mehr als drei Lehrlinge beschäftigen dürsen. Auch der von Meher als erheblich sünger bezeichnete Ausdruck Arbeitnehmer (wohl erst aus der Epoche unserer Arbeiterversicherung) sindet sich in den Berhandlungen des Jahres 1848. Bgl. Wolffs Berliner Revolutionschronik 2, 158 (Abresse der Bürgersellschaft an den Magistrat, vom 11. April 1848): "ein Wohllöbl. Magistrat allein die Behörde, der schücht, Berhältnisse des Wort Arbeitznehmer steht ebenso in den Beschörde, der splicht, Berhältnisse des Erdestlissen er beitzerberigen und Arbeitzendemer Eteht ebenso in den Beschörde, der splicht, Berhältnisse des Erdestlissen und Arbeitzendemer zu vordener. Das Wort Arbeitznehmer steht ebenso in den Beschüche hat noch keine Geschebung anders be-

rücksichtigt als wie einen überrest aus dem alten Stlavenstand'; ebb. 21: 'die Anzahl oder das Berhältnis der zum Kongreß zu berusenden Arbeitzeber und Arbeitznehmer'. Die hier schon wiederholt als anscheinend geläusig gebruachten Wötter Arbeitzeber und Arbeitnehmer gehören sicherlich schon der kommunistischen Sprache der vorausgesenden Jahre an; die Belege aber verstecken sich, mir wenigstens. Das Jahr 1848 selbst scheint mir nicht so reich an neuen Bezeichmungen össentlicher Dinge, wie man wohl erwarten sollte. Es treten vielmehr nur eine Reihe den Wörtern in bestimmter Begriffsausprägung seht durch Zeitungsberichte an die Össentlicheit oder werden durch wiederholten Gebrauch in startbesuchten Versammlungen zum Gemeingut, während sie dorher nur in den eingeren und von den Zeitungen weniger beachteten, auch wohl gestissfentlich die Ossenschaft meidenden Kreisen Unwendung und Anerkennung gesunden hatten. Man verzleiche über die don Meyer nicht erwähnte Arbeiterfrage Wolff a. a. D. 1, 54: "Die sogenannte "Arbeiterfrage" war schon seit einigen Jahren in Berlin Gegenstand lebhaster Erörterungen geworden. Lange Zeit war "das Wohl der arbeitenden Klassen Kreisen kreisen geworden. Lange Zeit war "das Wohl der arbeitenden Klassen, um einen allmählichen Untergang in redereichen Bersammlungen und widerstrebenden Regierungsmaßergeln zu sinden". Ebb. 1, 404: "Reden der Azistation in der Landagsangelegenheit… war es die sogenannte Arbeiterfrage, welche die Bedölkerung und die Behörden der Handenschaften Kreisernen Kreistern zum Troste der Arbeiterfrage", das war die Formel, welche den Karteliche Schung der Arbeiterfrage", das war die Formel, welche der Bedölkerung und die Behörten durch ein Arbeitergehörten. Dies Wort überhaupt steht noch nicht bei Herb iher den französsischen Geschen kreistern zum Troste der gehört mohl der Herbischen der Herbischen Seit an; sebb. 1, 54: "Angebot den Arbeiterfähnen die Sanders; bei Erimm ohne bestimmten Beleg, nur durch ein wohl elbsgelichung einer geftig unbefangenen, darmatikter Bente B

Das Wort Aufflärung (9) zur Bezeichnung einer geistig unbefangenen, vorurteilsfreien Denkungsart oder der Bermittlung einer solchen ist sicherlich seit Kants Auffag aus dem Jahre 1784 noch mehr Schlagwort geworden als zuvor; doch sagt Weber wohl zu viel mit der Behauptung, daß das Wort seitdem
klassische Geltung erlangt habe. Wenigstens haben wir Aufklärung in
diesem Sinne (also nicht bloß vom Wetter, wie früher) schon bei Aufklärung ohne
Bemerkung verzeichnet, und vollends das Part. aufgeklärt in gleicher Bedeutung reicht viel weiter zurück. Wieland, aus dem Hehne einen ziemlich spätcn
(1783) Beleg bringt, hat es schon früh in den Moralischen Briefen des Jahres

1752 (Suppl. 1, 144):

Er (ber Tob) hat nichts Schreckliches für aufgeklärte Seelen, Der Aberglaube mag sich mit Gespenstern qualen'.

**E66.** 1, 424:

D reine hoffnungen für aufgeklärte Seelen!"

Desgl. ebb. 4, 149 (im Theages vom Jahre 1760): "Aspasia hat einen aufgeklärten Geist. Roch früher lesen wir in der von Zinzendorf im Jahre 1727 besorgten Lutherschen Bibelübersezung als Borbemerkung zum 8. Kapitel des 1. Korintherdriefes: "Wit sectirischen Gemüthern, wenn sie schon redlich sind, muß man wie mit kleinen Kindern umgehen, weil sie gemeiniglich keine aus geeklärte Einsicht haben"; ferner in der Borrede zu dieser Bibelausgade heißt es S. 3: "hieran hat so mancher Weltweise den Kopf zerstohen, so mancher Tiessinnige sich zu Tode studiert, so mancher Ausleger seine Schande gekünstelt und so mancher Forschende auch vor den aufgeklärtesten Berstand unergründliche Tiefen entbecket. Man vergl. ferner Zinzendors Diskurse über de Augsb. Kons. 310 (1748): "das ist nichts apartes; so denkt man wenigstens heutiges Tages; denn wir leben bekanntlich heute in sehr aufgeklärten Zeiten. Man sieht leicht, wie hier Z. schon im Jahre 1748 das Wort aufgeklärt als

ein Schlagwort bespöttelt. Bielleicht barf man auch baran erinnern, bag bas, was Zingendorf bespotent. Dettetat duts nitt utag dutat krimkern, duß dus, was Zinzendorf hier als eine wenigstens beanspruchte Eigenschaft seiner Zeit bezeichnet, Kant 36 Jahre später der seinigen noch nicht zusprechen kann. Bgl. in dem schon angeführten Aufsat (geschrieben 1783): "Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jeht in einem aufgeklärten Zeitalter? so ist die Amwort: Nein, aber in einem Zeitalter der Aufklärung". Für Zinzendorfs aufgeklärt den den Zielen sinden wir gleichzeitig erleuchtet bei Wosheim, der im Ledia erleuchte kallen der Weise der 2, 178 (1727): "unfre Zeiten, bie wir für fo erleuchtet halten". Wie bas Wort aufgeklärt bann auch balb gur beschönigenben Bezeichnung ber fittlichen Ungebundenheit oder vielmehr Sittenlosigkeit diente, zeigt ein Brief Zach. Werners an Peguilhen aus dem Jahre 1798, mitgeteilt bei Gubig, Erlebnisse 1, 233: Weim man nach Bialystof in der Gesellschaft eines schönen Weibes tame und fie weber als Frau noch Maitreffe prafentiren wollte, waren Eure kirkel mohl aufgeklärt genug, um dieses niedliche Weibchen darin als Masame X. oder Z. zu produciren'? Zu Aufklärerei war nicht bloß auf Fichte, sondern eher auf die einige Jahre ältere Stelle auß Joh. H. Boß zu derweisen; denn diese wird ebenfalls im DW6. angesührt, auf das sich Weher doch hier beruft. Da gelegentlich des mit Wahrscheinlichkeit Heinrich Leo zugeschriebenen Wortes Auskläricht auch das Wort naturwüch ig gestreift wird, so konnte dessen Prägung durch Leo nach der im Anz. s. d. Alt. 10, 294 (1883) gegebenen aussührlichen Erkärung immerhin bestimmter behauptet werden.

Sich ausleben (Ar. 136, S. 86) wird in schillernder Weise behandelt. Denn was besagt es, daß die Wendung bei Otto Ludwig noch ganz objektive Bedeutung habe, bei P. Hehse aber das Fahnenwort einer ganz neuen ästhetische nioralischen Weltordnung werde? Der Unterschied ist doch wohl, daß sich aus eleben entweder bedeutet seine Lebenskraft erschöpfen und somit sterben oder feine Unlagen und Rrafte bethätigen und gur Geltung bringen, die der und erreichen, wozu man nach seiner Anlage bestimmt war. Daß sich ausleben biese letztere Bedeutung zur Zeit Dtto Ludwigs noch nicht gehabt habe, will boch Meyer gewiß nicht behaupten. Denn dagegen spräche auch bas von Sanders aus Jahns Bollstum (1810) beigebrachte Beispiel; ebenso gebraucht das Wort im Jahre 1815 K. Müller, Kücklick auf Teutschland (s. R. Müllers Leben und kleine Schriften. Bon R. A. Barnhagen von Ense. S. 421): Bas ber Baum ift ohne Raß, was der Embryo ohne Rabelschnur, das ist der Bolsstamm ohne Meer und ohne freien Strom. Die Bölker, wie Menfchen follen von allen Seiten fich ausarbeiten, ausbilden, ausleben'. Diefes wirkungsvolle Ausleben wird mehrfach als eine von Gothe bewährte und andern empfohlene oder auferlegte Lebenskunft bezeichnet. Bal. Florencourt, und andern empfohlene oder auferiegte Levenstungt vezeichnet. Sgl. Florencutt, Polit., kirchl., lit. Zustände in Deutschl. S. 227 (1840): "das Ziel, nach dem wir alle streben, seithem uns Vater Göthe als Herr und Meister den Weg gezeigt hat, wahr und naturgemäß uns auszuleben". Jahn hat das Wort auch in dem andern Sinne (seine Levenskraft erschöpsen), so Werke 1, 148 (Einl. zum Vollstum): "wo man in dem leeren Dasein zu einem abgestandnen Wesen sich auslebet". Beide Bedeutungen haben wir in Menzels Literaturblatt vom Jahre 1829, S. 7d: "Glauben Sie ja nicht das Schlechte ausrotten oder nur überspringen zu können. Alles Schlechte muß sich eben. Wenn es auch untwerkiest wird konnen. Wens einem wirder zum Rarksein. Sen wir sich zur unterbrudt wird, tomint es immer wieder zum Borfchein. Es muß fich zu Tobe leben, es kann nur an seiner völligen Entäußerung sterben".

Außerordentlich wird völlig ohne Not unter dem Jahre 1836 behandelt. Denn wenn auch Feuchtersleben es spikig dem ordentlich gegenüberstellt, so hat das schwerlich mehr zu besagen als der alte sehr verbrauchte Witz, der sich in ber Gegenüberstellung des außerordentlichen und des ordentlichen Prosessions gefällt. Das Außerordentliche und das Abb. außerordentlich zu klangvoller Steigerung eines Begriffs finden wir ja schon im 18. Ihdt. häufig genug. Ebenso verhält es sich wohl mit dem unter demselben Jahre ebenfalls aus Feuchtersleben angeführten bebeutungsvoll. Denn es wird sich schwerlich nachweisen lassen, daß bedeutungsvoll wie außerordentlich grade erst um 1836 Wodewörter geworden wären. Ich will dabei kein besonders Gewicht darauf legen, daß Sanders bedeutungsvoll aus Meisters Lehrjahren nachweist; denn darum könnte das Wort dach recht gut erst viel später Lieblingswort geworden sein. Aber ich denke, daß Feuchtersleben in der von Never angezogenen Stelle überhaupt die stattlichen, zusammengesetzten mundfüllenden Ausdrücke verspotten will, mit denen man frühere einsache Reden zu überbieten suchte, wie durch bedeutungsvoll das durch Göthes häusige Berwendung in

feiner Bedeutung schon etwas geschwächte bedeutenb.

Belagerungszustand (Nr. 68 unter 1840) bot sich allerdings bequem an für das im Jahr 1836 von A. Lewald gebrauchte état de siège, und richtig ist auch Webers weitere Bemerkung, daß man ganz gut zur Bezeichnung der Sache "bei dem alten einheimischen Ausdruck Kriegszustand" hätte bleiben können. Aber was meint denn Meder eigentlich über Alter und Gebrauch des Wortes Belagerungszustand? Will er wirklich den "alten einheimischen Ausdruck Kriegszustand" kriegszustand kriegszusta Bu ftanb entgegenstellen? Auch tann hier nicht zwischen ber gewöhnlichen und ber schlagwortmäßigen Berwendung des Wortes unterschieden werben, ba Belagerung szuftand zwar auch gelegentlich in übertragenem Sinne als Schlagwort gebraucht werden kann, für gewöhnlich aber und, was für uns hier wesentlich ift, in der bei Lewald auftretenden französischen Geftalt als nüchternes Runst= ober Dienstwort auftritt. Wenn also bas Wort Belagerungszustand ober, wie die altere Form lautete, Belagerungsstand schon lange bor 1836 borstommt, so ist Mehers gange Bemerkung über das Wort überflüssig. Zu ihr aber wurde er wohl verleitet durch die bedauerliche Thatsache, daß noch im 19. Jhdt. Campe, Heinfins, Hehfe und Hehne das Wort in beiden Gestalten nicht verzeichnen, Erinim es nur turz unter Belagerung als Zusammensetzung nennt, und Sanders es erst aus Barnhagens Tagebüchern belegt. Belagerung stand aber haben wir schon im 18. Ihd., so 1798 im Teutschen Mertur 4,447: "Ueberall find Allarm- und Berfammlungsplate angegeben. Rurz, ganz Eng-land ift in Belagerungsftand erklart. Der Ausdruck scheint aber noch im Anfange bes 19. Ihbts. eine Erläuterung zu forbern. Bgl. E. M. Arnbts Reisen \*3,37 (1804): "Die Stadt [Nizza im Jahre 1798] ward fogleich in Belagerungsfrand erklärt, b. h. alles ward unter ftrengere Aufficht genommen, rund umher wurden Bikets aufgestellt und alle Thore und Zugänge der Stadt bei Tage und Nacht mit Solbaten und Nationalgarben besetzt, damit nichts Ber= ver Lage und Nacht mit Soldaen und Nationalgarden vejegt, damit nichts Versbächtiges umd Unerlaubtes sich durchschleichen könnte'. (Wiederholt aus dem Größ-Strehlüger Schulprogramm vom Jahre 1893, S. 12.) Dieselbe Form haben wir auch im Rhein. Merkur Nr. 252 vom 17. Juni 1815: "Jene Wüthenden haben ihr ganzes Land in Belagerungsftand versetzt. Wann die heute sast ausschließlich gebrauchte Form Belagerungszustand snur die verzeichnet Hossmann 1871] aufgekommen ist, weiß ich nicht; Heine gebraucht sie wiederholt im Jahre 1882 in den Französischen Zuständen, so in dem Briefe vom 8. Juni 1832: "Ich habe es Ansangs nur für einen undedeutenden Schreckschusg gehalten, den man Noris in Relagerungsauftend erkländ. daß man Paris in Belagerungszustand erklärt' (Bb. 9, 169 ber Ausg. von 1885); besgleichen bom 10. Juni (9, 172): bie nachträglichen milben Definitionen, die man ber Ordonang über bie Erflarung bes Belagerungs. zustandes jett nachschickt'; bom 11. Juni (9, 174): biesem Dann [Soult] war es nicht anzusehen, bag er uns alle in Belagerungszustand erklärt hat.

Bilbung sphilifter (118) als Prägung Ressiches habe ich ichon 1893 im Groß-Strehlitzer Programm, S. 15 angesochten und eher Heinrich Leo zuweisen zu müssen geglaubt. Daß ich selber das Wort balb nach 1860 gebört habe, kam ich nach genauerem Besinnen jetzt bestimmter behaupten als im Jahr 1893. Eine Bestätigung aber dassit, daß das Wort wirklich von Leo herrühre, wird, wenn Kreuzzeitung und das Bolksblatt für Stadt und Land nichts ergeben, schwerlich noch erfolgen, da Leos Hörer aus den sunfziger Jahren — die spätere

Beit Leos kommt für Wortprägungen wenig mehr in Betracht — schon zum größeren Teil berftorben find. Wenn aber Meyer ben Bilbungephilifter gar erst aus einer Schrift Nietziches vom Jahr 1873 herleitet, so ist das sicher ein Frrtum, mag auch Nietziche selber sich den Ausdruck zuschreiben. In dieser Hinschaft hat sich ja schon mancher geirrt, nicht bloß oftmals Campe, sondern gelegentlich auch Lessing. Byl. Wolfg. Menzel, Denkwürdigkeiten 1, 161: Ich mußte mich schon in meinen frühesten tritischen Schriften gegen Sebel aussprechen, ber nur selten ben echten Bolkston getroffen und besto öfter nur Reservionen und Sentiments, deren kein Schwarzwälder Bauer jemals fähig ift und die nur bem klassisch gebildeten Culturphilister natürlich sind, in die Bauernsprache übertragen hat. Culturphilister ist boch so viel wie Bilbungsphilister; ja vielleicht hat Menzel hier eigentlich bas Wort Bilbungsphilifter im Ginne gehabt und den Culturphilister nur gewählt, weil das Wort gebildet unmittelbar vorherging. So viel ist aber sicher, daß der im Jahre 1873 gestorbene Menzel bas Wort Bilbungsphilifter nicht erft einer bem Jahre 1873 angehörenden Schrift Niehsches verdankt hat, um es dann wie ein abschreibender Schuljunge etwas zu verandern. Die angeführte Stelle Menzels ist vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach lange vor 1873 geschrieben. Wenigstens finden wir an einer viel späteren Stelle des Buches, S. 547, die Bemerkung: Im Jahre 1867, in welchem ich diefes schreibe'.

Den höheren Blöbsinn will Meyer etwa in das Jahr 1859 legen; doch entfinne ich mich beutlich, den Ausbruck in meiner Gymnafiastenzeit (um 1855) schon als stehenbe Wendung vernommen zu haben. Der "höhere Blob-sinn" verhöhnt wohl die Sucht, in öffentlichen Anzeigen alle möglichen Bor-führungen ober Leistungen (von "Darbietungen" pflegte man damals in solchem Ausammenhange nicht zu reden) durch das Beiwort 'höher' zu heben; z. B.

höhere Magie, höhere Atrobatenkunst; bgl. höherer Schwindel. Brillant soll als Modewort zwischen 1814 und 1820 in Schwung gekommen sein, was sich wohl nicht so genau bestimmen läßt. Wenig anders als im 19. Ihbt. wird bas Wort schon 1748 von Zinzenborf in seiner Bunden- litanei '21 gebraucht: 'um ihrer brillanten Qualitäten willen'.

Camarilla (79) wird nicht mit Unrecht unter ben Schlagworten radifaler Brandreden verzeichnet und nach Schwetschkes Novae epistulae obsc. vir. dem Jahre 1848 zugewiesen. Doch lesen wir schon 1820 dei Görres, Die heilige Allianz und die Bölker auf dem Congreß zu Berona S. 55: eine gewisse Menschenklasse, die an den Hösen neuerer Zeit nur allzusehr sich vermehrt und allerwärts die eigentliche Camerilla [so] mit und ohne Livree ausmacht. Bekannt ist übrigens, daß nicht bloß "radifale Brandredner" von einer Camarilla sprechen, sondern daß auch Bismard wiederholt, zuletzt noch in seinen Gedanken und Erinnerungen, gang in übereinstimmung mit bem sonst üblichen Sprache gebrauch, von einer Camarilla am Berliner Hose rebet. Geb. u. Erinn. 2,204: einen sichern Bundesgenossen gegen die Schleinitzsche Camarilla'.

Charitin wird ohne Not im Berzeichnis aufgeführt, ja biefe besondere Hervorhebung des Wortes leitet irre. Denn wenn Meyer ohne ein Wort der Berichtigung eine Stelle anführt, wo Brentano im Jahre 1806 mitteilt, daß er im Briefwechsel von Heinze, Gleim und Müller häufig auf daß Wort Charis tinnen stoße, so muß man glauben, daß das Wort erst im letzen Drittel bes 18. Ihdts. üblich geworden sei. Weigand aber hat das Wort längst aus Günther nachgewiesen, ich aus Harsdörffer (1645).

Civile Preise (96) mögen immerhin von Riehl im Jahre 1857 als tersstische Neubildung erwähnt werden. Der Ausdruck steht schon bei charakteristische Reubildung erwähnt werden. Liscow 469 (Elende Scribenten, 1736): Man kann fie [Manzels Schriften]... zu halben und ganzen Pfunden, um sehr civilen Preis, haben.

Bu comfortabel wird darauf hingewiesen, daß Matthisson im Jahre 1819 diesen Begriff noch weitläufig umschreibe, daß Fürst Bückler hingegen im Jahre 1828 das Wort Comfort schon ohne Erklärung brauche. Aber Görres, Heil.

63

Allianz u. f. w. 99 (1820) sagt schon: benen unter solchen Umständen mehr und mehr das Gefühl der Sicherheit und jener confortabeln Behaglichteit, das

ben Bolfern vor allem werth ift, verloren ging'. Durchqueren (118) wird unter dem Jahre 1877 verzeichnet und scheint allerdings erst in den letzten 20 Jahren zum Modewort geworden zu sein. Das einfache queren (im DBb. schon aus Stieler nachgewiesen) wird bon R. Müller im Berdeutschungswörterbuch der Kriegssprache als Übersetzung von traversiren gegeben, und wenn Wuftmann in ber 1. Aufl. ber Sprachdummheiten im hellen Born über dies burchqueren zum hohn ein ihm noch unerhörter scheinendes durchlängsen bildet, so hat er sich wohl nicht träumen sassen, daß schon 1814 von K. Müller a. a. D. S. 180 in allem Ernst für daß fremde longiren eine Berdeutschung durch "längsen, belängsen, durchlängsen" geboten wird. Müller sügt ausdrücklich hinzu: "wir längsen, belängsen ein Gebirge, einen Fluß u. s. wenn wir sie der Länge nach durchgehen, nicht tradersiren (nicht schrößessen aus ereiten).

ichrägeln, queren, freugen)

Echtbeutsch findet Meyer zuerst 1836 bei Guttom (Göthe im Wendep. zweier Ihbte.) und glaubt ausbrucklich herborheben zu muffen, daß Diericke im Jahre 1817 das Wort noch getrennt (acht deutsch) schreibe. Wir werden auf biese Trennung wie auf die Zusammenschiebung in echtbeutsch nicht grade viel Gewicht legen konnen, da wir oft nicht wissen, ob eine bestimmte Art der Schreibung dem Setzer, dem Druckberichtiger oder dem Schriftsteller zu vers danken ift. Auch schwanken die Schriftsteller wohl selber. Bgl. E. M. Arndt, der Rhein Deutschlands Strom 30 (Neudr. Duffelborf 1893): Gott hatte es fo bestimmt, daß dieses uralt germanische Land echt germanisch werden sollte. Geist der Zeit 3, 317: \*bie bundsgenossische Berfassung ist acht teutsch'; Der Rhein 71: \*bahin muß man wallsahrten, wenn man das echte Deutsche sehen will, ba muß man ben reinen germanischen Geift suchen'; boch ebb. 74: \*ein gewisser geistiger Athem, ben ich reingermanische Luft nennen möchte'; ebb. 82: "bie noch reingermanischen Stämme'. Eine gewiffe Sicherheit hat man hinfichtlich der Schreibung wohl bet Seume, weil er berufsmäßig Drucke durchfah, und bei ihm finden wir in der Ausg. v. 1853, Bb. 4, 219 ("Apofruphen, geschrieben 1806 und 1807'): Wenn man fo achtbeutsch apathisch In gleicher Beife gebraucht er ebb. 4, 252 altpreußisch: blidt und spricht mit einer unfäglichen altpreußischen Impertinenz, als ob er ben Blocksberg zusammentreten wollte'. Bgl. auch achtromisch bei Bog, Bestätigung ber Stolbergischen Umtriebe 76 (1820): 'einen achtromischen bon ber Galligin felbst auserkohrenen Stockpapisten' [Gebruckt steht allerbings altromisch; aber im Drucksehlerverzeichnis wird bies ausbrücklich in achtromisch verbeffert. Die im Drucksehlerverzeichnis wird dies ausdrücklich in actromisa verversert. Die Bezeichnung echtprotestantisch von echtbeutsch ausdrücklich abzusondern und unter dem Jahre 1839 als neuhinzugekommen zu verzeichnen, war überstüssig. Wenigstens haben wir in Menzels Literaturblatt 1836, S. 442 a als wörtliche Anführung aus Baurs Pastroalbriesen (Stuttg. 1835): "Zdee einer echt proetestantischen Kritik". Man fragt sich auch, ob denn nur echtbeutsch und echtprotestantisch zu Siche und Schlagworten geworden sind, warum nicht ebenso gut echtmenschlich (Menzels Literaturbl. 1836, S. 460 a "echtmenschliche Bildung der Jugend") oder echtchristlich (Bos, Wie ward Friz Stolewer 83· "Mim kommt'er als ein Märtveren mit unserer beibnischen Sartberziekt. berg 83: "Nun konnt' er, als ein Martyrer, mit unserer heibnischen Hartherzigkeit, mit seiner ächtchristlichen Gebulb und Demuth, einherprangen; ebb. 88: "bon bes Abgefallenen ächtchristlichem Gefühl"). Bergl. auch Labater, Berm. Schriften 2, 140 (1779): "Wer nicht hören — fragen — antworten — kann, hat kein Organ fürs ächte Christenthum". Wie unterscheibet sich aber endlich bas echte Christentum von dem wahren Christentum, das boch schon seit Joh. Arnds berühmtem Werke, also seit 1605, ein Fahnenwort geworden war?

Der eble Roft ber Beit ober der Ebelroft (12b), von bem Meyer unter bem Jahre 1798 rebet, wurde offenbar in ben 40 er Jahen bei Friedrich Bilhelms IV Reigungen für das Mittelalter wieder zu einem zuerst ernsthaften,

bann von den Gegnern solcher Richtung ins Lächerliche gezogenen Schlagworte. Besonders grob scheint W. Held in den Censuriana 400 (1844, Abdruck aus seiner Lokomotive) ben Ausbrud zu verhöhnen: Deutschlands Gesetzgebung fieht aus wie ein Mosaikgemalbe, auf bem ber Dred ber Beit die Farben nicht mehr erkennen läßt3.

Eigenheit (139) ftreift Meyer, indem er nach Ramler (Beitrage zur deutschen Sprachkunde II, aus dem Jahre 1796) darauf hinweist, wie Abelung bas bei Wieland und Bode vorkommende Wort in der zweiten Auflage seines Wb. nachgetragen habe. Aber hier mare zu fagen gewesen, daß das alte ichon bei ben gertagen gave. Aver her water ju jagen gewein, dus das alle jahr det den misd. Mystikern gebrauchte Wort auf Jahrhunderte zu verschwinden scheine. Es fehlt wenigstens dei Frisus, Stieler, Rädlein, Steinbach, Frisch, Aleremberger, Abelung I und Haas. Nach Abelung II verzeichnet es Campe, und im DWs. wird es reichlich aus Göthe, aber auch nur aus Göthe belegt, zu dessen Lieblingsausdrücken es gehört. Vorher sinden wir es nicht selten bei Zinzendorf, doch hier im tadelnden Sinne (— Eigenwilligkeit, Eigensinn, Eigennutz). Bergl. Herrende Genheit, angst und bedenklichkeiten. Ebd. 1052, 13: \*fom seuer und wind, verzehre mas sich nach von eigenheiten sinde. verzehre was fich noch von eigenheiten findt'. 1967, 17 hat die Wendung: feiner eigenheit sterben muffen. S. auch Berthelsborfer Reden 394, wo Eigenheit auch in dem Sinne von unberechtigter Eigentumlichkeit ftebt.

Elhsium (14) ist nach Brentanos Zeugnis aus dem Jahr 1806 ein Lieblingswort im Kreise ber Heinse, Gleim und Müller (vgl. zu Charitinnen). Darauf brauchte sich Meyer nicht grade zu stützen; benn ihm sind doch sicher aus etwas früheren Zeit (1750) die Schlutzeilen von Klopftocks Zürcherse geläusig, und über Elysisch (Elysische und Elysätsche Zeider oder auch Elyserselb) fet kurz auf das Groß-Strehlitzer Programm vom Jahre 1897, S. 16 verwiesen.
Empfindsam wird nicht, wie das Wörterverzeichniß angiebt, unter 14, sondern auf Seite 1 behandelt; auch dier aber ist noch ein Druckselber, indem

anstatt der Jahreszahl 1765 für die augeblich Lessingische Schöpfung empfindsam bekanntlich 1768 zu setzen ist.

Emporer (35a) hat gewiß nicht erst im Jahre 1821 burch ein schones Lieb W. Müllers erneute Geltung bekommen; dem das Wort war nicht bloß, woran ficher auch Meber nicht zweifelt, längst in der Sprache vorhanden, sondern auch fiets lebenbig. Ich glaube, daß Meyer hier das Jahr 1821 für das Wieder-auftommen des Wortes Empörer darum für besonders wichtig hält, weil auch ihm, wie er es von Müllers Zeitgenoffen behauptet, deffen fraftvolles Lied int Gebächtnis geblieben ift, und er darum bei dem Worte Empörer gewiß unwilltulich an Müllers Lied denkt. Ich dermute dies, weil es mir grade so geht. Aber dabei muß man doch beachten, daß das Wort schon seit der 1. Hälfte des 17. Ihdis in saft allen Wörterbüchern (Nath. Dhuez, Leiden 1642) steht. Seltener allerdings, sa überhaupt wohl nur vereinzelt versucht worden ist der Gegenem der die Allengerene Rerheutschung des in der krozzösischen Weddlich emporer als allzugetreue Berbeutschung des in der französischen Revolution geprägten contre-révolutionnaire. Siehe Laukhard, Briefe eines Augenzeugen \* 1, 52 (1794): \*größtentheils auf Ansthlten oder Berschulden der Gegen= emporer aufgetischt, mit Lügen vermehrt'. Der verständige und geschmackvolle Catel begrügt sich in dem Nachtrage zu seiner Ausgade des Dict. de l'Ac. 4, 411 b mit der kurzen und vom Standpunkte der republikanischen Staatsregierung auch sachlich richtigen Übersetzung Staatsfeind und staats= feindlich. Hierbei sei auch erwähnt, daß das in den Woh. fast durchweg übergangene an die Stelle bes alten emporisch getretene emporerisch (nur Grimm bringt es ohne Beleg und Sanders II mit einem aus A. Stahrs Kaiserfrauen) ichon 1798 im Teutschen Merkur vorkommt.

Emporkommling (139), wenn auch schon in ben Beiträgen zur beutschen Sprachkunde 2,81 (1796) behandelt, scheint manchen Schriftstellern noch geraume Zeit frembartig vorgekommen zu sein. So giebt E. M. Arnbt im ersten Banbe bes Geistes der Beit einen langen Abschnitt unter ber Uberschrift Der Emporgekommene'. In dem Notgedrungenen Bericht (1840) wird biefer Abschnitt Bum großen Teile wiederholt, dort jetz mit ber Uberschrift Der Empor-

fommling'

Familiengemalbe (12d) ift nicht erft, wie Meyer meint, im Jahre 1802, zur Bebeutung einer bramatischen Gattungsbezeichnung gekommen; denn wir haben ja in diesem Sinne schon aus bem Jahre 1784 Ifflands Berbrechen aus Ehrlucht, das den Rebentitel führt: Ein ernsthaftes Familiengemälbe in fünf Aufzügen'; besgl. einige Jahre früher G.F.W. Großmanns Schauspiel: "Richt mehr als sechs Schuffeln. Ein Familien-Gemalbe in fünf Auf-zügen. Im Jahre 1777 verfertigt. Bonn 1780' (Göbeke \*4, 255). Wolfg. Menzel im Literaturblatt 1829, S. 13 a nennt ben Sittenroman ein eigentliches Familiengemalbe eines Bolfes'.

Fatal in dem abgeschwächten Sinne von widerwärtig, unangenehm (= bem franz. facheux) kommt nach Mehers Meinung erst am Ende des 18. Ihbis. dur Geltung. Doch gebraucht es so schon Zinzendorf, z. B. Discurse über die Augsp. Confession 81 (1747): "weil uns die Sünde gemütlich, naturell und unserem Gusto gemäß; hingegen der Umgang mit Gott und göttlichen Dingen fremde, gespensterhaft, fatal und unangenehm wird. Edd. Sendschreiben an die Mährischen Brüder 158 (1750): "Wenn endlich dem Leser der gezierte stylus fatal wird und seine gekünstelte Ausdehnung, gezirckelte Tour und die unzehlichen vielen Abschnitte"; edd. 159: "Über dies sind gewisse Wörter sast allen Menschen verständlich, die Bücher lesen; e. g. das hier besindliche Wort satal".

Festnageln (120), in eigentlicher Bedeutung von dem Habicht, der Gule ober sonft einem Raubbogel gefagt, ben man an ein Scheunenthor nagelt, ift ein in den ländlichen Kreifen von ganz Norddeutschland so gewöhnlicher Aus-druck, daß für ihn nicht erft Kleist-Rezow und G. Keller als Erfinder genannt zu werben brauchten. Bgl. auch Jul. b. Boß, Kirgifenraub 25 (1812): "Buerst langten die Jäger bei dem mit einem festgenagelten Eulenleichnam gezierten Hofthore (eines Jägerhofes) an'. Wenn in dem Beispiele aus Keller das sesse fest sein, so verliert, wie Weber richtig sühlt, der Ausdruck etwas dadurch; das bestärkt mich aber in der Meinung, daß die Wendung und die Sitte des Annagelns von Schäblingen auch in Subbeutschland weit verbreitet ift. Auch der arme Rechtskandidat Scävola in Scheffels Liede von der Teutoburger Schlacht war in den Augen der fiegreichen Germanen solch Missetz; und weil man sich eringereit, daß er sich für seine die freien Germanen beleidigenden Rechtsanschauungen auf das Corpus der berief, so wollte man bei seiner Bestrafung zugleich die Art seines Bergebens deutlich machen, man

#### nagelte ibn binterwärts auf sein Corpus Juris'.

Feuerschlunde für Kanonen (79), von Meher unter den von Schwetschke aufgezählten bemofratischen Phrasen aus bem Jahre 1848 verzeichnet, ist boch ein viel älteres Kraftwort der Kriegsbeschreibung und wird von Sanders schon aus Schiller nachgewiesen. Bergl. auch etwas früher Archenholtz, Siebenjähriger Krieg 203 (in der Ausg. von 1788, Mannheim bei Schwan und Göt): "Aweihundert Canonen standen hier gleichsam auf einen Punkt gerichtet, und ihre Feuerschlunde sprüheten unaufhörlich Tod und Berberben'. Hier werden freilich die Kanonen selbst nicht als Feuerschlunde bezeichnet, sondern es wird von ihren Feuerschlunden geredet, ahnlich wie Schiller in der Beschreibung des Sturmes auf Wallensteins Nürnberger Berschanzungen den von Hildebrand übersehenen Ausdruck Kanonenschlünde gebraucht: ein gewisser Sod blickte aus hundert offenen Ranonenschlunden dem verwegenen Sturmer entgegen'. Aber schon 1787 bemerkt Schwan im franz.-beutschen Wb. 1, 267a Bouches à seu wird überhaupt von Kanonen und Mörsern gesagt. Die wörtliche Überfegung icheint er indes noch nicht für julaffig gehalten zu haben; benn ben Sas 'la citadelle était battue par cent bouches à feu' giebt er mit den Worten:

\*bie Cibatelle wurde aus hundert Kanonen und Mörsern beschossen'. Die Über= setzung scheimt damals noch nicht fest gestanden zu haben, so daß wir im Neuen Teutschen Merkur 1798, 4. Stück (April), S. 456 auch den wohl nur vereinzelten und in keinem Wörterbuche verzeichneten Ausdruck Feuermäuler sinden: die Franzosen belachen die ernsthafte Sprache, womit er die bedrückte teutsche Nazion und das beleidigte Bolferrecht verficht, weil er feine Feuermäuler hat, die mitfprechen In beutschen Worterbuchern finde ich die Feuerschlunde - Geschreibart auch bie Kannonen genannt wurden; dann bei R. Muller im Berteutschwörterbuch ber Kriegssprache 168 (gebr. 1814; die Borrebe aus b. März 1812) unter Kanone: 'dichterisch Feuerschlund'; ebenso im beutsch-fremden Teil 316a: 'ber Feuerschlund für Kanone (gedichtlich'). Heute sind die Feuerschlunde zurückgetreten, und dem Bedürfnis nach gehobenem Ausdruck bient eher 'ber Kanonen (Geschüße) eherner Mund.

Finsterling (28a) wird als ein von Diericke in seiner Schrift über ben preußischen Abel (1817) für nen gehaltenes Schlagwort verzeichnet; aber warum wird benn nicht wenigstens hinzugefügt, daß das Wort im DBb. schon aus Wieland, und zwar durch eine Stelle belegt wird, die zuerst im Januarheft des Teutschen Merkurs vom Jahr 1788, S. 82 abgedruck ist? Hier wird übrigens mit dem Worte Finsterling gespielt; denn Wieland erinnert zugleich an beau Tenebreux, den Beinamen des alten Amadis von Gallien, und übersetzt diesen Ausbruck durch den schnen Finsterling, so daß das Wort hier so viel bebeutet wie verdüstert ober schwermütig; wird ja doch tenebreux im Dict. de l'Ac. auch durch mélancolique erklärt. Wieland scheint das Wort zu lieben, und wir finden es einige Jahre früher bei ihm in einer noch etwas andern Bedeutung. Bgl. seine Übersetung von Horaz Ep. 1, 19, S. 282 (1782):

> "Allen Nüchternen weis' ich den Marktplatz und das Puteal des Libons an, und allen Finfterlingen foll, fraft dieß, die Dichteren zu Rechten nieder= gelegt sehn'!

(Sor.: Forum putealque Libonis Mandabo siccis, adimam cantare severis).

Man fieht, daß Finfterling hier fo viel ift wie murrifcher Philifter; fo rebet auch Rießling in der Erklärung zu dieser Stelle von den trodnen verbroffenen Bhiliftern, die Waffer trinten. Scherzend bezeichnet dann, mit dem Begriffe des Wortes spielend, in der von uns durchlebten Zeit Schwetichte (Barzinias) ben Maulwurf als Finsterling. Er erzählt nämlich, wie Bismarck einst im Landausenthalt in Barzin \*eine Lerche schoß\*, weil sein Reithserb unders sehns in einen Maulwurfgang getreten war, und erinnert dabei fürsorglich warnend den Helden, wie bedenklich es werden könne,

"wenn Finsterlinge Löcher graben".

Geistesfunken (68) scheint Meber für ein ziemlich junges Schlagwort zu halten, wenn er barauf hinweist, daß Feuchtersleben 'noch 1840' étin celles zu halten, wenn er darauf hinweist, das Feuchtersleben 'noch 1840' ét in celles d'esprit sage, 'nicht Geistesssunden.' Aver das Wort wird ja im DW6, stolle überdies sund nach Campe aus Benzel-Sternau belegt. Die Vossische Stelle überdies stammt, was man aus Hildebrands Auführung nicht ersehen kam, schon aus dem Jahre 1772. Wenn Meyer hier das DW6. befragt hätte, würde er die Geistesssunken aus seinen Schlagworten getilgt haben. Fortschritt (91) im 'programmatischen' Sinne, also als Aufgabe oder Ziel menschlicher Entwickelung, stammt doch nicht erst von Condorcet (1794) her, wie man nach Weizer leicht annehmen könnte. Bzl. Reichenbach, Patriot. Beistäge 2, 18 (1784): "Ackebau und Landwirtschaft sind ohne Widerspruch die einzige madre Kundaruse, aus der Radbistand. Leichtissseit. Anrtickritt Iherz

einzige wahre Fundgrube, aus der Wohlstand, Leichtigkeit, Fortschritt, Über-

fluß und Bermögen stammt." Das Wort selbst übrigens scheint nicht eben alt zu sein; denn noch Abelung hat es im Jahre 1775 nicht und begnügt fich mit zu sein; beint noch Abetung hat es im Jagie 1775 nicht ind begrüngt füh inti bem älteren Fortschreitung; in der zweiten Auslage aber (1796) bringt er es mit der Bemerkung, daß es in der edlern Schreibart in allen Bedeutungen des Wortes Fortgang üblich sei und am häusigsten "allmähliche Zunahme in einer Fertigkeit, in einem Zustande ausdrücke. Haas (1786) hat es nicht, wohl aber Catel (1801), der zwischen progrès Fortschritt und progression Fortschreitung bestimmt unterscheidet. Bei Erwähnung der bekannten Rosse-bändigergestalten am Berliner Schlosse wur den "gebändigten Fortschritt". ich kenne seit den kontroller von "gebändigten Fortschritt". ich kenne seit den kontroller Schlossen zur den gebändigten Fortschritt". schritt'; ich tenne seit den funfziger Jahren nur den gehemmten Fortschritt', was einen schärferen Gegensat bietet und auch bei Buchmann steht, wenigstens in den neueren Auflagen. Bei der Erwähnung Gengstenbergs, nach dem die bezeichnete Gegend am Schloffe genannt wurde, moge beilaufig bagegen Einfpruch erhoben werben, daß Bengftenberg ber einflugreichste theologische Forberer des Rückschritts' gewesen sei. Gewiß hat Hengstenberg als Prosessor und auch weiter als Parteimann bedeutenden Einstuß geübt; aber um der einflußreichste 'Förderer des Rückschritts' zu werden, war er zu starr, zu rücksichtslos,

reichste Hörderer des Ruchgritts zu werden, war er zu paar, zu ruchunum, auch den Machthabern gegenüber, zu streitsüchtig, zu wenig "Macher".
Für Gemeingeist (9a) auf Joh. Müllers Darstellung des Fürstenbundes 1787 hingewiesen zu haben, ist verdienstlich, wenn auch Sildebrand das ziemlich gleichbedeutende Bort Allgemeingeist gleichzeitig bei Herber im 3. Bande der Ideen nachgewiesen hat. Das Wort wird dann, wie aus dem DWH, zu ersehen ist, von Schiller im Oreisigj. Kriege (1792 oder 1793) schon ohne weiteres gebraucht, während gleichzeitige Schristseller noch das Bedürfnis empfinden, auf die Keuheit des Ausbrucks hinzuweisen. Bgl. Forster, Kl. Schristen 3, 362 (Vertef aus d. Rachl.): "Schon baben wir siebentausend Schristfieller, und bessen (Brief aus d. Nachl.): "Schon haben wir fiebentausend Schriftsteller, und beffen ungeachtet, wie es keinen beutschen Gemeingeist giebt, so giebt es auch keine deutsche öffentliche Meinung. Gelbst diese Wörter sind uns so neu, so fremb, daß jedermann Erläuterungen und Definitionen forbert, indeß kein Engländer ben andern mistversteht, wenn von public spirit, kein Franzose den andern, ven anvern nigverziegt, wenn von public spirit, kein Franzose ven anven, wenn bon opinion publique die Rede ist. Knigge, Über Schriftseller und Schriftsellerung 108 (1793): 'so wenig wie sich vielleicht sir manche andere auseländische Tugenden, Gesüble, Stimmungen und Sigentümlichkeiten, alter und neuer Zeit, teutsche Ausdrücke sinden lassen, z. B. sür Attische Urbanität, englischen public spirit (doch ist das kürzlich in Umlauf gekommene Wort Gemeinz geist ziemlich bezeichnend), sür Spleen u. s. w. Das Wort Gemeingeist selbst sinder sich übrigens schon früher bei Zinzendors, so im Gesangbuch der Brüdergemeinen. Lied 1194 3 = S. 1056 d. der Ausgasse vom Fadre 1787. gemeinen, Lieb 1194, 3 = S. 1056 b der Ausgabe bom Jahre 1737:

### durchs gemeingeists kraft urplöglich überwogen'.

Doch bezeichnet es hier nicht wie bei Müller, herber, Forfter und Anigge ben ftaatsburgerlichen, sonbern ben religiofen Geneenbegeist, berührt fich aber mit jenem in der Bebeutung der Fähigfeit und Willigkeit, persönliche und besondere Gedanken oder Borteile den allgemeinen unterzuordnen.

Hinfichtlich des Generalstabes (135) hat Meyer offenbar aus einer Stelle Göthes im 2. Teile des Fauft (1830) zu viel geschlossen, nämlich, daß damals der Ausbruck noch als neu empfunden worden sei. Warum hat er denn nicht den so oft von ihm belobten Hildebrand über das Wort befragt? IV, 1, 2, Sp. 3377 und 3378 ist mancherlei über das Wort zu lesen; auch vorher konnte aus Weigand ber kurze hinweis entnommen werben, daß ber Ausdruck schon im 17. Ihdt. vorkomme. Hilbebrand fützt sich besonders auf Böcklers Schola militaris moderna aus dem Jahre 1665; doch setzt Zesen im Ibrahim (1645) das Wort schon als bekannt voraus, indem er in der Schuzzräde' vor dem 1. Bande General=Stahb durch Heer-Stahb verdeutschen will. Einige Jahre früher haben wir das Wort in dem Berichte des Kates von Groß-Glogau über die Belagerung der Stadt im Jahre 1642; s. 3s. für Gesch. und Altert. Schlesiens Bd. 24 (1890), S. 368: "mas an victualien, malzen, getraide undt dier annoch ubrig verblieben, dasselbet hat bet inliegendem generalsstade vollends der miles zu sich gezogen". Karl Müller, der in seinem Bersbeutschweb. Generalsstad durch hildant ersehen will, bringt dort auch den unserm Sprachgestihl mohl ziemlich neu erschenenden Generalsstäbler, "in

gemeiner Rebe\*, und will ihn durch Hilbunger verdeutschen. Uber gesinnungstüchtig (90) sagt Meyer, der das Wort nach dem DWb. seit dem Dezember 1849 kennt, i mit Unrecht, daß es zuerst \*polemisch, ironisch und gerade von Liberalen gegen Gouvernementale gewandt' worden sei. Aber wenn das Wort auch in und nach der Märzrevolution häufig erscheint, so ist es boch bamals nicht erst aufgekommen. Bgl. Wolff, Berl. Red.-Chronik 1, 39, wo es in einer am 17. März 1848 beschlossenen Abresse an den König heist: "wir haben ein festeres Bertrauen zu der kräftigen, ge sinnung stüchtigen Haben ein festeres Bertrauen zu der kräftigen, ge sinnung stüchtigen Haldung unserer Einwohnerschaft". Rede Camphausens auf dem Bereinigten Landtage vom 14. Juni 1847 bei Hahm, Keden und Kedner des I. Preuß. Landtages, S. 339: "daß dem gesinnung küchtigen Genie die Bahm erschlossen werde, das ist, was ich begehre". Held, Censurian 44 (Cassella) wegeniser das eine die Kustung Cassella) gegeniser das bei 1844): 'was follen wir thun einem Inftitute (ber Polizei) gegenüber, das bei folder Charakterlofigkeit fich anmaßt, über ben Geift Taufender bon gefinnung 8= tuchtigen Menschen zu richten'? In allen biesen vor der Revolution liegenden Beispielen ist nichts von Fronie. Ebenso ernsthaft gemeint ist das von Hildebrand aus bem Dezember 1849 beigebrachte Hauptwort Gefinnungstüch= tigkeit bei K. F. W. Wander in den Schles. Prodinzialblättern 127, 309 (April 1848): "Laßt uns ersäufen den alten Abam des Philisterthums, der Selbstsucht, der Gefinnungslosigkeit, und den neuen Menschen des Rechts, der Freiheit, der Bruderliebe und der Gefinnungstüchtigkeit anziehen". Bald allerdings wurden Eigenschaftswort und Hauptwort gern zum Hohn in der Bedeutung von Gesinnungslosigkeit gebraucht und später einsach scherzend im lobenden Sinne selbst von Dingen gebraucht, die mit der Gesinnung nichts zu thun hatten. So sprach man in meiner Studentenzeit von einer gesinnungs= tüchtigen Schneibequart, von einem gesinnungstüchtigen Stat oder auch einem solchen Grogk. Für gesinnungsvoll wird bei Meyer wie bei Büchmann und im DWb. Friedrich Wilhelms IV. bekanntes Wort an Herwegh als erster Beleg angeführt. Doch vgl. Florencourt, Politische, kirchl. und liter. Buftande in Deutschland 40 (Abbrud eines Auffates ber Borfenhalle bom 1. Dezember 1838): Ware es fo, fo mußte jeder Gefinnung & volle dem Katholicismus ben naturnothwendigen Sieg wünschen'. Gesinnung ohne weiteren Zusatz wird, ich weiß nicht ob schon in den zwanziger Jahren bes 19. Jahrhunderts oder erft vorzugsweise seit 1830, ein Schlagwort zur Bezeichnung guter, tüchtiger, mannhafter Gefinnung. Bgl. Selb, Censuriana (1844): "In einer Zeit, wo die Gefinnung als die höchfte aller Tugenden geachtet wird, foll man mich lieber einen Morber als gefinnungslos nennen, und wer mich falfchlich in ben Geruch ber Gefinnungelofigteit bringt, ift ein Berleumder'. Darum bittet Hoffmann von Fallersleben in einem Neujahrsliebe (um 1840 ober bald barnach) das neue Jahr:

> Mlen Halben, Falben, Flauen Schenke Kraft und Selbitvertrauen Und Gestinnung boch einmal'!

Diefer Gefinnung als Borzug ober Tugend steht natürlich als Mangel ober selbst als Lafter die schon aus Wander und Held belegte Gefinnungs= losigket gegenüber, die auch Hildebrand aus den vierziger Jahren (Schlossers

<sup>1</sup> In Wirklichkett belegt es hilbebrand aus Devrients im Jahre 1848 erschienener Geichichte ber beutichen Schaufpielfunft.

Weltgeschichte) belegt. Etwas früher Florencourt, Pol., kirchl. und liter. Zust. 240 (1840): "Woher anders diese Erscheinung als von der gänzlichen Gessinnung slosigkeit, die sich darin ausspricht"? Das zu Grunde liegende Wort Gesinnungslos als ein ohne weitere Bestimmung verständlicher tadelnder Ausdruck steht schon 1818 bei Arndt, Geist der Zeitt, 4, 236, mo die Söldner des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden als Haufen heimathlosen Gesindels, die man mit einem eigenen Namen die Ausländer nannte, die unsichersten, gesssunungslosesten und treulosesten aller Menschen.

Glänzendes Elen ind treulosesten und, wie Meyer richtig herborhebt, anders derschause els Käteka der Nusdruck in der kafannter Markharttella hrought.

anders verstanden als Göthe den Ausdruck in der bekannten Wertherstelle braucht; aber ber hinweis auf ben goldnen Mangel Schönaichs ift ganz überflüffig. Denn Schönaichs Ausbruck hat boch weber auf Gothe noch auf die spätere Umdeutung der Göthischen Wendung eingewirkt. Ob übrigens Göthe durch Gellerts teures Elenb' aus bem Jahre 1746 beeinflußt worden ift, wird sich kaum entscheiben lassen. Ich vermute eher, daß Göthe wie Gellett durch eine der Göthlichen Fassung sehr nahe kommende Stelle Zinzendorfs im Gesangbuch der Brüdergemeine (1074, 5 ber Ausg. v. 1737) angeregt worden find:

Darum war der Juden heilige Regierung (Berdeutschung für Hierarchie) und noch fo beglückte Führung nur ein prächtigs elend, ein gelehrter Jammer und geschmückte marter-kammer'.

Hier haben wir, ganz wie später bei Göthe, 'innere Holheit, von pomphaften Formen überdectt'

Grandios (123) wird nach Bahr, Gine beutsche Stadt vor 60 Jahren, unter den übertreibenden oder grell malenden Beiwörtern der jüngsten Bergangenheit verzeichnet. Doch giebt Meher durch eine Bemerkung beutlich zu verstehen, daß er nicht geneigt ist, die ältere Zeit von ähnlichen Übertreibungen ganz frei zu sprechen. Eranbios nun hat sicher schon lange als Prunt- und Kraftwort gedient, nachdem es seine erste und bezeichnende Berwendung in der Sprache der Kunft gefunden hatte. Bgl. im Teutschen Merkur 1781, Heumond, S. 82: In eben dieser Kapelle ist Gott, der den Abam erschafft. Eine maje= stätischere, grandiofere Figur hat kein Künftler biefer Zeit erfunden'. Bu grandios bemerkt der Berfasser bes Auffages in einer Fugnote: "Man erlaube uns diesen Rünftlerausbrud. Er fagte viel, und beffer als Groß'. Das Wort scheint sich übrigens im 18. Ihdt. noch wenig eingebürgert zu haben; denn Campe hat wohl Grandiosität, doch nicht das einfachere Eigenschaftswort grandios. Dies wieder wird von Mengs mit großartig wiederges geben; vgl. deffen Schrift Bon Schönheit und Geschmad 40 Recl. (1762): \*Da geben, bgi. bessel bein Schollet und Schatten überwiesen ward, daß die Großartigkeit der Telle zur Annehmlichkeit hilft, so fing er an, die Kleinigkeiten außzulassen, die Formen zu vergrößern, alle Angeln zu versmeiden, und brachte dadurch eine Art von großem Geschma at auch in der Zeichnung zuwege, die aber nicht allezeit mit der Wahrheit übereinstimmt'; ebb. 41: Erst als er (Naphael) nach Florenz gekommen zu were werten eine Verte der der der der der der Verte des Vertes des Ve Meifter gesehen, fand er, daß eine großartige Wirkung in Licht und Schatten ware'. Großartig gehört heute zwar zu ben besonders häufig im eigentlichen wie im ironischen Sinne migbrauchten Lob- und Kraftwörtern, muß aber ziemlich langfam Eingang gefunden haben, da es Abelung, Campe und Beinfius noch nicht verzeichnen.

Salchonifc (92), vorzugsweise in der Berbindung halchonifche Tage gebraucht, hatte Bolfg. Menzel um die Mitte des 19. Ihots. nicht erst nötig, burch breite Umschreibung wirksam vorzubereiten, und er hat auch wohl in der von Meyer angeführten Stelle nicht einmal diese Absicht gehabt. Denn die bei den Römern mehrfach genannten dies (h)alcyonii waren wenigstens unsern Batern wohl bekannt. Bon ihnen rebete ja nicht grade jedermann, aber fie gehörten doch zur umlausenden Münze im Gesprächverkehr der höheren Gebildeten. So gebraucht auch Neubeck in den Gesundbrumnen S. 27 (1798) den Ausdruck: Halchon's dalchon's der Lage, wie sehd ihr so schnell mir entstohen's Ganz allerdings scheint er seinen Lesern nicht zu trauen, wenigstens nicht allen; denn er sügt auf S. 30 hinzu Halchon's Lage hießen dei den Alten so viel als ruhige, still heitere Tage, von Halchone oder dem Gisdogel, der mitten im Winter nur wenige Tage brütet'. Gleichzeitig erscheint der Ausdruck in einer Anmerkung Anebels zu seiner Properzidersegung: Man sagt, daß sie (die Alchonen) auf dem Meere brüten, und daß während der Zeit ihrer Brut das Meer immer sanft und ruhig seh. Daher kommen auch die alchonischen Tage, die in Friede und gesälliger Ruhe zugebracht werden'. Bielleicht ist es Zusall, daß wir die halchonischen Tage gleichzeitig bei Neubest und bei Anebel sinden; oder hatte vielleicht kurz vorher ein Bedeutenberer die Wendung gebraucht vorder ein Bedeutenberer die Wendung gebraucht

Hode jur Steigerung von Begriffen ist verbreiteter und kommt früher vor, als Meyer zu meinen scheint. Ich will nicht genauer darauf eingehen, sondern nur demerken, daß das von Meyer offendar zu den neueren gesteigerten Begriffen gezählte Wort hoch politisch von Arndt in seinem Rotgedrungenen Bericht schon aus seinem Germanien und Europa, also aus von Azhre 1803 angesührt wird: "Aur wenn wir ein Baterland, wenn wir die hoch mensche stichen, würden wir stehende Sitten, sesten eines eigenen, einigen, trästigen Bolkes hätten, würden wir stehende Sitten, sesten Charakter und Kunstgestalt gewinnen". Das hier zugleich von Arndt gedrauchte Wort hoch menschlich ist noch etwas älter; denn wenn es auch im DWd. aus der im Jahre 1820 erschienenen Schrift Bossens gegen Stolberg belegt wird, so stammt der Beleg selbst doch aus einem Briefe Bossens vom 15. Sept. 1799. Ich süge hinzu, daß das im DWd. aus Bos, Burker und Drässeke beigebrachte hoch seiter lich schon in Zesens Gekr. Maj. 59 (1662) sieht: "welche solches sest mit großer pracht hochseiter lich begingen." Das in den Wdb. sehlende Hochsen (wohl einsach aus dem Englischen übersett) sinden wir in behaglicher Begriffsspielerei dei Jul. d. Bos, Neu-Berlin 156 (1811): "Zest haben wir sehr spärlich Hoch ein mit unerhört derbreitetes Elendleben. Des mittleren Wohlleben sindst viel"; früher steht das Wort bei Hermes, Kür Eltern 5, 131 (1789): "das Mode gewordene Hochsen."

Je ne sçais quoi (139) wird von Meher mit Recht als altes Schlagwort bezeichnet; aber man hört nicht, seit wann es in deutscher Gestalt auftritt. Bielleicht geben darüber die von Meher genannten Bücher von Waldberg und von Borinski, die mir nicht zur Hand sind, befriedigende Auskunst. Mir ist die Bendung in deutscher Gestalt bekannt aus Jung-Stilling, Theodore von der Kirden 1, 149 (1782): \*es hatte sich ein gewisses ich weis nicht was ihrer Seele bemächtigt\*.

Jettzeit (76) wird von Meher gebührend verabscheut; aber wenn er diese "greuliche Frucht papierener Sprachsabrikation" dem freilich in der Wörterbildung sehr wenig wählerischen und oft geschmacklosen Johannes Scherr zuzu-eignen und erst den vierziger Jahren zuzuweisen geneigt ist, so hat er erheblich geirrt. Zunächst wäre hinzuweisen auf Wienborgs "Dramatiker der Jetzzeit", Altona 1839. Selbst der sprachgewandte und auf den Wohllaut des Wortes achtende Gries braucht das Wort in seiner Übersetung von Bojordos Berzliebtem Roland, 3. Teil, S. 367 (1837):

Denn dieser Jetztzeit denk ich darzulegen, Was erst die Folgezeit ersahren kann'.

Das Wort Jetzeit ist älter, wenn auch in Hilbebrands schönem Buche Uber ben beutschen Sprachunterricht in der Schule, 2. Aust., S. 43 (1879) gesagt ist, daß Jetzeit vor etwa 20 Jahren rasch beliebt geworden sei. Jean Paul nämlich in der Levana 1, 103 (1807) erklärt, daß man nicht gut von einem Zeitgeist reden könne, da dieser in den verschiedenen Welten, ja schon in vers

ichiebenen Ländern der Erde sehr verschieden sein müsse, und fährt dam sort: "Da solgt, daß dieselbe unausmeßdare Zett-Zeit Millionen verschiedener Zett-Geister haben muß, so frage ich, wo erscheint euch dem der citierte Zettgeist deutlich, in Deutschland, Frankreich, oder wo'? In der 2. Aust. der Gedana 1, 82 (1814) haben wir die Form Zeto-Zeit, und diese ist dann auch in der Reimerschen Gesamtausgabe (36, 45) beibehalten. Ein Schwanken zwischen seigen wirden jetz und jetz schwanken wir auch sonst des Jenn Paul in Zusammensetzungen mit demselben Worte. Byl. Herbstlumine 259 (Hempel): "So still und ruhig wie ein Kind in seiner Wiege zuweilen auf einer großen Fluth umherschwimmt, von Wogen gewiegt, so lebt schon in einer stürmischen Zetzowelt die Nachwelt als ruhiger Keim'. Dagegen Deutsche Doppelwörter 11 (1820): "Zede Wörterklasse gattet sich mit einem Grundwort: Abverdien, z. B. Setzt welt; Ausrusungen, z. B. Achgeschren; Abseictive, z. B. Sauerhonig'. Genso Kom. Anhang zum Titan 2, 10 (1801): "Wer richtet denn am Ende für die Ewigkeit? Witt andern Worten: was erhebt dieselbe schwankende Zetz-Welt zu einer rechtskräftigen Nachwelt'? Das Wort Zetzzeit siehein nun schon früh, wenn auch zumächst nur vereinzelt, Anklang gefunden zu haben, wie aus der Wetterbildung jetzzeitzg in Jahns Volkstum 173 — Wie. 1, 231 (1810) zu schließen ist: "Wahre Erziebung ist ein sichergeführter Hebel des Menschmengeschlechts zu bestervildung'. Möglich ist es natürlich auch, daß Zetzzeit nicht zuerst bei Jean Paul vorkommt; aber es sprechen doch dassunken die kutzeit des kreit aus ihm nachgebusesenen Wortsommen Zetzowelt und Jetztvelt. Neders Freude endlich, daß das Unwort schon ernstlich zu weichen begonnen habe, kann ich leider nicht teilen; ich muß es dielemehr noch häusig in össentlichen Blättern wie auch in Ausschleien meiner Schüler lesen (Schluß in Hest 2).



# Kleine Beitrage jum neuhochdentschen Wortschat.

Allaf Köln!

Durch den Drahtgruß, den der Raiser im letzten Sommer an die "Stadt mit dem herrlichen Dom" gerichtet hat, ift dieser Hochruf in ben beutschen Landen mit einem Schlage bekannt geworden. Aber vergebens hat man die deutschen Wörterbücher, vergebens wohl oft auch bie beutschen Sprachforscher nach bem seltsamen Ruf befragt. Selbst das große Grimmiche Wörterbuch schweigt. So verlohnt es sich, hier einmal zusammenzustellen, mas es damit für eine Bewandtnis hat. Man findet bas Ginschlägige zumeift in einem fast vergeffenen Dialettwörterbuch, in Kosegartens Wörterbuch der niederdeutschen Sprache 1851 S. 137. Darnach ift diefes Kölnische Wort am ganzen Niederrhein gebräuchlich, auch 3. B. für die Aachener Mundart als allaf in dem Nachener Wörterbuch von Weitz bezeugt. Als Beispiele für die Berwendung des Wortes diene: alaf de wing es lebe der Wein! In einem Liede bei Firmenich S. 462 alaf de kölsche kirmesse, do geit et löstig zo hoch lebe die Kölnische Kirmesse, da geht es luftig zu. In Köln: allaf Köllen hoch lebe Köln! In Aachen: allaf Ooche, en wenn et versonk hoch lebe Aachen und wenn es verfante (Beit S. 3). Woeste bezeugt aus dem Märkischen: alaf sin bräuer, dat was en annern Kärl! Allaf to Düäpm (zu Dortmund) do fin me noch recht (Wörterbuch der westfäl. Mundart S. 4). Über die verschiedenen versfehlten Deutungsversuche braucht hier nicht berichtet zu werden. Allaf ist nichts als "alles ab" und erinnert an ein mittelhochdeutsches wol ab, das in der Bedeutung "Hurrah hoch" um 1280 bei einem schwäbischen Spruchbichter in einem gegen Kaiser Rudolf I gerichteten Spruch begegnet. Fr. Kluge.

Reinen Dant bagu haben. Ztichft. I, 26, 366.

Daß in dieser Verbindung Dant — gratia zu sassen ist, beweist eine Stelle aus Till Eulenspiegel 50. Hi., Knusts Abdruck der Ausgabe vom J. 1515 S. 80: "Daruff antwurt inen Vlnspiegel, und sprach. Wz vor tusent iaren geschehen ist, da wer niemans, der dz yndenck wer. Auch sagt er, wer es inen nit zu willen, und zu danck, dz sie das dann nemen für unwillen, und haben keinen danck darzü, und das menglich wider gieng da er har kummen wer". Da die Bendung unzweiselhaft schon in der älteren niederbeutschen Borlage des Bolksbuchs gestanden hat, so dürste Pietsch Vermutung, daß sie auf einem alten nd. Bolksausdruck beruhe, dadurch Bestätigung sinden.

Bum "beittifchen" ein.

Bei meinen Forschungen über die Etymologie von got. jains und seinen Zusammenhang mit ahd. joner, oner (Zeitschr. f. vol. Sprachsforschung XXXIV 144 ff.) mußte ich mich auch mit dem in Paul und Braunes Beiträgen (Bd. XI—XV) mehrfach behandelten "deiktischen" ein befassen. Seither habe ich diesen Gebrauch nicht mehr aus den Augen verloren und mich weiter nach charafteristischen Beispielen umsgesehen.

Rein gurudweisend, und birett mit "jener" zu überfegen ift Rib. 32:

'der wirt der hiez dô sidelen — vil manegen küenen man ze einen sunewenden, — dâ Sîfrit ritters namen gewan'

ganz ähnlich dem bereits von mir angeführten 'zeinen östern' bei Konr. v. Würzb. Otte 27. Fraglich ist dagegen eine Stelle im Arauer Stadtrecht (ed. W. Merz 1898) S. 112<sup>17</sup>: 'Item vnd wo das vech valltt, sond si enkeins fleisch in eim monott köff (!)', indem 'in eim monott' sowohl 'in jenem Monat' als 'während eines Monats' des beuten kann. Ferner sei hingewiesen auf die Varianten in Nib. 79, 2: 'in jenem sale wîtem hân ich in gesehen', wo A 'ienen salen', C 'ienem sal', Ih 'eim sal', D 'einem sal' ausweist. Ebenso in Nib. 380, 1: 'Ich sihe ir eine in jenem venster stân'; Varianten: BC 'ienem', ADIh 'einem'.

Zu dem respektvollen 'ein' mag folgendes Beispiel aus Schaubergs Zeitschr. für Rechtsquellen (I 162) nachgetragen werden: 'Item ain herr abbte vnnd gotz huss zuo Rynow..... Welcher aber sollichs mit freuelhait überfüre, der ist aynem herren abbte ..... zestraff verfallen'.

Vielleicht gehört auch hieher Walth. 3, 6:

Ein got der hôhe, hêre, Der sende uns sine lêre'.

E. Soffmann=Rrayer.

Fundgrube.

Nach dem deutschen Wörterbuch (IV, 540) wäre das Wort Fundsgrube "früh im 16. Jahrhot. aufgekommen, im 14. und 15. Jahrhot. sagte man nach den Metallen, nach denen gegraben wurde, sengruode, goltgruode, sildirgruode, im 15. Jahrhot. auch bloß gruode". In der übertragenen Bedeutung sinde sich das Wort "schon bei Luther", dem eine solche Übertragung als einem Bergmannssohne besonders nahe

gelegen babe.

In Wirklichkeit läßt sich das Wort schon im 15. Jahrhot. nachweisen; daß es so häufig in übertragener Bedeutung gebraucht wird, fteht offenbar in Zusammenhang mit einem weitverbreiteten Litteraturwerke, nämlich ber Predigtsammlung "Himmlische Fundgrube", die der Augustiner Johann von Paly 1490 herausgab und dem Rurfürsten von Sachsen Friedrich bem Weisen widmete. Auf der Ruckeite des Titel= blattes wird ausdrucklich bemerkt: "Dig Buchelein wird genannt die himmlische Fundgrube darum, daß man himmlisch Erz barin mag finden ober graben d. i. die Gnad Gottes . . . und wird getheilt in vier Theile ober Predigten: 1 von dem Leiden Chrifti, darein man mag kommen ober eingehen durch sechs Eingeng ober Stollen" u. s. w. Johann von Palt hatte Gelegenheit, die gerade damals so mächtig emporblühende Berginbuftrie Sachsens auf seinen Reisen burch biefes Land tennen au lernen, und wurde badurch auf ben Gebanten gebracht, gerade in ber bergmännischen Thätigkeit ein Gleichnis zu suchen, das nach Art der bamaligen Predigtsammlungen als ein verbindendes Grundmotiv das Ganze zusammenhalten konnte. Von seiner Fundgrube sind bis 1521 zwölf Drude bekannt, außerdem erschien zuerst 1502 eine erweiterte lateinische Redaktion u. d. T. Coolifodina. Bur Bibliographie vgl. F. Kalk. die deutschen Sterbebüchlein u. f. w. (Köln 1890), wo auch ein Teil der Borrede abgedruckt ift. 23. Creizenach.

Gletscher.

Die Geschichte bes Bergsports macht es ohne weiteres verstänblich, daß die zwei in Österreich mit ziemlich scharfer gegenseitiger Abgrenzung üblichen Ausdrücke 'Kees' und 'Ferner' nicht Eingang gesunden haben in die Gemeinsprache, vielmehr an ihre Stelle das schweizerische 'Gletscher' getreten ist, das seinerseits in offenbarem Zusammenhang steht mit dem französischen glacier. Aber wie ist dieser Zusammenhang zu denken? Bon glacier sührt kein Weg zu 'Gletscher', da ja das französisches unmöglich durch tsch wiedergegeben werden konnte. Daher haben die

Verfasser des schweizerischen Idiotikons III 655 für das in Wallis. Uri, Unterwalben, bann in einzelnen Teilen bes Rantons St. Gallen als 'Gletsch', in Graubunden als 'Glatsch' vorkommende Wort für 'Eis' und für 'Gletscher' an obw. glac, ital. ghiaccio, obw. glacera ge= Aber auch diefer Hinweis befriedigt noch nicht. Ich sehe gang ab von dem geschlossenen e (ital. laccio lautet 'Lätsch' mit ganz offenem e), beffen Erklärung ich ben Germanisten überlasse; ich ftoge mich auch nicht an ber Geschlechtsverschiedenheit zwischen Gletscher und glacora, da mir A. Suonder fagte, daß man im bundnerischen Oberland auch glace fage; aber Bebenken erregt mir, daß die Erschließung ber Alpen in Bern und Wallis, nicht in Graubunden begonnen hat und zwei im Idiotiton III 656 angeführte Stellen: Die Eisberge nennt man allgemein Gletscher, ausgenommen im Glarnerland, wo man fie Firnen heißt, und in Graubunden, wo fie Wadrer oder auch Badret genamfet werden' und 'biefer Berg, ben bie Ballifer Gletschert, bie Saaffen Roja nennen'.

Das führt doch wohl barauf hin, daß wir in Wallis den Ausgangspunkt zu suchen haben. In der That ersieht man nun aus der Tasel 28 in Gillieron's Petit Atlas phonétique du Valais Roman und aus den Lauttabellen in Zimmerli's Die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz III, daß gerade die obersten noch französischen Walliser Dörfer, so Ver, Nendaz, Evolénaz, Gronaz, Reschy, Saint-Luc in den Vertretern von glacies (glaciarium wird nicht angegeben, zeigt aber überall auf französischem Gebiete die nämliche Behandlung des ci wie das einsache Wort) s für ei haben, welches s selbstverständlich aus entstanden ist. Damit dürste der Ausgangspunkt für Gletscher und für 'Gletsch' in Wallis, Uri, Unterwalden gegeben sein, während natürzlich 'Gletsch' in St. Gallen und 'Glatsch' in Graubünden an das Rätozromanische anknübst.

Bebenkt man nun, daß noch in der Karolingerzeit der sprachliche Zusammenhang von Sitten bis Dissentis nicht durch die eingeschobenen Deutschen gesprengt war, daß morphologisch glaciarium bis ins Rheinsthal hineinreichte, und daß die Wiedergabe von ei durch & daß obere Wallis wieder mit Graubünden vereinigt, übrigens zweisellos im Rhonesthal einst viel weiter hinunterreichte als heute, so erweisen sich die schweizerdeutschen 'Gletsch—Glatsch' in ihrer geographischen Verbreitung als indirekte Spuren der einstigen Ansiedelung des Romanentums, der 'Gletscher' aber führt mit seinem Namen in die Gegend, die mit die größten und schönsten Gletscher ausweist und die zuerst die Bergsteiger gelockt hat.

### "Rirche" in babischen Ortsnamen.

Die von Hebel gebrauchte Form "Chilche" für Kirche, "Chilspel" für Kirchspiel entspricht der seit Notker im Alemannischen sich findenden Form chilicha (gegenüber gemeinahd. chirihha). Bgl. zur Frage Braune Ahd. Gramm. § 120 Anm. 1. Weinhold Alem. Gramm.

§ 194. Michels Mittelhochd. Elementarb. § 171.

٢

Daß von der Dissimilationserscheinung (chirihha > chilicha) so ziemlich das gesamte alem. Sprachgebiet Babens in alter Zeit ergriffen war, mögen folgende mit "Kirche" zusammengesetzte Ortsnamen be-weisen, deren älteste 1-Formen 1083 Kilichoven und 1105 Hundechilke sind.

Auffirch bei Überlingen 1242 Uffilche. Bechtolbefirch, Mühle bei Freiburg, 1262 Birtelstilche, 1298 Birtertilche, 1348 Birteltilch, 1361 Birhtelfilch. Kilpach, Binken bei Waldtirch, XVI. Jahrhundert Rirchberg bei Oberfirch, 1347 Rilchberg. Rirchberg, Schloß bei Überlingen, 1229 Chireberc, 1288 Rirchperc, 1290 Rilchperch. Kirchberg, bei Konstanz, 1095 Kirichberch, 1111 Chilcperg, 1120 Chilchperc. Rirchborf, bei Billingen, 1200 Chilchtorf, 1306 Rilchborf. Kirchen, bei Lörrach, 815 Chiribbeim; mit r bis 1168, von ba an nur Childheim. Rirchen, bei Engen, 764 bis 806 Chiriheiim, 1312 Rilchain, 1372 Rilchen. Rirchhofen, bei Staufen, 1083 Rilichoven, 1087 Kildhoven. Kirchstetten, bei Engen, 1275 Rilchstetten, 1290 Rilchsteten, 1360 Kilchstetten. Rirchthal, bei Engen, 1507 Kilchtal. Rirchzarten, bei Freiburg, 1125 Kilizartun, 2 1299 Kylchzarten, 1314 Kilzarter mit Ausfall bes ch. 2 Lengtirch, 1200 Lengtilcha. Leutfirch, bei Überlingen, 1177 Leuchileche, 1180 Liutfilche. De B= tird. 1175 Messechilchi. Reuntirch, bei Breifach, 1318 Müntilche. Oberkirch, 1229 Oberkirch, ebenso 1269. Oberkilch 1316. Rirche, ausgegangen bei Donaueschingen, 1310 veden Rilchen. Sitenfirch, bei Müllheim, 1120 Sizenkirken, 1130 Sizinchilcha, 1152 Sicinchilcha. Tannentirch, bei Lörrach, 1179 Tannenchilche. Um= kirch bei Freiburg, 1105 Hundechilfe, 1157 Untkilcha, 1525 Umkilch. Waldfirch, bei Waldshut, 858 Waldchiricha, 1049 Waltfprecha, 1280—1299. 1328 Waltkiche. 3 Im XIV. Jahrhundert Waltkilch. Baldfirch, bei Freiburg; 1111 Baltchirecha, Baltchilicha, Baltfilche, 1264 Waltchilte.

Ettlingen.

D. Beilig.

Lanbicaftsmaler, Lanbichaftmaler.

Die altesten Belege für biefes Wort im Wörterbuch VI, 134 find ben Schriften Goethes und Kants entnommen. Daß es jedoch aus weit früherer Zeit stammt, beweist eine Stelle in Dürers Riederlandischem

<sup>1</sup> Sie find entnommen bem Topogr. Borterbuch bes Großherzogtums Baben von

A. Krieger.

<sup>2</sup> Derfelbe Ausfall liegt weiterhin vor in: Kirchborf (f. oben) 1364 Kiltborf, 1398 Kiltorf. Kürzell bei Bahr, 1016 Kirzel, ferner in: Kirspel — Kirchfpiel bei Krieger sub Hagenberg bei Achern, sub Furtwangen und sub Oberweier bei Bühl; Kilsper 1509 sub Riederhof b. Engen. Bgl. auch fränkliche Kirkätterhof bei Mosbad, 1369 Kirfeben, Kirrlach bei Bruchfal, 1289 Kirrloher (Wichels Elementard. § 117 3 Ausfall bes r bezw. 1 auch in Kirchhofen (f. ob.) 1185 Chichoven.

Reisetagebuch (Dürers schriftlicher Nachlaß eb. Lange und Fuhse, Halle 1893 S. 160): "Item am Sonntag vor de Kreuzwochen [5. Mai 1521] hat mich Meister Ivachim [Patinir], der gut Landschaftmaler auf sein Hochzeit gesaben und mir alle Ehr erboten". Lange hat bereits zu "Landschaftmaler" die Anmerkung gemacht: "bieses Wort scheint in der beutschen Litteratur zum ernsten Mal an dieser Stelle vorzukommen".

28. Creizenach.

Ritter.

In der 6. Auflage von Aluges Et. Wh. wird die ansprechende Hersleitung von mhd. ritter aus ndl. ridder Edw. Schröder zugeschrieben, der allerdings die Anz. 28, 158 von ihm vorgetragene Erklärung für neu hält. Doch hat dieselbe Auffassung von Ritter schon 8 Jahre früher E. Martin im Literaturblatt 1888 Sp. 255 ausgesprochen. Auch hat er dort bemerkt, daß ahd. ritto auf das sich van Helten (Middelnederlandsche Spraakkunst) und Aluge berusen, nicht "Reiter", sondern vielmehr "Fieber" bedeutet. Das Wort Ritter wird wohl um dieselbe Zeit, wie sein Gegensah Dörper, in die deutsche Rittersprache ausgenommen sein. Für das Vorkommen von dörper um 1170 spricht das zweimalige dorpericheit im Grasen Rudolf (6, 15. 7, 2). In demselben Gedicht steht 11, 6 auch ritter geschrieben, wobei es allerdings unentschieden bleiben muß, ob diese Form schon der Originalhs. angehörte. — Übrigens irrt Aluge, wenn er sür mhd. ritter die beiden Bedeutungen 'Reiter' und 'Ritter' angiebt: die aus dem Ndl. entlehnte Form mit kurzem Vokal dient nur als Standesbezeichnung.

J. Stosch.

Triangel, Hydrociped.

Bwei merkwürdige Busammensetzungen, die aber fonft nichts mit=

einander gemein haben.

Triangel bezeichnet in der Fischerei eine dreifache Angel an einem Schaft, eine Angel mit drei Haken, einen Angel=Dreihaken, wie man auch sagt. Db dieser Ausdruck wirklich volkstümlich ist, vermag ich nicht zu ermitteln; C. B. Klunzinger, Bodenseessische, deren Pflege und Fang (1892) S. 133 erwähnt Trogele als schwäbische Verderbung von Triangel (bei Schmeller und im Schweizerischen Idvoitson sinde ich nichts Entsprechendes). Man könnte meinen, Triangel sei nur die gelehrte Schreibung für ein Dreiangel nach mundarklicher Aussprache; aber die Zusammensetzungen mit Drei= pflegen sich an solche mit Zwei= anzuschließen: Zweizack: Dreizack, Zweirad: Dreixad, und es heißt nun nicht Zweiangel, sondern Doppelangel. So ist es mir denn am wahrscheinlichsten, daß das Bedürfnis nach einem kurzen Wort für das Fischereigeräte auf Triangel, den Namen eines Musik-

<sup>1</sup> Aus Mitteilungen, die mir eben, mährend ber Korrektur, zugehen, ersehe ich, daß das erstere Wort einen ganz andern Ursprung haben muß.

instrumentes, geführt hat, deffen zweiten Teil man umdeutete; es wurde

alfo ein Wortspiel zu Grunde liegen.

Ein Hybrociped sah ich vor Jahren auf einem Teich in der Nähe von Graz; es wurde wie das Velociped durch Treten fortbewegt. Wenn der Erfinder oder Benenner wußte, daß Hybro- soviel ist wie "Wasser", so wußte er natürlich auch, daß Velo- nicht soviel ist wie "Land-". Es wirkte in ihm die Vorstellung, daß der erste Teil einer Zusammensetzung das Besondere zu enthalten pslegt, und um seine Erfindung als eine Abart des Velocipeds zu kennzeichnen, änderte er den ersten Teil des Wortes ab. Wenn die Franzosen velocipede in velo absgekürzt haben (das in Deutschland Nachahmung gesunden hat), so schuchardt.

### Übergeben.

Übergeben erscheint mehrfach in der Bedeutung 'aufgeben, verlaffen, preisgeben'. Die Entwicklung dieser Bedeutung kann man fich an Luthers Bibelübersetzung veranschaulichen. Bang dem allgemeinen nhb. Sprachgebrauch entspricht Siob 16, 11: Gott hat mich vbergeben bem Bngerechten, ober Jub. 7, 10, wo das Dativobjekt als felbstverftandlich außgelaffen ift: die not wird fie bringen, bas fie die ftad vbergeben muffen. Bu einer weiteren Entwicklung geben bann Falle wie Amos 6, 8 Anlaß: Mich verdreufft die hoffart Jacob, und bin jren Pallasten gram, und ich wil auch die Stad vbergeben. Auch hier fehlt das Dativobjekt, und das Berbum, das noch in der Bedeutung tradere gemeint ift, kann als 'preisgeben' verstanden werben, weil der Herr, das Subjekt bes Sages, die Stadt nicht selbst übergiebt, sondern durch seine Abkehr die Ubergabe veranlagt. Gine andere Möglichkeit des Ubergangs zur neuen Bebeutung zeigt 2. Betr. 2, 4: Denn fo Gott ber Engel, Die gefündiget haben, nicht verschonet hat, Sondern hat sie mit Retten der finsternis zur Helle verstoffen, bind vbergeben das sie zum gerichte behalten werden. Hier stehen statt des Dativobjekts die Worte zur Helle', die bei vbergeben erganzt werben konnen, aber nicht muffen. Gleichfalls noch im alten Sinne gemeint ift Jef. 42, 24: Wer hat Jacob vbergeben zu plundern, und Frael ben Reubern? Hier entspricht bem Dativobjekt ber Infinitiv, in anderen Fällen fehlt jeder Erfat dafür, wie 2. Sam. 18, 28: Gelobt sey der HEMR dein Gott, der die Leute, die jre hand wider meinen Herrn den Konig auffhuben, vbergeben hat; ebenso 5. Mos. 32, 30. Joj. 10, 12. 1. Kön. 14, 16. Jer. 38, 20. Hej. 21, 29. Dan. 11,6. Endlich kann durch den Zusammenhang übergeben zu der Bedeutung bes treulosen Verlassens tommen, wie Sir. 7, 20: Bbergib beinen Freund vmb keines Guts willen, Noch deinen trewen Bruder vmb bes besten Golds willen, ober Sir. 9, 14: Wergib einen alten Freund nicht, denn du weissest nicht, ob du so viel am newen friegest.

Dieser hier an Luthers Beispiel erläuterte Bedeutungswandel ist nicht Luther eigentumlich, sondern zeitlich und räumlich weit verbreitet. Zweifelhaft erscheint, ob die mhd. auftretende Bedeutung 'verzichten' mit dem späteren Gebrauch in Verdindung zu setzen ist, denn sie scheint mhd. nicht usuell geworden, sondern in jedem einzelnen Falle aus der älteren Bedeutung 'im Spiel etwas vorgeben' abgeleitet worden zu sein, mußte also wohl mit dieser, im 16. Jahrhundert nicht mehr zu belegenden Bebeutung absterden. Zuerst haben auf diesen mhd. Gebrauch Scherz-Oberlin und Campe aufmerksam gemacht, vollständig hat Lexer die Belege zussammengestellt. Anderseits dietet den letzten lexifalischen hd. Beleg für die Bedeutung 'verlassen' Stieler 656, der sür Übergeben u. a. die Bedeutungen relinqvere, deserere, destituere (das folgende movere ist in vomere zu bessen) und das Beispiel: Seinen Herrn übergeben / redellare, vim domino inferre, deserere dominum malitiose ansührt. Bis jetzt lebt die Bedeutung fort in der Schweiz, Staub-Tobler 2, 78 geben sür Zürich an: De Bortel ü., aus der Hand, resp. dem Feinde in die Hand geben, und serner in dem schwed. ösvergisva, dän. overgive, z. B. Psam 71, 9: Overgiv mig ikke og forlad mig ikke. Die Bebeutungsentsaltung s. bei Wolbech s. v.

Mitten zwischen beiben Verbreitungsgebieten liegt das eingangs besprochene md., und alle drei können durch einige bisher nicht mitgeteilte Belege geographisch mit einander verbunden werden. Für die Schweiz belegen Staub-Tobler die Bedeutung aufgeben vom Beginne des 16. dis ins 18. Jahrhundert, zu dem Beleg aus Vadian läßt sich der folgende, etwas abweichende aus der Schrift vom alten und neuen Gott, Neudr. 29 fügen: Do bat der Pabst den kenser das er sich syner fryheit, so im Adrianus sin vorfar und das Concilium geben hatt, übergeb. Maaler führt gesondert das Particip Bbergeben. Doditus. Exposititus und das Substantivum Vbergebung (die) Docessio, Derolictio, Dosortio, Eiu-

ratio an.

An den Gebrauch bei Luther schließt sich zunächst ganz eng der im Dialogus von Martino Luther und ber geschickten Botschaft aus ber Hölle, Neudr. 25: Sathanas werch von mir, gottes war wort wil nit vmm gelt verkaufft und übergeben werden, beiner bitt gib ich nit ftat, du haft vorhin gehort, by ich nit darumb da binn, gots wort omb ein Cardinals hut zu übergeben. Eine weitere Entwicklung zeigen die in Vilmars Idiotiton von Kurheffen f. v. gegebenen Belege. Danach ist in Heffen namentlich die Wendung 'mit unnützen Worten übergeben' = schmähen im 16. und angehenden 17. Jahrhundert sehr häufig gewesen. Dasselbe beweisen die bei Diefenbach und Bulder, Soch= und nieder= deutsches Wörterbuch s. v. gegebenen Belege aus Frankfurter und Bingenheimer Archivalien von 1501 bis 1652. Die Bedeutungsentwicklung hat man sich so zu benten: die Wahrheit übergeben, die Absolution verachten und übergeben (bei Vilmar aus Aeg. Hunnius, Postille 1588, 1, 21 und E. Sarcerius, Pastorale 1566, 205) schließen sich an Luthers Gebrauch 2. Sam. 18, 28 u. f. w. an, nur ift hier an Stelle bes bei Luther nötigen persönlichen ein Sachobiect getreten. Der Zusammenhang erlaubt in beiden Stellen die Auffassung 'verschmähen', mit Worten übergeben kann 'schmähen' bedeuten. Zunächst ist noch der erklärende Zusak nötig: Buchsecks son der doctor Adamen mit smehe worten ubergeben und uß synem huß geheischen hait, lenger ligen laißen (Diesenbach aus Frankfurter Archivalien von 1502), kürzer: wann sich zween auswendig den bannzäunen zo. in dem seld mit einander schlügen, und sich mit worten übergeben, also daß einer den andern lügen heiße (Grimm, Weisth. 1, 472 aus Landsberg bei Heppenheim 1430). Schließlich bleibt der Zusak weg: Seip Groben fraw zu Ohmenaw hat Adam Leinwebers des hirten fraw in irem Kindbett in irem haus obergeben und ihr die große krandheht geslucht (Vilmar aus Wetterer Bußregistern von 1591). Hier ist übergeben gleichbedeutend mit schmähen geworden, die Entwicklung scheint spec. hessisch zu sein.

Zwischen bem schweizerischen und dem mb. Gebiete liegen mehrere schwähische und fränkische Belege, die sich für übergeben — verlassen beibringen lassen. Eberlin von Günzburg, Neudr. 2, 123 (1524): Der glaube wirdet ain solliche gelassenhait im menschen, das er übergibt alles das er hat vnnd ist, das er müge sein ain junger Christi. Hutten 4, 126: die lieb der zühelterin ist vnstet, so haben spe kein gewissen, vnd schewen nit zucht oder Eer, dann spe haben die schon vber geben; 127: ich sehe vnd hor spe ... offt iren nut vnd frummen, vff das spe

den (Weibern) zu willen segen, vbergeben.

Wenn sich so eine Möglichkeit bietet, das alemannische Vorkommen mit dem md. zu verbinden, läßt sich anderseits auch eine Vermittlung zwischen dem md. und dem nordischen Verbreitungsgebiet herstellen. Da nämlich im nd. ovorgovon — verlassen seit alter Zeit weitwerbreitet ist, kann dän. overgive und schwed. öfvorgisva aus dem nd. entlehnt sein. Eine auch persönliche Vermittlung aber zwischen Wittelbeutschland, speziell Hessen, und dem nd. kann für unser Wort Vurkhard Waldis herstellen, aus dessen Schon Sanders im Ergänzungswörterbuch die Vedeustung aufgeben mehrfach belegt hat. Im Gegensatz zu Luther verbindet Waldis das Verbum mit Sachobjekt, z. B. 3, 55. 10:

Ein grausam sturm sich balbt erhebt, Das die Schiffeut behb, Leib und Leben, Bnd alles hetten vbergeben.

Das part. prät. bedeutet 'von Gott und aller Welt verlassen, ruchlos', so 3, 22, 3:

Die Sperber hetten einen schnader, Darauß entstund ein grosser haber, Wurden zulegt so vbergeben, Trachten einander nach dem leben.

Auch ein entsprechendes Substantiv wagt Waldis 4, 68, 2:

In Hessen war ein Leinenweber, Der ehren gar ein vbergeber, Der hett vertrunden all das sein Im Bier vnd in dem guten Wein. Daran schließen sich endlich einige Belege aus nb. Chroniken, in benen overgeven — einwilligen, ausgeben, preisgeben erscheint. Die erste Bebeutung tritt in der Magdeburger Schöppenchronik des 14. Jahrhunderts auf, z. B. Chroniken der beutschen Städte 7, 304: de domheren geven dat over tegen or eigene breve ok lichte umme ores profites willen. Die Bedeutung zugeben ist zweimal aus dem Braunschweiger Pfassenbuch von 1418 zu belegen, Chr. d. d. 26: Des en wolden de heren in der dorch nicht overgheven; das. 54: hebben dat overghegeven, dat me numer stede ewighe penninghe smeden unde maken mach. Bei persönlichem Objekte sindet sich hier die Bedeutung preißegeben, das. 51: unde we uns doch des to aller unser heren gnaden wol vorlaten, dat se uns also nicht overgheven. Das Braunschweiger Schichtbuch von 1514 zeigt die Bedeutung aufgeben, das. 339: Do beden se dusse smede- unde schoknechte, dat se den reygen overgeven uppe dat mal, d. i. daß sie dieses Jahr auf den Tanz verzichteten.

Sehr reichlich hat overgeven in allen biesen Berwendungen das mnd. Wörterbuch von Schiller und Lübben belegt, außerdem die Bedeustung proscribere, für die schon Haltaus im Glossarium Germanicum

medii aevi (Leipzig 1758) Belege gesammelt hatte.

Alfred Böge.

Übermenich in deutschen Dante= Übersetzungen.

Richard M. Meyer in seiner lehrreichen und inhaltschweren wortgeschichtlichen Studie "Der Übermensch" (Bb. I dieser Zeitschrift S. 3 ff.) sieht das Wesentliche des Begriffes "Übermensch" in der "Borstellung eines Menschen von überragender Leiftungsfähigkeit". Er verfolgt auf diefer Grundlage dann die Stufen (der große Mann, der Beilige, der wahre Menfch, ber ganze Kerl) bis zu Goethes Abermenfch und von ba, nachbem er auch französische und englisch-amerikanische Einflusse beigebracht, zu Nietsiche, durch den Wort und Begriff erst die weiteste Berbreitung gefunden haben. Als kleine Erganzung dazu möchte ich noch auf einen andern, allerdings seltenen Gebrauch des Wortes aufmertsam machen, wie er sich in beutschen Übersetzungen einer schwierigen Dante= stelle findet. Hier liegt das Wesentliche nicht in der das Menschliche überragenden Leistungsfähigkeit, sondern hier gilt es, einen transcenden= talen Begriff zu bezeichnen, das über die Menschennatur Sinaustommen zum Göttlichen, die Annaherung bes Menschen an die Gottheit. handelt sich um Dantes geheimnisvolle Umwandlung, die ihn befähigt, die überirdischen Sphären des Paradieses zu durchwandern, und die sich vollzieht, indem Beatrice die ewigen Welten (oterne ruote) fest ins Auge fast, er selbst aber Beatricen fixirt und dadurch sich innerlich ebenso verwandelt, wie der Fischer Glautos burch den Genug des Zauberfrautes zum Meergott umgeschaffen wird. Es ift ber Borgang, ben ber Dichter später (Bar. XXXI 37 ff.) mit den Worten bezeichnet:

Jo che al divino dall' umano All' eterno dal tempo era venuto.

Hier nun, im ersten Gesange des Baradieses (B. 77 f.) fährt er fort:

Transumanar significar per verba Non si poria; però l'esemplo basti A cui esperienza grazia serba.

Wie haben sich nun die deutschen Übersetzer mit dieser Stelle abgefunden?

Der erste, der Dantes ganze Commedia wenigstens in ausführlichen Muszügen ben Deutschen zugänglich machte, Meinhard (1763) hat bie Stelle weggelaffen und einige wenige Reuere, die ebenfalls auf Boll= ftanbigkeit keinen Anspruch machen, find ihm barin gefolgt, so Schuler (1892) Bochhammer ("burch Dante" 1897 und "Dantes göttliche Comödie" 1901).

Andere umgehen die Schwierigkeit, indem sie sich mit bloger, farbloser "Berzückung" helfen, so Streckfuß (1826, ebenso 1834 und in ber Ausgabe letzter Hand 1840), Philalethes (1849), Josef von Hoffinger (1865), ober eine neue Wendung versuchen, wie Gilbemeister (1891)2: "folch himmlisch Übermaaß". Statt bes "über das Menschliche hinausgehen' fest Bertrand (1894) birett: "bas Göttlich-

merden".

Das Abjektiv "übermenschlich" verwenden Rannegießer (von bessen verschiedenen Ausgaben ich die zweite von 1825 und die vierte von 1843 vergleichen kunsgaden ich die zweite von 1825 und die die von 1843 vergleichen konnte), Heigelin (1837), Karl Gustav von Berneck (= Bernd von Guseck 1856)<sup>3</sup> und Julius Francke (1885); Verbalkonstruktion: "das (dieß) übermenschlich werden" Hörswarter und Enk (1831)<sup>4</sup> Kopisch (1842 und noch Kopisch-Paur 1882), L. G. Blanc (1864) und Sophie Hasenclever (1889), während Witte (1865) setzt: "die Menschheit überschreiten".

Das Substantiv "Übermensch" dagegen findet sich nur dreimal und auch da nur in Zusammensetzungen. Zuerst merkwürdigerweise in der, soweit ich seben kann, überhaupt altesten beutschen Übersetzung ber Stelle, bei Bachenschwang (1769): "Diese Übermenschwerdung läßt sich mit Worten nicht ausdrücken". Dann aber erft wieder in den fiebziger Jahren des XIX. Jahrhunderts (also noch vor Nietsiche!) bei Notter

(1872):

Das Übermenschenthum faßt nicht der Laut Des Menschenworts . . .

und bei Bartsch (1877):

Das Übermensch-sein kann kein Wort und Laut Ausbrücken . . . .

Nicht zugänglich war mir die Übersetung von Eitner (1865).
 Die erste Ausgabe von 1888 war mir nicht zugänglich.
 Eie erste Ausgabe von 1841 war mir nicht zugänglich.
 Gine spätere Ausgabe von Ent allein 1877 war mir nicht zugänglich.

Eine merkwürdige Mittelstellung nimmt endlich August Wilhelm Schlegel ein. Zwar in dem gedruckten Texte hilft er sich einfach. Dort lautet die Stelle (S. W. III 365 nach dem Text in den von Becker herausgegebenen Erholungen 1796 von Böcking abgedruckt):

In Worte dies Bergöttlichen zu fassen 3ft mir versagt.

Doch hatte er verschiedene andere Lösungen versucht. Auf einem Zettelchen seines Nachlasses (in der K. öffentlichen Bibliothek zu Dresden) finden sich mit mehrfacher Korrektur zwei weitere Lesarten:

Bermenschlichen und wörtlich es erklären (über: bebeuten) Kann man es nicht

und: Dies übermenschlichen burch Wort' erklären Ift mir zu schwer.

Mit dieser überkühnen verbalen Neubildung "übermenschlichen" ift wohl durch A. B. Schlegel die denkbar größte Annäherung an Dantes Ausdruck gewagt worden. Emil Sulger=Gebing.

### Wolf, 1. "Garnreuse"; 2. "Lehre" (Seilerspr.).

Das lat. vertibulum, bezw. seine Beiterbildung \* vertibellum lebt im Romanischen, zum Teil auch mannigfach umgeformt, mit mannig= fachen Bebeutungen fort: "Ring am Fuße des Falten", "Scharnier des Steuers", "Riegelhaken am Schloß", "(Thür= ober Fenster=)=klinke", "-wirbel", "-beschlag" u. f. w. Bon biesen reichen manche in sehr alte Beit zurud, fo vor Allem "Garnreuse"; vertobolum Leg Sal., franz. verveux, ital. bertovello. Die Mundarten weisen hierfür, zuweilen mit Übertragung auf die Ruthenreuse ober eine Negart, einen großen Reichtum von Formen auf. In Oberitalien sagt man: bertibel, bartovel, bertoval, bertulin, bartadel. bartarel, baterel, bortorel, bardevel, baltravel, ventabel, bastenel u. f. w.; in Mittel= und Süb= italien herrscht fast durchgängig (boch findet sich auch vertuello, ortuello u. s. w.) im Anlaut m statt b oder v: martaviello, martovello, mortovillo, mirtuillo, martafallo, martorello, martarella, mattarello u. f. w. (das -0 großenteils als -u oder -0 zu sprechen). Sübfrankreich bietet vertoulh, bartuel, vertoulen, bourtoulen, vertoulet, bardoulet u. ä., sodann vergol, vergat, vergadel, verguisso (Einmischung ober birette Ableitung von vergo "Ruthe"; doch vgl. vergolo = franz. verterelle), endlich varigo und verou, virol (gehört zu vira); virol, bertuel kommen auch im Sinne von "Hamen" vor. Vorquoux ist eine mundartliche Nebenform von verveux und bedeutet so viel wie "alosier"; ob aber da= mit ein Net ober eine Reuse gemeint ist, wissen wir deshalb nicht (Sachs übersett: "Alsennet"). Bast. bergela, pergera "Zugnet" ist, falls dem g die palatale Aussprache gebührt (ich tenne das Wort nur aus Chaho) nicht hierherzustellen, sondern zu sübfranz bergin, bregin "Zugnet,", brejo, galiz breja, barjel "breiwandiges Net," (vgl. Koman.
Ethm. II, 174 f.). Fern liegt auch port varga, barga "einwandiges
Stellnet,". Ob bei irgend einer dieser Wortsormen lat. (e)verriculum
"Zugnet," mit im Spiele ist, läßt sich vorderhand nicht sagen. Wit
berselben Bedeutung ist das Wort ins Deutsche, wenigstens des Südwestens gedrungen: Werluss, Waabluss, Warkluss (M. von dem
Vorne, Handbuch der Fischzucht und Fischerei S. 647), Wartholf,
Wartolf (Grimm Weisth. I, 479, 495 — zwischen Main und Rhein),
ber Wadles (Schmeller B. W. II, 850 — Aschen Main und Rhein),
ber Wadles (Schmeller B. W. II, 850 — Aschen Main und Rhein),
ber Watles (sehneller B. W. II, 850 — Aschen Main und Rhein),
ber (Allg. Fischerei-Zeitung 1896 S. 10 — am Untermain), Watlus, Wertlof (ebenda 1887 S. 196 — Reg.-B. Wiesbaden), Wartloff (priv. Witt. — Reubreisach), Warzloff (Ch. Schmidt, Straßb.
Sb. S. 115), Wartolf (Allg. F.-Z. S. 82 — 1551, Feldsirch), der
Warles, Bartles, das Wartles, der Watles, Wadles, Wartolf
(schweiz. Voic. III, 1149 f.);
irrigerweise hat man es für eine Zusammensezung aus Wade und

Laufen (Ligenfaden) gehalten.

Dieses Wartolf ift nun burch "Bolksetymologie" — bie Ginkehle ber Reuse barf wohl mit einem aufgesperrten Wolfsrachen verglichen werden — zu Wolf geworden, welches ben gleichen Sinn hat und fich in den Wörterbüchern der Schriftsprache findet; Abelung zufolge ift es am Rhein üblich. Um Untermain werden der Wolf oder die Reufe und die Bahdloft ober der kleine Wolf unterschieden. Ich denke, bag daher, entweder burch Abtrennung ber einen Balfte von Werluff u. s. w., ober durch Übersetzung von Wolf, das franz. louve stammt, welches ebenfalls eine Garnreufe bezeichnet, befonders aber eine folche mit zwei entgegengesetten Offnungen, die auch gern mit Doppelflugeln versehen wird. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß louve auch ber Name eines Netes ift, die feltenere Nebenform von loup. Es werden nun zwar als loup zwei verschiedene Nete beschrieben, bas eine babon an ber Mündung ber Loire bei ber Fluth, bas andere in ber Umgegend von Nantes bei ber Ebbe im Gebrauch; es find bas aber offenbar nur Spielarten eines einzigen Netes, das vielleicht ursprünglich an demselben Ort den doppelten Dienst that. Insofern konnte der loup nach der zweiseitig wirkenden Reuse louve — einer Reuse loup gedenkt Duhamel I, II, 48ª gerade aus der Admiralität von Nantes (loup "Garnsack" bei Sachs; das Dict. gen. kennt loup als Fischereigeräte überhaupt nicht) — benannt worden fein. Die halbtreisförmige Stellung bes loup hat nichts Charatteristisches. Immerhin ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß loup als Nepname unmittelbar von dem Tiere entnommen wurde, gleichsam "etwas die burch die Strömung zugetriebenen Fische Verschlingendes". Ich wurde mich hierüber bestimmter äußern können, wenn ich genau wüßte, was engl. wolf = wolf-net bedeutet. Flügel sett dazu: "ein großes Fischnet" und zitiert aus Sportsman's

Dict. non 1800: "the wolf-net may not unfitly be called the little Raffle". Aber nun wiederum, was ist raffle(-net)? Nach Flügel: "die Raffel, das Zugnet. Aber das deutsche Raffel ift, wie im Dtich. Wb. zu lefen, aus dem Frangösischen entlehnt, und hier bezeichnet rafle (raffe) jene Art ber louve, der Doppelreuse, welche Flügel hat. Dem entspricht die Erklärung, die Sanders von Raffel gibt. Die welche sich bei Abelung und Krunit findet: "eine Art runder Fischgarne, die alles mit fortraffen, worauf fie nur fallen", stimmt hierzu keines-wegs. Das franz. rafle und ebenso das deutsche Raffel gilt aber auch für ein zweiwandiges Vogelnet (Littré schreibt: "de tramail contremaille"), bas taum einer Reuse abnlich feben durfte. Wenn Raffel als Fischnet von Valentini mit ital. tramaglio wiedergegeben wird, fo vermute ich einen Frrtum; Sicherer und Afveld setzen es als Kischerwort dem holl. stooknet gleich - das bedeutet in der einen Proving eine Reuse mit ober ohne Flügel, in der andern einen Scheerenhamen; doch erklären sie wiederum stooknot nur als Bogelnet. Übrigens ift Raffel ein altes Wort im Deutschen und hat jedenfalls nur jene Bedeutungen des franz. Wortes angenommen; dieses felbst stammt wiederum aus dem Deutschen, und wenn auch rafle "Reuse" Anschluß an altfranz. rafle, raffe "Korb" finden würde, so ist doch nicht undenkbar, daß Raffel ichon im Deutschen ein raffendes Net, ein Schleppnet bezeichnete und im Französischen auf andere Netarten übertragen wurde (vgl. ven. rafego. friaul. rafe, rafigne Roman. Etym. II, 92 f.). Alles diefes ift noch zu entwirren.

Daß jebe der häufigen gewerblichen Berwendungen des Wortes Wolf unmittelbar auf einem Gleichnis mit dem Tiere beruhe, ist nicht anzunehmen. Wenn Wolf in der Seilersprache so viel ist wie Lehre, jo fann man fich allerdings vorstellen, daß diefes langfam vorschreitende Holzstück wie ein Wolf die drei (ober vier) Ligen vor sich verschlingt, um einen einzigen Strick hinter fich zu laffen. Es abnelt aber auch mehr ober weniger einer Reuseneinkehle oder einem Reil zum Stein= brechen (so mhd. wolf: slow. volk bass. und "Lehre") oder einem Rammbär (heißt auch Wolf). Man sehe, was ich über die Benennungen biefes Gegenstandes Zeitschr. f. rom. Phil. XXIV, 569 f. gejagt habe, und füge zu ital. pigna (auch span. piña "Lehre") die sachliche Erflärung hinzu, daß die Lehre keineswegs immer die Gestalt eines abgestumpften Regels hat, sondern auch, wie ich selbst gesehen habe, die eines Zuderhutes ober eines halben (nur glatten) Tannenzapfens, sodaß die drei Rümmel zusammenstoßen; auch solche gibt es, bei denen auf der hintern schmalen Schnittsläche ein Zäpschen aussitzt. Über das genetische Berhältnis dieser Formen zueinander bin ich nicht ins Klare gekommen; die Angabe, daß die spitze die eigentliche sei und daraus erft nach Abnutung die stumpfe hergestellt werde, tommt mir nicht recht glaublich vor. H. Schuchardt.

Soeben erschien:

# REALLEXIKON

DER

# INDOGERMANISCHEN ALTERTUMSKUNDE.

GRUNDZÜGE

EINER

KULTUR- UND VÖLKERGESCHICHTE ALTEUROPAS

VON

### O. SCHRADER.

o. Professor an der Universität Jena.

Lex. 8º. XL, 1048 S. 1901. Broschirt M. 27.-, in Halbfranz geb. M. 30.-.

Die indogermanische Altertumskunde will die Ursprünge der Civilisation der indogermanischen Völker an der Hand der Sprache und der Altertümer, sowohl der prähistorischen wie der geschichtlichen, ermitteln. Was auf diesem an Ergebnissen und Streitfragen reichen Arbeitsgebiet bis jetzt geleistet worden ist, soll das vorliegende Reallexikon der idg. Altertumskunde zusammenfassen und weiter ausbauen. Zu diesem Zwecke stellt sich das Werk auf den Boden der historisch bezeugten Kultur Alteuropas, wo die Wurzeln und der Schwerpunkt der idg. Völker liegen, löst dieselbe unter geeigneten Schlagwörtern in ihre Grundbegriffe auf und sucht bei jedem derselben zu ermitteln, ob und in wie weit die betreffenden Kulturerscheinungen ein gemeinsames Erbe der idg. Vorzeit oder einen Neuerwerb der einzelnen Völker, einen selbständigen oder von aussen entlehnten, darstellen. So kann das Reallexikon zugleich als Grundzüge einer Kultur- und Völkergeschichte Alteuropas bezeichnet werden, indem die Rekonstruktion vorgeschichtlicher Zustände nicht sowohl Selbstzweck, als Hilfsmittel zum Verständnis der geschichtlichen Verhältnisse sein soll. Im allgemeinen begnügt sich das Werk damit, das erste Auftreten einer Kulturerscheinung festzustellen und ihre weitere Geschichte den Altertumskunden der idg. Einzelvölker zu überlassen, für die das Reallexikon eine Einleitung und Ergänzung sein möchte. Ein besonderer Nachdruck ist auf die Terminologie der einzelnen Kulturbegriffe gelegt worden, da es die Absicht des Werkes ist, den kulturhistorischen Wortschatz der idg. Sprachen, was hier zum ersten Mal versucht wird, als Ganzes sachlich und übersichtlich zu ordnen, sowie sprachlich zu erklären. Dabei sind ausser den eigentlichen Kulturbegriffen auch solche Begriffe als selbständige Artikel in das Reallexikon aufgenommen worden, welche für die Kulturentwicklung, die Wanderungen, die Rassenzugehörigkeit der idg. Völker sowie für die Urheimatsfrage, die einer erneuten Prüfung unterzogen wird, irgendwie von Bedeutung sein können. Soeben erschien:

# Rotwelsch.

# Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen

bon

# Friedrich Kluge

Brofeffor an ber Univerfitat Freiburg i. B.

I.

# Rotwelsches Quellenbuch.

8°. XVI, 495 ©. 1901. M. 14.—.

Seit Avé-Lallemants großem Werk über das deutsche Gaunertum hat die Erforschung des Rotwelsch beinahe völlig geruht. Und doch verlangt die Gaunersprache endlich einmal nach einer sprachwiffenschaftlichen und philologischen Durcharbeitung, die sie bei Avé-Lallemant nicht völlig finden konnte. Der Berfaffer des neuen Werkes verfügt zudem über ein weit umfangreicheres Material, fo daß fein Werk in zwei Banden erscheint. Der I. Band ift ein rotwelsches Quellenbuch, der II. Band ein rotwelfches Wörterbuch. Gine Einleitung zum II. Bande behandelt Bau und Geschichte der deutschen Geheimsprachen. I. Band erneuert wichtige kulturgeschichtliche und kriminalistische Quellen und bringt bedeutsame Aufschlüsse über die deutsche Bolkssprache; vor allem sei hingewiesen auf die Entdeckung lebender Krämersprachen, wodurch die deutsche Bolkskunde neue Anregungen erhält. Der im Herbst bieses Jahres erscheinende II. Band wird in dem rotwelschen Wörterbuch sich der Hilfe von Prof. Euting in Strafburg und Prof. Pischel in Halle erfreuen, die den judendeutschen und ben zigeunerischen Bestandteilen der Gaunersprache ihre Aufmerksamkeit widmen werden.

Philol 539 (Title page)

Beitschrift

# Deutsche Wortsdrichung

herausgegeben

bon

# friedrich Kluge.

| _  |       |    |     |    |       |         |      |
|----|-------|----|-----|----|-------|---------|------|
| Π. | Band, | 2. | und | 3. | Heft. | Oktober | 1901 |
|    |       |    |     |    |       |         |      |

Amhalt.

| ~*************************************                                      | šeite       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stuls, Eugen, Die Deklination bes Zahlwortes zwei vom XV. bis XVIII. Jahr-  | *****       |
| hundert                                                                     | 85          |
| Chrismann, Guftav, Duzen und Ihrzen im Mittelalter (Fortfetung)             | 118         |
| Jostes, Franz, Beiträge zur Kenntnis des mittelhochdeutschen Sprachschatzes |             |
| vornehmlich aus schweizerischen Handschriften                               | <b>16</b> 0 |
| Müller, Carl, Materialien zur neuhochdeutschen Wortbildung I                | 186         |
| Björkman, Erik, Die Pflanzennamen der althochbeutschen Gloffen I            | <b>2</b> 02 |
| Kluge, Friedrich, Heimweh                                                   | 234         |
| Behaghel, O., Proximal — distal                                             | <b>2</b> 52 |
| Stofc, Johannes, Unbeitommenb                                               | 253         |
| Bücerschau: Über Richard M. Meyers Bierhundert Schlagworte von A. Gombert   |             |
| (Kortiekung)                                                                | 256         |

Straßburg.

Berlag von Rarl 3. Trübner.

1901.

# Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werben außer der Zeitschriftenschau u. a. folgende Beiträge bringen:

11her die Ersparung von Flexions- und Bilbungssilben bei kopulativen Berbinbungen. Bon W. Steglich.

Die Sprache Zinzendorfs. Bon A. Gombert.

Die Bergmamssprache in der Sarepta des Joh. Mathefius. Bon E. Göpfert.

Ð

ìe:

be

Y

Z

g

þ

Die germanischen Namen der Wochentage. Bon &. Rluge.

Die Bflanzennamen ber abb. Gloffen. Bon G. Björkman. II.

Kleine Beiträge u. Mitteilungen. Bon A. Goetse, H. Schuchardt, F. Kluge, J. Stosch, Ph. Keiper, E. Wülfting.

Die Zeitschrift für beutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate. Preis des Bandes *M* 10.—.

Die für die Zeitschrift für beutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Prosessor Dr. Friedrich Aluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 53 zu richten. Auch Prosessor Combert in Breslau (XIII, Augustastraße 92), der ben Herausgeber unterstützt, nimmt Zusendungen und Anfragen für die Zeitschrift entgegen.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an bie Verlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Strafburg i. E. senben mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Vom 1. Mai 1901 bis zum 15. September 1901 sind folgende Schriften eingegangen und zur Besprechung angenommen:

Språk och Stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning. Utgifven af Bengt Hesselman, Olof Östergren, Ruben G:son Berg. Första årgången, första häftet. 8°. 48 S. Upsala 1901.

Meher, Dr., Heinrich (Afsisent am Deutschen: [Grimm'schen] Wörterbuche), Die Sprache der Buren. Einleitung, Sprachlehre und Sprachproben, 8°. XVI, 105 S. 1901. **4** 2.— (Franz Wunder, Göttingen).

Schulz, Dr. Fritz Traugott, Typisches der grossen Heidelberger Liederhandschrift und verwandter Handschriften nach Wort und Bild. Eine germanistisch-antiquarische Untersuchung. 8°. 116 S. 1901. 20. (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen).

Stern, Dr. Emil, Tropus und Bedeutungswandel. 8°. 14 S. (Selbstverlag des Verfassers, Wien).

Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprachund Volkskunde nebst Anzeiger unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von E. N. Setälä und Kaarle Krohn. I. Band 1. und 2. Heft. 8°. 184 S. 1901. Preis des Bandes (3 Hefte) & 8. — (Otto Harrassowitz, Leipzig).



# Die Deklination des Bahlwortes zwei vom XV. bis XVIII. Jahrhundert.

#### Bon

### Eugen Stulz.

- § 1. Flexionsschema im Ahd. Whd. § 2. Geschichte der Waskulinformen. § 3. Geschichte der Femininformen. — § 4. Flexionssoszischem. — § 5. Berfall des Geschlechts. — § 6. Berbindung mit andern Zahlworten. — § 7. Die modernen Wamdarten.
- § 1. Flexionsschema im Alt- und Mittelhochdeutschen. Das herrschende Flexionsschema im Ahd. ift bekanntlich für alle Mundarten Rom. Acc. zwêne, zwâ, zwei; Gen. zweio; Dat. zwein (Braune Abb. Gramm. § 270b). Als frühe Neuerung stellten sich ein die Formen: Gen. zweiero (fo schon Tat. zweiero 982, 1315 neben dem normalen zweio 1236), und Nom. Acc. Femin. zwo, das auch für das Mhb. gilt. Der aus Notters Pfalmen 1001 von Graff V 717 angeführte vereinzelte Beleg für den Dativ zweion ift in Bipers Ausgabe (Freiburg-Tübingen 1883) zu zwein verifiziert. Doch gilt ber Dat. zweien für das Mihd. neben zwein. Das mbd. Schema ift daber: Nom. Acc. zwêne, zwô (zwuo zwû), zwei; Gen. zwei(g)er; Dat. zwei(e)n (Paul Mihd. Gramm. § 152; Weinhold Mihd. Grainm. § 336). Im Rom. Acc. stellt sich schon im Mbb. eine verkurzte Form zwen ein, so im Reim auf gen Lobengr. 1460. Und in Konrads von Würzburg Engelhard (Ausg. Haupt) steht zwen junglinge 659 zwen tnechte 1024 neben zwene knaben 669 zwene tugentriche 1267. — Es ist bie Aufgabe der folgenden Untersuchung, die Wandlungen diefes Schemas vom Beginn des Bücherdrucks bis in die Blütezeit unserer Litteratur im letzten Biertel des 18. Jahrhs. zu verfolgen. Unfere Belege gründen sich zumeift auf Braunes Neudrucke.
- § 2. Geschichte der Maskulinsormen. a. zwene tritt seit dem 15. Jahrh. durchaus hinter zwen (zween zwenn) zurück als Maskulinsform für Nom. Acc. Aus Steinhöwels Dekameron (Stuttg. litt. Ber. 51), aus Wyles Translationen (Stuttg. litt. Ber. 57), aus Beheims Buch von den Wienern (Ausg. Karajan) gebe ich hier die Belege:

Defameron: zwen leichnam 7<sup>17</sup> zwen prüber 7<sup>19</sup> 21<sup>16</sup> 22<sup>17</sup> bie zwen 22<sup>4</sup> zwen ritter 67<sup>33</sup> 72<sup>135</sup> zwen abf. 86<sup>30 33</sup> 3<sup>8</sup> bie zwen fuaben 95<sup>9</sup> bie zwen ringe 34<sup>25</sup> zwen fessel 43<sup>24</sup> zwen sitselleichenen 65<sup>7</sup> zwen tag 106<sup>27</sup> 296<sup>28</sup> zwen patron 110<sup>31</sup> 111<sup>13</sup> 30 3<sup>5</sup> bie zwen herren 115<sup>30</sup> zwen junge 123<sup>16</sup> zwen rüben

7

 $264^{17}$ zwen fun  $233^5$ zwen gefellen  $266^{38}$   $267^{85}$   $305^{15}$  wir zwen  $263^4$ zwen friecht  $297^{28}$  bie zwen leib  $299^{15}$ zwen wuchrer  $299^{23}$   $307^{80}$ zwen Combarben 339<sup>\$1</sup> zwen hunde 359<sup>\$1</sup> zwen morgen 383<sup>\$29</sup> zwen gesellen 401<sup>\$2</sup> 403<sup>10</sup> <sup>\$2</sup> 406<sup>38</sup> 46188 4624 5158 27 57085 57588 57980 zwen fapaun 41188 87 41325 ir zwen 461<sup>83</sup> 462<sup>4</sup> 515<sup>3</sup> 570<sup>85</sup> 580<sup>85</sup> 2wen fapaun 411<sup>85</sup> <sup>81</sup> 483<sup>85</sup> 484<sup>85</sup> 484<sup>85</sup> 486<sup>4</sup> bie zwen 488<sup>17</sup> <sup>82</sup> <sup>29</sup> 489<sup>89</sup> zwen jüngling 502<sup>81</sup> bie zwen jungen 504<sup>81</sup> zwen man 519<sup>6</sup> zwen maler 520<sup>3</sup> zwen föpfje 536<sup>27</sup> zwen fejfer 543<sup>5</sup> zwen man 546<sup>22</sup> 550<sup>21</sup> 558<sup>18</sup> bie zwen liebhaber 550<sup>30</sup> 551<sup>113</sup> zwen batjecte 570<sup>5</sup> bie zwen fajten 590<sup>3</sup> zwen hern 649<sup>29</sup> zwen prüber 650<sup>24</sup> bie zwenn 570<sup>17</sup>. — Translationen: zwen tröfte 6<sup>4</sup> zwen man 18<sup>20</sup> zwen tage 43<sup>83</sup> 73<sup>21</sup> zwen monat 44<sup>21</sup> zwen flubenten 56<sup>8</sup> zwen ah. (69<sup>18</sup> zwen biner 73<sup>29</sup> zwen 77<sup>11</sup> bije erften zwen 145<sup>18</sup> zwen röde 184<sup>23</sup> 187<sup>12</sup> zwen cipiones 216<sup>29</sup> 241<sup>5</sup> zwen taile 3146 zwen jüngling 28511 2861 9 90. — Im Buch von ben Wienern ift im allgemeinen zwen für das Wast. berwendet: zwen man 9<sup>14</sup> 58<sup>31</sup> zwen trechsler 9<sup>18</sup> zwen goltschmib 13<sup>23</sup> diese zwen 14<sup>18</sup> 58<sup>31</sup> dh zwen 22<sup>16</sup> 23<sup>10</sup> 82<sup>18</sup> 83<sup>16</sup> zwen pruder 58<sup>26</sup> 288<sup>31</sup> zwen lantherren 60<sup>1</sup> zwen riter 60<sup>5</sup> zwen kamerer 61° 64° zwen canzelschreiber 64° zwen: sten 70°-8 158° zwen graben 72° 79° zwen herren 72° zwen puchsenmaister 91° bie zwen ebeln 10214 zwen galgensprüssel 11690 zwen zmäller 16614 zwen vetern 16728 zwen werneter 167<sup>30</sup> zwen bauesner 179<sup>24</sup> zwen hauptman 185<sup>2</sup> zwen unger 210<sup>8</sup> zwen ahf. Mask.  $379^{13}$   $399^{14}$   $400^{6}$   $403^{1}$  zwen tieffer graben  $383^{27}$  feinr sün zwen  $387^{4}$  zwen wachter  $406^{27}$  zwen schreiber  $410^{14}$  — im Reim seboch auch die Form zwene (zwaine); zwene: verstene  $64^{50-31}$ , zwaine: staine  $78^{29-30}$ , zwene: bene  $156^{24-25}$   $316^{20-21}$ , stene: zwene  $167^{80-21}$ . Die Straßburger Bibel 1485 kennt nur zwen, auch mit nn geschrieben zwenn. Die zwen engel Mos. I 19<sup>1</sup> zwen knaben Mos. I 22<sup>3</sup> zwen armringe Mos. I 22<sup>22</sup> die zwen söne Mos. I 3425 4287 zwen menner Mof. II 218 die zwen pfosten Mof. II 1222 zwen tage Mos. II 22° zwenn cherubim Mos. II 22' zwen zapfen Mos. II 26' zwen onichersteine Mos. II 28° zwen vogel Mos. III 14° zwen söne Mos. III 161 zwen tage Moj. IV 922 zwen abj. Mast. Moj. IV 1324 zwen tunbschafter Rof. 21 zwen menner Rof. 24.

Die angeführten Belege werden genügen. Im übrigen verweise ich auf den bei der Lutherbibel vollständig angeführten Apparat, der mit dieser Bibelausgabe sorgfältig verglichen wurde und als Ergebnis für die Strafburger Bibel ausschließlich die Form zwen (zwenn) ergab.

Dieselben Formen weist auch Brant's Narrenschiff (Ausg. Zarnce) auf: zwen slügel 13°2 zwen hasen 18° zwen herren 18° zwen menner 47°4 zwen gesellen 48¹6 zwen soden 81²7 zwen umb ehn 96²4. — In den Fast nachtsspielen des 15. Jahrbs. (Keller III) schreiben die Nürnberger Folz und Rosenblüt ebenfalls zwen. Folz: ir zwen 959¹¹ die pesten zwen 337²⁴ zwen 339³. Rosenblüt: ir zwen eeprecher 328²³ zwen narrenschuse 854²⁻.

Für das 15. Jahrhundert gilt also die Form zwen (zwenn) für Nom. masc. im Oberd.

In Sachsen finden wir in derselben Zeit noch hauptsächlich die Form zwene. Freiberger Urkundenbuch (Cod. dipl. XII): zwene groschen 153° zwene bodem 175° zwene kauffmann 241° zwene wahne 243° zwene beckermeister 263° zwene burgermeister 362° (letter Beleg schon 1525, also 16. Jahrh.). Daneben vereinzelt: zwen hose 206° zwen schog 241° zwen monden 314° — Evenso im Leipziger Urkundenbuch (Cod. dipl. VIII): zwene studenten N. 205 (1440), zwene N. 210 (1442), zwene iarmargte N. 253 (1448), die andern zwene altaristen N. 286 (1452), die zwene meister N. 391 (1465), zwene Rh. gulben N. 405 (1466), zwene sucher N. 483 (1475), zwene pfeminge, zwene keufe, zwene groschen N. 518

(1481), zwene groschen N. 523 (1483); (Cod. dipl. IX): zwene rezes N. 362 (1503), zwene chorales N. 383 (1514), burch zwene N. 404 (1520). — Das Dresbener Urfundenbuch (Cod. dipl. V): zwene und briffig scheffel N. 282 (1456), die zwene R. 338 (1469).

Luther gebraucht also seine Dialektform, wenn er zwene in der Bibel und seinen sonstigen Schriften vereinzelt anwendet. Sonft ift ihm die oberd. Form geläufig, die er jedoch mit doppeltem o (zweon) schreibt.

Nach der historisch-kritischen Textausgabe der Lutherbibel burch Bindfeil und Niemener ftellt fich das Mast. folgendermaßen bar:

Mos. I: zween Engel 191 zween Anaben 228 zween Armringe 2499 die zween some 34<sup>25</sup> 41<sup>50</sup> 42<sup>27</sup> 48<sup>5</sup>; Mos. II: zween menner 2<sup>13</sup> die zween Pfosten 12<sup>25</sup> zween tage 21<sup>21</sup> zween rinden 25<sup>12</sup> zween Cherubim 25<sup>25</sup> zween und zween 264 zween Zapffen 2617 3622 zween fülfe 2612 252 35 362 zween Onlicherstein 289 392 zween Ringe 2822 1242627 391617 1920 zween Wider 291; Moj. III: zween Bogel 14<sup>4 40</sup> zween Ziegenböck 16<sup>5 8</sup> zween widder 23<sup>18</sup>; Moj. IV: zween wagen 7<sup>7 59</sup> 65 71 77 83 zween tage 9<sup>23</sup> 11<sup>19</sup> zween Knaben 2232 zween farren 2811 1937 die zween stemme 3416 zween widder 517 20 23 26 29 38; Moj. V: zween Menner 25<sup>11</sup> zween abf. 32<sup>30</sup>; Fosua: zween Kunbschaffer 2<sup>1</sup> zween Menner 2<sup>4</sup> <sup>23</sup> bie zween Könige 2<sup>4</sup> <sup>13</sup>; Hicht.: zween fürsten 7<sup>26</sup> zween Könige 8<sup>13</sup>; Sam. I: bie zween sön 4<sup>17</sup> zween abs. 11<sup>11</sup> zween Menner 10<sup>2</sup> zween Felsen 14<sup>4</sup> zween Propheten 19<sup>50</sup> zween andere 28<sup>8</sup>; Sam. II: zween tage 1<sup>1</sup> zween Menner 4<sup>8</sup> zween sine 21<sup>8</sup> zween Lewen 23<sup>50</sup>; Kön. I: zween Menner 2<sup>53</sup> zween snechte 2<sup>59</sup> zween monden 5<sup>14</sup> zween Cherubim 6<sup>53</sup> zween Rneuff 716 24 42 zween Reiffe 741 zween Centner 1624 zween lose buben 2113; Kön. II: zween Beeren 224 zween Knaben 522 zween Centner 523 zween scheffel 71 zween Wagen 714 zween Kemerer 988 zween Könige 104 zween hauffen 108; T zween Bagen (12 zween Kemerer 9.3 zween Konige 10 zween gauffen 10.5; hr.: zween Lewen I, 12.3 II, 9.16; Reh.: zween tage 14 zween Bankhor 12.46; Ether: zween Kemerer 2.3 6.3 biefe zween tage 9.27; Fes.: zween Beugen 8.3; Hes.: zween Kügel 1.1 zween tijche 40.3 40 zween Köpste 41.19; Sach.: zween Olebewm 4.3 bie zween Bweige 4.12 zween Stebe 11.7; Mass. I: biefe zween 9.1 zween Sone 13.16 16.2; Mass. II: zween Gesellen 3.20 zween abs. 10.33 14.36 zween Heubtmenner 12.19; Sus. u. Daniel: zween Estesten 5, 16, 19, 28, 34, 61; Mass.: zween Brüder 4.3.18 zween Beselsen 5.3 kinden 9.27 zween Stepes 1.0.33 (13.2 zween 13.3 zween Beselsen 10.33 (13.3 zween 13.3) Sperling 1029 seiner jünger zween 112 zween Fische 141719 einen ober zween 1818 1819 meine zween Söne 2128 2637 zween Centner 2517 zween Beugen 2600 18<sup>16</sup> 18<sup>17</sup> meine zween Sone 21<sup>26</sup> 28<sup>27</sup> zween Genther 25<sup>27</sup> zween Hengel 20<sup>27</sup> zween Mörber 27<sup>38</sup>; Mark.: je zween und zween 6<sup>7</sup> zween Röcke 6<sup>8</sup> zween Fisch 6<sup>41</sup> zween Mörder 15<sup>37</sup>; Luk.: seiner Jünger zween 7<sup>18</sup> 19<sup>39</sup> zween Röcke 9<sup>3</sup> zween Fisch 9<sup>13</sup> is zween Menner 24<sup>4</sup> 9<sup>30</sup> je zween und zween 10<sup>1</sup> zween Grossichen 10<sup>35</sup> umd zween Fisch 12<sup>6</sup> zween Sinch 15<sup>11</sup> zween abs. 17<sup>34</sup> 3<sup>5</sup> zween Menschen 18<sup>10</sup> zween übeltbäter 28<sup>38</sup> 24<sup>13</sup>; Holis zween sinch 13<sup>16</sup> zween Tinger 1<sup>37</sup> 21<sup>2</sup> zween tage 4<sup>40</sup> 11<sup>6</sup> zween Hifche 6<sup>9</sup>; Apostelg.: zween Menner 1<sup>10</sup> zween Söne 7<sup>29</sup> zween abs. 19<sup>22</sup> zween Unterheubtleuten 23<sup>23</sup>; Offenb.: zween Reugen 113 zween Olebewme 114 zween Bropheten 1110 zween Klügel 1214.

Daneben wendet Luther, wenn auch sehr selten, die Form zwons an: zweene abs. Mos. IV 1324; Ehr. I 1221 2717 zweene sone Ruth 12; Sam. I 4417 II 14° 1526; Gal. 422. In den sonstigen Schriften Luthers sindet sich nur zween (tzween): von d. Freih. eines Christm. (Ndr. 18): zween beschluß 18 zween sprüche 32; Wider Hans Worst (Ndr. 28): zween Dietriche 21 zween 29 32; bon d. Winkelm. u. Pfaffenw. (Ndr. 50): zween zeugen 14 zween ober dreh 73; Wider die Theol. v. Paris (Ndr. 103): tzween Artikel 27 zween papierschender 36; Luther u. Emser (Ndr. 96—98): die tzween synn 78 tzween sûn 79, 84 tzween mannen 195 tzween porstand 187; zwen (tzwen) mit einem e geschrieben nur: wir tzwen 8, 138 tzwen 138 tzwen ibruch 158 zwen namen 218.

Mag die Schreibung mit es immerhin nur orthographische Bariante fein, fie tritt boch auf oberdeutschem Gebiet gurud gegen bie Schreibung mit einfachem e. In den von mir benütten Bibeln ift die Berteilung folgende: 1. zwen — Augsburg (Stenner), Nürnberg 1562, Ed; 2. zween und zwen gleichberechtigt - Mainz (Dietenberger), Bafel (Petri), Zürich (Froschouer); 3. zween vorzugsweise, selten zwen — Frankfurt 1534, Emfer.

Auch die übrigen Schriften des 16. Jahrhs. bestätigen diese Wahr= nehmung. In Oberbeutschland: Geiler von Rapfersberg, bas Seelenparadies (Straßb. 1510): zwen wegen 10b zwen knecht 20b zwen brüder 22b. — Murner, Narrenbeschw. (Nor. 119—124): zwen galgen 6 58 zwen sed 1365 zwen bischoff  $35^{109}$  zwen hirten  $35^{109}$  zwen meisterhand  $68^{64}$ ; Schelmenz. (Ndr. 85): zwen hasen  $19^{19}$  zwen  $19^{18}$ . — Till Eulensp. (Ndr. 55—56): zwen sedem 11zwen dieb 12 zwen bauren 19 zwen knecht 25 zwen tag 27 zwen narren 35 zwen vocal 45. — Das Lieb vom hürn. Sehfried (Ndr. 81—82): zwen man 78 zwen and 84 zwen fünge 134 zwen sone 134 zwen gedanken 165. — Manuel, Weinspiel aho 84 zwen tunge 134 zwen jone 134 zwen gedanten 165. — Manuel, Weinipiel (Ndr. 101—103): zwen bahen 29 zwen tag 57, 124 zwen knecht 63 zwen possen 63 zwen kibel 97. — Pusch mann, gründl. Bericht des deutschen Meistersanges (Ndr. 73): zwen Keimen 8 zwen Thöne 26 zwen Sänger 31 zwen Krentzgewinner 32, 33 zwen Bers 38, 42 zwen Sentenz 12, 43, 44; und nur einmal zween: zween Sentenz 21. — Fischart, All. Prakt. Großmutter (Ndr. 2): zwen schwalzhäfen und zwen krüg 3; der Flöhhaz (Ndr. 5): zwen Freund 841 zwen 368 zwen Tradauten 483 zwen Mörder 1161. — E. von Günzburg (Ndr. 139—141): zwen man 3, 81 zwen botten 4 zwen pfaffen 108 zwen pflüg 122 zwen monat 129; daneben nur einmal zween: zween priester 75. — Auch der Heffe Erasmus Alberus wendet in seinen Fabeln (Ndr. 104—107) ausschließlich zwen an: zwen Knaben 18160 18164 bie zwen 1182 ein Bawer ober zwen 4485. — Dagegen bevorzugt das oberdeutsche Drama Speculum vitae humanae von Ferdinand II., Erzsberzog von Tivol (Ndr. 79—80) die Schreibung zween: zween Bisch 25 diese zween tag 35, 38; zweimal zwen: zwen abs. 41 zwen Männer 56. — Ebenso hat das wahrscheinlich auf md. Gebiet versaßte Volksbuch von Doktor Faust (Ndr. 7—8): zween Graffen 80 zween Wein 135 zween Sac 22 zween Engel 28 zween Füß 47 zween Drachen 51; zweimal ist zwen belegt: zwen Grafen 80 zwen Tag 101. — Nur die Form zween weist der sächsische Druck von Hayneccius Hans Pfriem (Nor. 36) auf: wir zween 409 zween Zimmerleut 720, und Krügers in Berlin erschienenen Hans Clawerts werdliche Historien (Rdr. 33): die zween becher 15, 16 zween abs. 35, 47, 47, 48, 55 die zween Rahtsverwanten 48 die zween thaler 51 zween Tage 62.

Mit Ausnahme der Bibellitteratur zeigt fich also im 16. Jahrh. als die beliebtere Form zwen. Tropbem wird von den Grammatikern, wohl im Anschluß an Luthers Schriften, zwoon als Regel aufgestellt.

Josua Maaler, die teütsch sprach, Zürich 1561: zween zwo zwey duo duae duo. — Laurentius Albertus, Augsburg 1573: zween zwo zwee. – Clajus, beutsche Grammatik, Leipzig 1578 (herausg. von Fr. Weibling, Straßburg 1894): zween zwo zwey.

Im 17. Jahrh. ift zu Anfang noch zwen beliebter.

Rindhart, der Eislebische christliche Ritter (Ndr. 53-54): zwen falsche Brüber 43 biefe zwen 151, 567, 985 zwen Söhne 2296; einmal die eigentim-liche Form zweh: Die zweh Jungeherrn 1059. — Laz. Sandrub (Nor. 10—11): zwen Gsellen 56 zwen Disputanten 57 die andern zwen 67 zwen Alten 110 zwen Geden 111 zwen oder drey 129 je zwen und zwen 131.

In der Straßburger Bibel 1621 ist zwen noch die vorherrschende Form. Bon hier ab aber ift ftets die Schreibung mit doppeltem ee angewandt.

Binkgref (Ndr. 15): zween Berg 54. — Moscherosch (Ndr. 108—109): zween Mann 46. — Schupp (Ndr. 9): zween abs. 7. — Gruphius, Horrib. (Ndr. 3): Die zween Söhne Zebaus 28. — Grimplischer Langen, Simplischer Langen, Simplischer Langen, Schwarzen, Schwarzen ciffimus (Nor. 19-25): zween Tage 50 zween Steinwürf 51 zween Musquetiere 53 zween Maußtöpfe 73 zween Finger 76 zween Teufel 103 zween guenere 33 zween Waugtopfe 43 zween Finger 46 zween Leifel 103 zween Frolsche 105 zween Holsche 105 zween Soldaten 108 zween Kerl 130 zween Krosen Kr 454 zween Schweiger 535 zween Hafen 540 zween Herren 548.

Im Anschluß an diese Form normiert Schottelius, Von der teutschen Haubtsprache (Braunschweig 1663), Rom. Acc. Mast. als zween (242 Unm.); ebenso Chrift. Budor, der teutschen Sprach Grundrichtigkeit, Colln a. d. Spree 1672.

Aber neben der Form zween (zwen) des 16.—17. Jahrhs. findet sich neben und seit Luther doch auch noch vielfach das alte zwene. Dietenberger (Mainz 1534) verwendet sie ebenfalls in feiner Bibel;

**Wos.** II: zwene Onichersteine  $39^{\circ}$  zweene abs.  $13^{24}$ ; Kön. I: zwene Menner  $2^{32}$  zweene Anechte  $2^{39}$ ; J. Shrach: ein Tag ob. zweene  $38^{16}$ . — Pushmann (Ndr. 73) hat nur einen Beleg: zwene Arent 32, sonst zwen (s. oben). — Hahneccius, Hans Pfriem (Ndr. 36) hat die Formen: zwene Schergen od. Deleberger 11, zwene Delberger 72. Daneben aber auch zwei Belege für zween (f. oben).

Somit hat zwene sich im 16. Jahrh. vereinzelt gehalten. Im 17. Jahrh. begegnen wir biefer Form ebenfalls auf fachs. Gebiet. Rindhart, der Eislebische chriftliche Ritter (Nor. 53-54): zweene Juden 12, Personenberz. — sonst aber ist zwen darin angewandt (f. oben). — Erst in Opit Poeterei (Ndr. 1) tritt sie als einzige Form auf: zweene consonantes 40, zweene verß 42.

zwene ist bei Erhaltung der Geschlechtsform im Schlesischen die Mast.-Form, die neben zwo, letteres für alle drei Geschlechter bergeht (vgl. Rückert Entw. 249); czwene iunger 574 syner iunger czwene 5841 (Citate aus Anhang zu Rückerts Entw.). Wir haben es also hier

mit einer schlesisch-sächsischen Dialektform zu thun.

Der erfte Grammatiker, ber diese Erscheinung fiziert, ift M. J. Bellin, Hochb. Rechtschreibung, Lübeck 1657, S. 139: Mask. zween ober zweene; Böbiker, Grunds. d. teutsch. Sprache, Berlin 1698, S. 65 Mast. zweene. Mit Rleibert, Deutsche Granm., Schleusingen 1711, S. 377: Mast. zweene greift diese Form über auf das 18. Jahrh. In den beiden vorhergehenden Jahrhunderten konnte die Form zweene auf ganz bestimmte Landschaften bezogen werden. Im 18. Jahrh. hingegen war bereits eine solche Verwirrung im Rahlwort eingetreten, daß man über

richtig und unrichtig sich streiten mußte. Hagedorn, Fabeln und Erzählungen (Frankf. a. M. 1752), dem aus seinem Heimatsdialekt die Form twe für alle Geschlechter bekannt war, schreibt zweene u. zween; zween Männer zween Wölfe 40 zween Freunde 134 zweene Räuber 70. — Liskow, Sammlung satyr. und ernsth. Schriften (Franksurt und Leipzig 1737) hat zweene: zween Sätze 199 zweene sind gekommen 217 zweene Hunde 639.

In Sachsen hingegen treffen wir zwene nicht mehr an.

Rabener, Sathren (Wien 1772): zween Hauptpunkte III, 346 zween Bebiente III, 22. — Gellert, Fabeln und Erzählungen (Ausg. Hempel): zween Blicke 26 zween Nachbarn 30 zween Schritte 32 zween Hunde 49 zween Erben 69 zween Wandrer 159 zween Wächter 73 zween Tage 78, 110 zween Schwarze 153. — Auch der Preuße Lichtwer, Fabeln (Wien 1773) kennt nur zween: zween Bettern 31 zween Thaler 39 die zween Weißen 70 zween Lehrer 70 die zween Jupiter 78 zween Reiger 80 zween Fleden 96 zween Bettern 140 zween Füchse 157 zween Higher 163 zween Schessel 176.

Ein eigentümlicher Gebrauch der Form zwoone ist bei den Schweizern Bodmer und Breitinger, Mahler der Sitten (Bd. I. Zürich 1746), zu konstatieren. Überall in Berbindung mit Haupt-wörtern gebrauchen sie zwoon: zwoon Monate 12 zwoon Theile 133 zwoon Engel 207 zwoon Haufen 212 zwoon Sinne 281 zwoon Tag 420 zwoon Birte 426 zwoon Nahmen 504 zwoon Freunde 541, 542 zwoon Menschen 587. — Steht aber daß Zahlwort absolut, so wird die längere Form zwoone dorgezogen: Ich bin fünf Schuh hoch und zwoone breit 568.

Diesen Standpunkt nimmt auch Gottsched ein in seiner Grammatik 1762. In den ersten Auslagen (2. Aufl. 1749) hat er zweene im Gegensatz zu seinen eigenen Landsleuten (5. o.) überhaupt als Mask.- Form ausgestellt. Die Angrisse, die er erfuhr, nötigten ihn jedoch zu der vorgenommenen Änderung. Der erste, der ausdrücklich gegen zweene als falsche Form auftritt, ist Wippel in Bödikers neu aufgelegter Grammatik (1746). Er läßt das e Bödikers (5. o.) weg und erklärt: "Das e aber darf man im Nominativ, Aksufu und Vokat. eben nicht anslicken und so wenig zweene als siedene sagen" (S. 7). So lehren auch die Grammatiker nach Gottsched, dis die Form des Mask. dem Neutr. weichen muß. Vergl.:

B. Donatus, Kurze Sprachlehre. Augsb. 1763. S. 57. Grundsätze der Deutschen Sprache. Zürich 1768. S. 64 ff. Fr. Bob, Die nötigsten Grundsätze zc. Freiburg i. B. 1771. § 251. J. Weitenauer, Zweisel der Deutsch. Sprache. Freiburg i. B. 1774. § 12. Anleitung zur deutschen Sprachlehre. Wien und Freiburg i. B. 1777. S. 29. Simon, Versuch einer d. Sprachl. (1787.) S. 69. K. J. Angerstein, Anweisung zc. Stendal 1793. § 231.

Mit den Grammatikern stimmen auch die Schriftsteller aus der 2ten Hälfte des 18. Jahrhunderts überein, indem sie nur die Form zween anwenden, soweit sie überhaupt noch geschlechtlich verschiedene Formen gebrauchen.

Blumauer, Abenteuer des frommen Helden Aeneas (Leipzig 1806): zween Brüder II, 91 zween Werther II, 114 zween Böcke V, 25 zween Pfade V, 70 zween Knaben III, 94. — Klopftock, Messias (Ausg. Hempel):

zween ber Engel II, 267 XIV, 151 zween Hitter IV, 1048 zween Winte VIII, 21, 86 zween Helfen VIII, 131 zween Berbrecher VIII, 302 zween Engel VIII, 510, 544, 545 zween abj. XI, 1246 zween Uniterbliche XX, 142, 289, 290; Oben (Ausg. Munder und Pawel, Stuttg. 1889): zweene (Ausg. D zween) I, 20181 zween abs. I, 2139 II, 10012 zween gute Geister II, 571 — Herber, Krit. Wälber (Ausg. Suphan): zween Denker III, 11 zween Bogen III, 196 strit. Walder (Alieg. Suppan): zween Senter III, 1240 zween Gogen III, 1250 zween Götzen III, 246 zween Männer III, 249 zween Antgrafen III, 250 z 6423 zween Fausthämmer 6631. — Schiller (Ausg. Bollmer): zween Söhne Räub. I, 3 zween Arrestanten Fiesk. IV, 6 zween Bürger Fiesk. IV, 6 zween Grafen Fiesk. II, 4. — Uhland (Krit. Ausg. 1898): zween Kitter I, 246 zween Genoffen I, 39 zween Männer, zween Freunde I, 82 zween Grafen I, 129 zween Ringe I, 130 zween Riefen I, 154 zween Männer I, 316 zween Hitten II, 237.

b) Genetiv und Dativ: Gen. zweier, Dat. zweien lautete die Flexion bei Beginn des Bücherdruckes.

Dekameron (Stuttg. litt. Ber. 51): ber andern zweyer iundhern 14. ber zweyer prüder 22. 108. 212. ber zweyer gesellen 267. 478. zweyer muchrer 304<sup>26</sup> 305<sup>17</sup> zweyer menschen 347<sup>22</sup> ber zweyer jüngling 504<sup>27</sup> 547<sup>6</sup> ber zweyer 519<sup>13</sup> 551<sup>18</sup> ber zweyer puler halben 547<sup>6</sup> umb ber zweyer willen 626 ber zweyer unschulbigen 640 eth zweyen prübern 21 s ben zweyen prübern 21 s ben zweyen prübern 21 s 60 mit ben zweyen rittern 70 s 72 mit zweyen rechern 9012 mit den zweyen fün 9019 mit zweyen andern 1079 mit zweyen patron 11023 mit zweyen eseln 1664 ben zweyen rittern 23338 mit zweyen fnechten 29721 ben zweyen wuchrern 30529 30715 mit den zweyen tehlen 32012 mit zweyen gesellen 34140 mit zweyen hunden 35733 36225 zweyen mitburgern 390° bon zweyen gesellen 400° unter den zweyen 4147 aus zweyen millen 42017 in zweyen monet 44411 den zweyen fnaden 45717 mit zweyen andern malern 47418 bon ben zweyen 48821 49429 mit zweyen sehnen brübern 51417 aus zweyen willen 51817 mit zweyen räten 5263 pen zweyen moneden 5431 5661 bon zweyen jungen manne 54527 den zweyen pulern 54625 den zweyen florenzern 5478 mit zweyen iren knechten 61126 mit zweyen seinen dienern 62317 zwischen zweyen burgern 62530 ben zweyen freunden 64122. — Nill. von Wyle (Stuttg. litt. Ber.): zwayer menfchen 194 2020 771 28313 bon zwayer mannen wegen 40% zwayer abf. 14317 13512 zwayer tagen 229% zwayer burger 29510 zwischen disen zwayen menschen 30 7181 von zwayen joachim 21814 ben zwayen theodofys 23729 unter bifen zwayen 28424 28617 29519. — M. Beheim, Buch von den Wienern (Ausg. Karajan, Wien 1843): Gen. nicht zu belegen - Datib meift zwain: mit den zwain 29010 11 1515 1676 mit micht zu beiegen — Datid meist zwain: mit den zwain 200° 151° 161° mit zwain pfeilen 17722 20 bon ben zwain 17921 zwischen in zwain 19825 zwain rittern 17816. Einmal zwaien: mit zwaien sunen 15616. — Fastnachts spiese (Keller III): zwaier weg 52818 H. Folz; nach ben zwaien 76316 in den zwaien tagen 35316 Rosenbl. — Deutsche Bibel (Straßb. 1485): der zweyer fünig Mos. V, 38 447 zweyer zeugen Mos. V, 176 1916 der zweyer sün Ruth 14 zweyer mann Joh. 817 zweyer geugen Math. 1816 zweyer fan Antil 61 sampt den zweyen middern Mos. IV 2914 mit zweyen haden Mos. II, 2814 diesen zweyen künigen Mos. V, 328 Jos. 210 zu den zweyen mannen Jos. 622 zwischen zweyen pfehlern Richt. 1625 den zweyen fürsten Kön. I, 25 mit zweyen abs. Jes. 62 Math. 2181 bei den zweyen schnebeln Daniel 412 in den zweyen türmen Matk. II, 1018 zweyen herren Math. 621 nach zweyen tagen Math. 26° Mark. 14° Joh. 4° zweyen Apg. 10° zwischen zweyen kriegs-knechten Apg. 12°. — Brants Narrenschiff (Ausg. Zarnce): zweyer herren Cap. 18 zweyen herren Cap. 1736.

Im 16. Jahrh. haben wir die gleiche Flexion in allen Gebieten. Beiler bon Rapfersberg, Das Seelenparadies (Stragb. 1510): in zweien (Mor. 85): zwischten zweien seinen dienern 18a. — Murner, Schelmenzunft (Mor. 85): zwischten zweien seinen 32 zweien herren 32; Narrend.: zweien mannen 13<sup>22</sup> zweien herren 16<sup>65</sup> zweier singer breit 44<sup>26</sup>. — Luther: der zweier eins Luth. Briefe 605 (de Wehte, Berlin 1826); Luther und Emser zweyer eins Luth. Briefe 605 (de Wehte, Berlin 1826); Luther und Emser (Ndr. 96—98): tzweyer zebeder 169 unter und zweyen 32 unter tzweyen quatern 40 von tzweyen spinnen 85 von tzweyen sonnen 168 tzweyen andern 170 tzweyen sebedeern 170 zwischen zweyen stulen 218; Bibel: zweier tage Mos. II, 16° ver zweier könige Mos. IV, 4° zweier Zeugen Mos. V, 19° Math. 18° zweier Menschen Joh. 8° in zweier mund Kor. II, 13° zwischen den zweien cherubim Mos. IV, 7° den zweien Hos. 16° unter den Zweien Math. 15° zweien herrn dienen Math. 6° unt. 16° unter den zweien Math. 21° .— E. von Günzburg (Ndr. 189—141): unter zweien mannen 82 mtt zweien priesteren 96. — Kürnen Senfried (Ndr. 81—82): han zweien 82 mit zweien priesteren 96. — Hurnen Senfried (Abr. 81-82): von zweyen Butt zweien priestern 96. — Hürnen Sehfried (Ndr. 81—82): von zweyen brüdern 50. — Eras. Alberus (Ndr. 104—107): mit zweien seden 26. sür zweien tagen 37. — Faustbuch (Ndr. 7—8): zweyen Herren 13, 26 mit zweyen Flüsen 47 mit zweyen Drachen 54 zwischen zweyen Bergen und zweyen Flüsen 60 neben zweyen Gesellen 64. — Buschmann (Ndr. 73): zweyer Bersen 8 in zweyen Bundreimen 13, 16, 18, 24 neben zweyen Singern 15. — Fischart, Gargant. (Ndr. 65—71): mit zweyen Rucken 114. — Ferdinand II., Speculum vitae hum. (Ndr. 79—80): von den zwayen Bischen 25 bei zwayen Männern 59. — Krüger, Hans Clawerts werdl. His, (Ndr. 33): unter zweien bösen 68. — Die Bibelterte des 16. Hahrhs. sitimmen, soweit Bersall der Flerian und nicht eingerreten ist (6, 8, 4), pollständig mit den angeführten ber Flexion noch nicht eingetreten ift (f. § 4), vollständig mit ben angeführten Formen überein.

Im 17. Jahrh. blieb die Deklination im wesentlichen die gleiche. Sandrub (Nor. 10—11): bon zweyen alten Männern 160. — Strafburger Bibel 1621: der zweyer Könige Wos. V, 3° 4° nach zweyen Jahren Wos. I, 41° sampt iren zweyen Söhnen Wos. II, 11° zwischen den zweyen Cherubim Wos. II, 25° .— Zinkgref (Kdr. 15): mit zweyen Göttern 20. — Opiş, Poeterei (Nor. 1): zweyer berje 36 mit zweyen Buchstaben 36. — Moscherosch, Insomnis Cura Parentum (Nor. 108—109): zweyen Brüdern 46. — Gryphius, Horribil. (Nbr. 3): in zweyen Augenblicken 46 mit zweyen Karfunckeln 48 mit zweyen Fingern 77. — Simpliciffimus (Ndr. 19—25): zweyer Fourriersichutzen 106 zweyer Bauern 242 zweyer Teufel 354 zweyer Kreutzer 572 zweyen Anaben 110 an zweyen Orten 311 zweyen Reutern 358 zweyen Juden 361 zweyen Steinen 564.

Roch im Anfang bes 18. Jahrhs.: Mahler ber Sitten (Bb. I. Bürich 1746): zweyer Poeten 18 zweyer Freunde 59 zweyer Würfel 176 zweyer Bogen 426 zweyer Mitbürger 482; der Datib war nicht zu belegen.

Bis in die 1. Hälfte des 18. Jahrh. geben auch die meisten Grammatiker die Deklination zweyer zweyen an.

3. Maaler (1561) führt unter zween an: zweyer tage, zweyen tagen; ebenso Chr. Budor (1672) 21, Bödiker Ausg. Wipp. 163, Rleibert (1711) 377.

Bis zu Gottscheds Grammatik ist die ursprüngliche Flexion festgehalten. In dieser Zeit hat sich aber ein Genetiv zweyen gebildet und ist auch wieder geschwunden. Zuerst treffen wir ihn im 15. Jahrh. im Dekameron: Der zweyen schönen kinde 645 \*\*. In 16. Jahrh. bei Luther: der zweien widder Mos. IV, 29 \*\*. — Züricher Bibel: der zweyen widder Mos. IV, 29 \*\* der zweyen kind Mos. V, 4\*7 auf zweyen zeugen mund Mos. V, 17\*; jedoch auch: zweyer jaren Chr. II, 21 19 zweyer zeugen Math. 18 16 zweyer menschen

Die Art der Berwendung von zweyer und zweyen für den Gen. im Züricher Dialekt wurde zum Schluß berechtigen, daß, wenn ber Artitel davor steht, die Form zweyen verwendet wird, ohne Artitel zweyer. Es wäre also eine neue Form der Flexion, gebildet in Anlehnung an die schwache Adjektiv=Deklination. Noch im 17. Jahrh. tritt die Form vereinzelt auf. Straßb. Bibel 1621: der zweyen Widder Mof. IV, 29 14. — ber Eisl. hrift. Ritter (Ndr. 53-54): Der zweyen Brüder 525. — Simpl. (Nor. 19-25): dieser zweven Geister 475.

Spätere Belege habe ich keine gefunden. In der Grammatik wird diese Form nur aufgenommen von Laurentius Albertus (1573) 63. Gen. zweyen. — Schottelius, 242 Anm. Gen.: zweyen zwoer zweyen. — Außer diesen beiden nimmt kein andrer Grammatiker diese seltene Form auf. Im 17. Jahrh. verschwindet sie wieder. als die Genetivform zweven hält sich ein nach dem Adjektivum neugebildeter Dat. zwenen (zweynen).

Buerst tritt er im Dekameron auf: zweynen seinen knechten 605.25. — Straßb. Chronik 337 Anm. 4: von zwaynen, neben durchgehenden zwain oder zweien. — Augsb. Chronik: mit zwenen fanen 774. — Bei Murner sinden wir zwenen 2 mal: Bom großen lut. Narren, Kloster X 103, 105. Es ist jedoch fraglich, od diese Flexion Nurner selbst angehört, da in den beiden in Braunes Neudrucken erschienenen Murnerschen Schriften stets die Form zweyen auftritt (vergl. oben).

In den von mir gelesenen Schriften des 16. und 17. Jahrhs. ist die Form zwenen nicht üblich. Grammatikalisch begegnete sie mir zuerst in der bei hat erschienenen grammaire allemande (Straft. 1682) S. 32.

| Mast.                     |         | Neutr.  |
|---------------------------|---------|---------|
| n. zwen                   | deux    | zwey    |
| S. zweyer                 | de deux | zweyer  |
| D. zwenen ou zweyen       | à deux  | zweyen  |
| Acc. zwen                 | deux    | zwey    |
| Wil. bon zwenen ou zweyen | de deux | zweyen. |

Der Gen. lautet noch zweyer, im Dat. tritt jedoch als gleichbe= rechtigt zwenen auf.

Im 18. Jahrh. tritt die Form zweener für den Gen. auf und veranlaßt Frisch, dagegen zu polemisieren (vgl. Bödikers Gramm. in Wippels Ausg. 163). Gottsched hingegen nimmt diese Form in seine Grammatik IV. Hauptst. § 6 auf und dekliniert nach abjekt. Weise: Gen. zweener; Dat. zwenen. Vom Standpunkt ber sächsischen Sprache war er dazu nicht berechtigt, da bereits Flexionslosigkeit und Anwendung bes Reutr. für alle brei Geschlechter eingetreten war (vgl. § 4 und § 5). Doch gab die Litteratur einige Berechtigung und Gottsched war um fo geneigter, diese Deklination aufzunehmen, da ihm die ursprüngliche Flexion dialektisch unbekannt war.

Angewendet wird diese Form bei Hagedorn (Frankf. a. M. 1752): zwenen Prinzen 70, zweenen Göttern 141, den zweenen Freunden, zweener Wölfe (Inhaltsang.). — Berlhof (Hamnob. 1749): von zwenen Streithahnen 52. — Gleim (Amsterd. 1770): zwener Störche (Der Habicht. Die Störche). — Gellert (Ausg. Hempel): nur 1 mal zwener Diebe 85, sonst immer unsletterte Formen. — Alopstock, Messias (Ausg. Hempel): mit zweenen Flügel VIII, 546 der Anblick zweener Männer IX, 128 zweener Sterblichen Lied XX, 132. Herder, Krit. Wälber (Ausg. Suphan): das Bild zweener Freunde III, 34 zweener Ströme III, 231 zweener Säulen IV, 155. Selbst Goethe hat einmal die Form zweener: der zweener Herrn Diener ist, Der junge Goethe (ed. Bernahs) III, 155.

Frisch erklärt in Böbiters Gramm. 163 (Bippels Ausg.) Gen. zweener, Dat. zweenen als dialekt. Formen. Es fehlen bei ihm jedoch die Belege, um zu erkennen, welcher Dialett gemeint ift. Die vereinzelt auf oberd. Gebiet gefundene Form zwenen konnte oberd. Einfluß vermuten laffen. Doch ift sie eine Ausnahmeform, wie die Belege aus den oberd. Schriftstellern des 18. Jahrhs. erkennen laffen. Eine Ausnahmeform konnte aber nicht einen folchen Ginfluß ausgeübt haben. Dazu tommen noch bie Ausführungen der oberd. Grammatiker Dornblüth und Fulba, die diese Formen aufs entschiedenste gurudweisen (f. unten). Sächsisch=schlesisch können sie auch nicht sein, da bort bie Geschlechtsformen ichon verloren find. Außerdem versucht Abelung § 267 ff. biese Formen Subbeutschland zuzuweisen. Wenn bies auch nach dem oben Gesagten unrichtig ift, so beweist es doch soviel, daß es teine fachfischen Formen find. Es bleibt nur übrig, niederd. Ginfluß anzunehmen, wo nach Lübben § 83 eine Flezion twener, twenen besteht. Dafür fpricht, daß Sagedorn fie zuerft anwendet, daß hauptfächlich bie aus niederdeutschen Gebieten stammenden Dichter fie anwenden, mahrend mittel= und oberd. Dichter und Grammatiter sich meift bavon freihalten. Bielleicht auch find fie gelehrte Bildungen mit der Tendenz, die dreigeschlechtigen Formen in allen Rasus durchzuführen. Tropdem die Formen zweener, zweenen niemals allgemein galten und bei verhältnismäßig wenigen Dichtern öfters gefunden werden, haben doch eine ganze Anzahl von Grammatikern die Gottiched'iche Deklinationsweise sich angeeignet: Aichinger (1754) § 197, Gerlach (1758) § 88, Donatus (1763) S. 57, Anleitung zur beutschen Sprachkunft (München 1765) S. 373, Grundfäte d. beutschen Sprache (Burich 1768) S. 64 ff., J. F. Simon (1787) S. 69, Angersteiner (1793) § 231.

Dagegen schreiben Dornblüth (1765) und K. Fulba (1778). Ersterer bemerkt in seinen Observationes 339: "man müsse im Gen. plur. sagen: zweener Männer: zwoer Frauen: pro zweyer ineptissime. Sollte diser Brauch auch denen Sachsen jederzeit gemein sein, so müssen sie jedoch gewiß glauben, daß er anderen teutschen Provinzen frembb und lächerlich vorkome." Fulba Cap. 24: "Man dekliniere sie aber nicht: zwen Herren dienen oder wo es sein muß, nur zweier, zweien durch alle Geschlechter: aus zweier Zeugen Mund, zweier Frauen Mund; zwener, zwenen haben keinen Grund und wollen erst werden."

Ende des 18. Jahrhs. verschwinden diese Formen aus der Schriftsprache. Schematisch stellt sich die Flexion des Maskulinums folgendermaßen dar: XV.—XVIII. Rahrh. Hauptschema: zwen (zween, zwene); zweier; zweien; zwen (zween, zwene).

XVI.—XVII. Jahrh. zwen; zweien; zweien; zwen.
XVIII. Jahrh. zwen; zweier; zweinen; zwen — zween; zweener; zweenen: zween.

§ 3. Geschichte der Femininformen. Das aus dem Mhd. über= nommene Schema lautet Nom. Acc. zwo, Gen. zweier, Dat. zweien. a) Mit Beginn bes Bucherdrucks treffen wir zwei Formen bes Nom. zwo und zwu. Weinhold (mhd. Gramm. § 137 ff.) möchte zwu haupt= fächlich dem Md. beigelegt wissen, doch tritt auch auf oberd. Gebiet zwu aleichberechtigt neben zwo auf.

Dekameron (Stuttg. litt. Ber. 51): zwu kleine meile 13<sup>11</sup> die andern zwu 28<sup>13</sup> zwu frawen 109<sup>1</sup> 123<sup>13</sup> 201<sup>36</sup> 522<sup>30</sup> zwu necht 146<sup>13</sup> zwu müle 164 15 zwu von den jungen nunnen 168 8 10 zwu galle 275 2 492 15 18 die zwu freude 31786 zwu flaschen 41138 die zwu preüte 3205 zwu sach 46783 die zwu parten 435 24 die zwu person 535 24 zwu töchter 569 22 zwu sampreden 575 28 zwu schauben 645 34 649 8. Einmal findet fich die Form zwue: zwue meple 328 27, bie an oberd. Schwächung mhd. uo: ue erinnert (Weinhold § 143); einmal auch die Form czwo: die andern czwo 266°. Es ist dies die normale Bertretung des nhh. d, das sich nur in dd und zwo gehalten hat (Weinhold § 137). — Nikl. von Wyle, ebenfalls ein Oberdeutscher, gebraucht in seinen Translationen (Stuttg. litt. Ber. 57) ständig zwo: zwo translaciones 9° zwo töchtern 9° zwo hend 143° zwo kirchen 174° zwo pfrüden 174° diese zwo fürstin 332° zwo tugend 342°. — Die Straße. Bibel 1485 hat überall zwu angewandt. - In ben Faftnachtefpielen (Reller III): zwu fcul 358 . -- Michael Beheim (Ausg. Karajan) hat 3 Formen zwa, zwo, zwu. Die hier auftretende Form zwa ift bayerighe Dialektform (Weinhold, mhb. Gr. § 332, 2; bayr. Gr. § 258): zwu hofen 386° zwu hauffnicze 402° zwu klasterjungfrawen 267° zwu frau 268° zwu meil 308° 157° zwu zung 8° zwu swester 57° zwu puchsen 107° 115°; zwo haubtpuchsen 379° zwo meil 303°; zwa stumb 99° bie zwa vorstet 210 si. — Brants Rarrensch. (Ausg. Barncke): zwo fülen 66 70 zwo felen 10561 zwo fromen 10722.

zeit Offenb. 1214.

Für die verglichenen Bibeln verteilen fich die Formen folgendermaßen: 1. zwo-Dietenberger (Mainz), Froschauer (Bürich), Petri (Basel), Biblia (Frankfurt a. M. 1534), Neues Testament (Nürnberg 1562), Ec; 2. zwu und zwo-

Augsburg, Emfer.

Eberl. b. Günzburg (Ndr. 139—141); zwo letzen 119, 137. — Hürnen Seyfried (Ndr. 81—82): zwo u. sibentig zungen 19. — Faustbuch (Ndr. 7—8): zwo Schüffeln 86 zwo Niberländerin 105 zwo Schwäbin 105. — Fischart, Gargan. (Ndr. 65—71): zwo Schauffel, zwo Bollen 121 zwo Huren 35 zwo Schellen 156. — Happeccius, Hans Pfriem (Ndr. 36): ein stund, drey od. zwu 1904. — Speculum vitae hum. (Ndr. 79—80): zwo Todsünden 45. Krüger, Hans Clawerts werd!. Hist. (Ndr. 33): zwo kandeln 42 zwo stunden 44 zwo seittern 61.

Belege des 18. Jahrhs.: Hagedorn (Frankf. 1752). zwo Raten 19 zwo Eulen 15 zwo Seelen 77 zwo Sylben 77 zwo Wangen 108 zwo Storgersbühnen 104. — Lichtwer (Bien 1772): zwo Reihen 51 zwo Sägen 99. — Mahler der Sitten (Bürich 1746 Bd. I): zwo Aren 38 zwo Treppen 181 zwo Wachteln 287 zwo Sylben 318 zwo Gegenden 427 zwo Sachen 506. — Rabener, Statyren (Wien 1772): zwo Kreaturen III, 199 zwo Stunden III, 32 IV, 159. — Gellert, Habeln (Ausg. Hennel): zwo Seelen 12 zwo Schwalben 66 zwo Jungfern 114 zwo blauer Augen 171 zwo Stangen 121 zwo Minuten 164 zwo Strafen 199. — Klopftoc, Mesista (Ausg. Hennel): zwo Seelen I, 692 II, 3 zwo Stunden III, 47, 745 zwo Töchter IV, 710 zwo Rächte III, 348 XIII, 898 zwo Thänen XIV, 112 zwo Abster IV, 710 zwo Bilgerinnen XV, 715; Oben (Ausg. Munder): zwo Schönen I, 18<sup>131</sup> zwo Seelen I, 76<sup>12</sup> 111<sup>8</sup> zwo Thänen I, 99<sup>43</sup> zwo Künste III, 149 zwo Töchter II, 155<sup>1</sup>. — Herder (Ausg. Suphan): zwo Gestalten III, 57 zwo Schlangen 69 zwo Empfindungen 178 zwo Arten 179 zwo Pribatpersonen 438 zwo Sachen IV, 23 zwo Ausmessingen 63 zwo Hamessingen 179 zwo Hamessingen 164 zwo Säulen 167. — Schiller (Ausg. Gödete): zwo Hander, Kab. u. Liebe II 5 zwo Meilen, Geisterscher 79 zwo Schlangen, Don Carl. I, 1. — Blumauer (Leipzig 1806): zwo Prifen II, 34 zwo Fledermäuse II, 38 zwo Karthaunen II, 45. — Boß (Ausg. Hempel): zwo Badewannen Ohn. IV, 128 zwo Rächte IX, 74. Thümmel, Bilhelmine (Seuf. Rdr. 48): zwo Leidenschen 5<sup>12</sup> zwo Weilen 23<sup>5</sup>. — Wagner, Die Kinderwörderin (Seuf. Rdr. 18): zwo Coulsdor 16<sup>30</sup> zwo Fragen 21<sup>13</sup>.

Belege des 19. Jahrhs.: Chamisso (Leipz. 1836): zwo Jungfrauen IV 103. — Uhland (Krit. Ausg. Stuttg. 1898): zwo Jungfraun I 109 zwo Gestalten I 156 zwo Feen I 317. Doch gilt für das 19. Jahrh. bereits das Neutrum zwei für das Feminimum.

Sämtliche bei zwoon erwähnten Grammatiker nehmen zwo als Nom. Acc. Fem. an.

b) Genetiv und Dativ. Die ursprüngliche Flexion zweier, zweien für das Fem. treffen wir im 15. Jahrh. noch durchgehends auf oberd. Gebiet:

Dekameron (Stuttg. litt. Ber. 51) braucht stets die Formen zweyer zweyen: der zweyer meinungen 87.15 der zweyer framen 102. 522.4 zweyer person 281.20 zweyer liebe 327.28; Dativ: mit zweyen person 105.3 in zweyen sachen 129.21 anderen zweyen schwester 169.28.30.32 den zweyen galle 275.30 den zweyen personen 290.12.20 den zweyen Wassen 354.18 mit zweyen iren

megden 53482 mit zweien junkframen 61422 61519 61588 61818 6192 6198 zweyen juntframen 616 22. - Translationen, Rifl. v. Wyle (Stuttg. litt. Berein 57): zwayer ursachen halb 159° mit zwain jungfrowen. (Bei letterem Beleg also noch die alte Form ohne adjekt. Endung vgl. § 1b). — Deutsche Bibel, Straßd. 1485: Genetiwbelege sehlen; unter zweyen rören Mos. II, 25°s an zweyen taseln Mos. II, 26 von zweyen massen Mos. III, 23°s in den zwayen taseln Mos. V, 4°s zwischen den zwayen mauren Jerem. 52°s mit zweyen ketten Apg. 21°s; daneben nur ein unsiekt. Beleg: mit zway neuwen septen Richt. 15. — Wich. Beheim: gen zwaien steten 160°s zwischen zwain partein 172°s. — Hand Beles in zweien sachnachtschen 1186°s.

Allein schon zu Anfang des 16. Jahrhs. begannen auch auf oberd. Gebiet flegionslose Formen sich zu zeigen. Go bei Murner, Narrenbesch. (Rdr. 119—124): bor zwo personen 97°. — Fischart, All. Prakt. Großm. (Rdr. 2): mit zwo spindeln 3. — Faustbuch (Rdr. 7—8): bon zwo Personen

101 vor zwo Stunden 90.

Um längsten hat sich die ursprüngliche Flexion auf schweiz. Gebiet gehalten, wie eine Bergleichung verschiedener Bibelübersetungen ergiebt. Daher konnte Jos. Maaler (Zürich 1561) noch flektieren: Gen.

zweyer; Dat. zweyen.

Der Berluft ber Deklination des Fem., die daneben noch meift bestehende Flexion des Mast. und Neutr. bewirkten eine neue adjektivische Flexion von zwo, beren erften Beleg ich in Fischarts Gargant. (Ndr. 65—71) fand — mit zwoen Schüsseln 58 — und die grammatikalisch zuerst aufgestellt wird von Laurentius Albertus (1573) 63 Nom. Acc. zwo, Gen. zwoer, Dat. zwoen. Schottelius (v. b. t. Haubtsprache 242 Anm.) nimmt ebenfalls diese Flegion an, mährend bei Chriftian Budor (1672) 63 ein Schema: Nom. Acc. zwo, Gen. zwoer ober zwo, Dat. zwo aufgestellt ift. Da die Umwandlung der Flexion von zwo Hand in Hand geht mit dem Verfall der Flexion überhaupt, so ist schwer eine Grenze zu ziehen, woher diese Flexion stammt. Tropbem Fischart die Form zwoen schon gebraucht, hat ber ihm sprachlich nahestehende Grimmelshausen im Simplicissimus hundert Jahre später den vollkommen richtigen Gebrauch der alten Formen und zwar ausschließlich: zweven Rühblasen 106 mit zweven Ruglen 229, 241 in zweyen Stunden 274.

Im 18. Jahrh. wenden Bodmer und Breitinger zwoer, zwoen an im Mahler der Sitten (Bd. I): zwoer Bersonen 18, 394 zwoer Nymphen

73 mit zwoen Personen 610.

Dagegen verwerfen die ebenfalls oberd. Grammatiker Dornbluth und Fulda diese Formen. Ersterer bemerkt in seinem Observationes S. 339: "man müsse im Gen. plur. sagen: zweener Männer: zwoer Frauen: pro zweyer ineptissime. Sollte bifer Brauch benen Sachsen auch jederzeit gemein geweßt sein, so muffen fie jedoch gewiß glauben, daß er anderen teutschen Provinzen frembb und lächerlich vorkome." Letterer in seinen Grundregeln (Stuttg. 1778) Kap. 24: "Man delli= nire sie aber nicht: zwon Herren bienen, ober wo es sein muß, nur zweier, zweien burch alle Geschlechter: aus zweier Frauen Mund; zwoer hat keinen Grund und will erst werden".

Im 18. Jahrh. treffen wir diese Formen noch bei Klopstock, Messias (Ausg. Hempel): zwoer Cedern 1 <sup>57</sup>. — Herder, frit. Wälder (Ausg. Suphan): zwoer Künste III <sup>10</sup> zwoer Personen III <sup>28</sup> zwoer Zeiten III <sup>63</sup> bet zwoen Personen III <sup>23</sup>. — Schiller (Ausg. Gödeke): zwoen Knechten (Gedichte) 250, zwoer Schnimmer XIII <sup>7</sup> Note zu 65.

Mit der Einführung des Neutrums für alle drei Geschlechter verliert sich auch diese Flezion, die landschaftlich hinsichtlich ihrer Entstehung nicht festgestellt werden konnte und als Ersatz der früh verloren gegangenen Flezion zweyer, zweyen angesehen werden muß.

Schematisch ergiebt sich also für das Femininum: XV. — Mitte XVI. Jahrh. Nom. Acc. zwo (zwu), Gen. zweier, Dat. zweien.

XVI. — Ende XVIII. Jahrh, Rom. Acc. zwo, Gen. zwoer, Dat. zwoen.

§ 4. Flexionslosigkeit. Der Verfall der Flexion begann schon sehr frühe. In §§ 2—3 war nur gezeigt worden, wie bei Aufrechtershaltung der Deklination dieselbe gehandhabt worden war. Allein schon im 13./14. Jahrh. hatten sich neben den slektierten Formen die unslekstierten nach dem Artikel bei vorausgehender Präposition eingestellt. Deutsche Wystiker des 14. Jahrhs.: mit iren zwen tochteren I, 87 8 den zwen ketten I. 1704.

Auch auf obersächsischem Gebiet finden wir sehr frühe unflektierte Formen, so im Cod. dipl. Saxon. regiae XII: mit zwen burgern 93.45 (1873) mit diesen zwen tonnen 142.86 (1430) von zwen klagen 153.81 (1436), Daneben aber auch: zweischen den zweyen thurmen 206.28 nach solchen zweyen bederknechten 301.86 mit zweyen pserben 318.17 auf zweyen tuchern 361.10.

Der schlesische Dialett hat ebenfalls früh die flexionslosen Formen eintreten lassen (vgl. Rückert Entw. 249): mete desen zwe creften.

Besser hielt sich die Flexion in den oberd. Gebieten. Bgl. die § 1 b u. § 2 b angeführten Beispiele aus oberd. Gebiet aus dem 15. Jahrh.

Für die 1. Hälfte des T6. Jahrhs. ergiebt eine Vergleichung der Bibeln Luthers (Ausg. Bindseil und Niemeyer), Dietenbergers, Augsburg (1534), Nürnberg (1562), Frankfurt a. M. (1534), Zürich (Froschouer 1551), Basel (Petri 1523), Ec., Emser, daß die Flezionslosigkeit auf oberfächs. Gebiet die größte Ausdehnung angenommen hat für Mask. und Fem., während auf den sonstigen md. Gebieten und hauptsächlich in Oberdeutschland die Flezion des Mask. sich gehalten hat, dagegen das Fem. auch unslektiert neben der richtig stekstierten Form gebraucht wird.

Wir sind nach dem im vorhergehenden Gesagten und auf Grund der Bibelvergleichung berechtigt, festzustellen, daß die Flexionslosigkeit von Obersachsen ausgeht, und daß das Fem. bereits auf allen Gebieten

flerionslos angewendet werden kann.

Auch in seinen übrigen Schriften wendet Luther unslektierte Formen an. Lutherschr. (Ndr. 18): von seinen zween fingern 22 mit den zween nechsten 32 von tzween sophisten 65; Luth. u. Emfer (Ndr. 83—84): mit diesen tzween spinnen 85 von zwo frauen 79.

In dem von Sachien ftark beeinfluften Norden finden wir ebenfalls bie unflektierten Formen — Krüger, Hans Clawerts werckl. Hift. (Ror. 33): an zwo stangen 12 in zween tagen 28 mit den zween abgesandten 48 — aber: unter zweien bosen 68.

Auf oberd. Gebiet beginnen im 16. Jahrh. da und dort ausnahms= weise unflektierte Formen aufzutreten. So bei Murner neben sonft flektierten Formen (vgl. § 2b) Schelmenz. (Rbr. 85): mit eim allein, zwen, bryen, bieren 19; vor zwo personen 92 & Narrenb. (Rbr. 119—124). — Tiss Eulenspiegel (Mbr. 55-56): fo biftu in zwen schaben 112. — Alberus brinat in feinen Kabeln unflettierte Formen noch nicht.

Ganz burchgedrungen scheint auf oberd. Gebiet im 16. Jahrh. bas flexionslose Fem .:

Faustbuch (Nor. 7—8) neben ausnahmslos flekt. Mask. (§ 2a) hat die Faustouch (Nor. 7—8) neden ausnagnistos sett. Wast. (§ 2a) hat die zwei einzigen obliquen Formen des Fem., die dorfommen, unslektiert: vor zwo Stunden 90 von zwo Personen 101. — A. Puschmann (Ndr. 73): mit zwo Syllaben 20, 26 — während das Wask. noch die volle Flerion zeigt: in zweyen Bindreimen 13, 14, 16, 18 neben zweyen Singern 30. — Fischart wendet Wask. und Fem. flerionslos an; Gargant. (Ndr. 65—71): mit zwen Haren 174 mit zwen Ärsen 181 zwischen zwen Stülen 197 disen zwen Hoffindenssänkern 206; All. Prakt. Größm. (Ndr. 2): mit zwo spindeln 3.

Im 17. Jahrh. sest sich die Flexionslosigkeit fort.

Zinkgref (Nor. 15): von zwey Augen 26 von zwey Eheleuten 54. — Biblia Straßburg 1621: nach zweyen Jahren Mos. I, 41<sup>1</sup> diesem zweyen Zeichen Mos. II, 4<sup>9</sup> sampt iren zweyen sönen Mos. II, 18<sup>3</sup> zwischen den zweyen Eberubim Mos. II, 25<sup>23</sup> sampt den zweyen Widdern Mos. II, 29<sup>3</sup> mit zweyen Shernbim Mos. II, 25. sampt ben zweyen Widdern Mos. II, 29. mit zweyen Beinen Mos. III, 11. den zweyen semmern Mos. III, 23. dois dicken den zweien Cherubim Mos. IV, 78. der zweyen Widder Mos. IV, 29. der zweyer Königer Mos. V, 3. der zweyen Königen Mos. V, 3. der zweyen Kos. V, 3. der zweyen Mos. V, 3. der zweyen Kos. V, 3. der zweyen Holden Kos. II, 18. der zweyen Holden Kos. II, 28. der zweyen Kos. II, 21. Daneben unflektiert: an den zwen Kos. II, 18. der zweyen Kos. II, 28. der z Richt. 2031 mit zween Söhnen Ruth 11 mit zwo Schnüren Ruth 16 seinen zween Knaben Kon. II, 523 zwischen zwo Mauren Kon. II, 254. — Moscherosch (Rbr. 108-109): mit ihren zwey Scharflein 5. Simpliciffimus (Mbr. 19-25) neben richtig slettiert. Dat. zweien (§ 2 u. § 3): samt zwey solchen Kroaten 274 mit meinen zwey Pferden 255 mit zween Fingern 229 zu zwey Kannen Bier 288.

In Sachsen herrscht die unflektierte Form unbedinat vor.

Chriftian Beife hat nur einen Beleg für die flettierte Form in feinen Erznarren (Rbr. 12—14): auf zweyen Beinen 72 — aber von zwey Bichern 39 durch zwey Weibes Personen 126 mit zween Priestern 141 von zwey Personen 161 mit zwey Personen 206. — Christian Reuter, Schesmuff. (Ndr. 57-58): mit zwey Daachten 22 mit zwey Worten 49.

Der von Sachsen beeinflußte Norden: Schupp, Der Freund in der Not (Ndr. 9): mit zwey Doktoren 25 mit zwey Worten 47 — aber: in zweyen Leibern 4 — ohne Prapoj. oder Artifel: zweyen Fürsten 22.

In Schlesien belegt Gryphius die unflektierten Formen; Horrib.

(Ndr. 3): bor zwey Stunden 5, 52 inner dreh Tage und zwey Stunden 24; slektierte Formen sehlen überhaupt.

In der 2. Hälfte des 17. Jahrhs. treffen wir auch den ersten grammatischen Beleg für die Flexionslosigkeit, wenn auch nur für das Fem. aufgestellt. Christian Pudor (Cölln a. d. Spr. 1672): Nom. zwo, Gen. zwoor oder zwo, Dat. zwo, Acc. zwo. Die übrigen Grammatiker dis zum 18. Jahrh. schweigen darüber. — Im 18. Jahrh. ist die unslektierte Form nach Artikel oder Präposition die einzig verwendete.

Gehörnter Siegfried (Rdr. 81—82): in zwey Tagen 62 in zwey Stüden 81. — G. E. Lessing (Ausg. Lachmann:-Munder III. Aust.): aller zwey Meilen I, 375 'd bon zwey Dingen II, 373 unter zwey Bölkerschaften I, 380 'd bon zwey Bettern II, 763 swischen zwey Bündeln II, 119 'd. — Lichtwer, Hodeln (Wien 1772): bon zween Wegen 61 in zwo Stunden 165. — Thümmel (Seuf. Ndr. 48): mit zwey Worten 28. — Klinger (Seuf. Ndr. 1): mit zwey Söhnen 253 dec. — Blumauer: aus zwey Übeln I, 93 aus zwey Thuren II, 100. — Gellert (Ausg. Hempel): seit zween Tagen 88 bon zwo Riegen 172. — Hendelt Wusg. Hempel): seit zween Tagen 88 bon zwey Thuren III, 50 bei zween Gesährten III, 104 bon zween seiner Feinde III, 111 gleich zween Männern III, 121 gleich zween helben III, 121 auf zwei Blätterchen III, 377 durch zwo Übersetungen III, 386 zwischen zween Thürmen III, 405 auf zwo Münzen III, 418 zwischen zween Lebersetungen IV, 85 bon zwei Geiten IV, 443 — dabet sedoch mit Präposition slettiert: bon zweien Problemen III, 81 zwischen zweien Künsten III, 136 bet zwoen Bersonen III, 223. — Respited Kuusg. Hempel): mit zween Gingeln III, 253 mit zween Gipfeln VIII, 90 an zwei Tagen III, 189. — Der junge Goethe (Bernahs): in zwei Jahren II, 366 in zwei Tagen III, 189 mit zwei Worten III, 297 in zwey Jahren II, 6, 36 in zwei Tagen III, 400 — slettiert dagegen ohne Artisel und ohne Präposition, oder absolut gebraucht: zweener Hener III, 155 bon zweien abs. III, 605. — R. G. Lessing, (Seuf. Ndr. 28): seit zwey Jahren III, 605. in zwei Schlangen 34 mit ben zwei Ingeheuern 56 neben zwei Gelpenstern 89 mit zwei Brülen 91 in zwei Jalbsueln 91 bon zwei Harben 144. — Deutsche Erzähler bes 18. Harben 125 in zwey Minuten 1601.

In der Grammatik wurde die Flexionslosigkeit bei vorausgehendem bestimmten Geschlechtswort zuerst von Gottsched aufgestellt. Gram. § 5: "Ganz anders sieht es mit den Zahlen aus, wenn sie mit dem bestimmten Geschlechtsworte gesetzt werden. Hier läßt man dasselbe die verschiedenen Geschlechter der Hauptwörter anzeigen und das Zahlwort bleibt unveränderlich, wie folgendes Muster zeigt:

Die zween Bäume; die zwo Blumen; die zwey Thiere.

Der "; der "; ber "; ber "

Den zweenen Bäumen; den zwoen Blumen; den zweyen Thieren.

Die zween Bäume; die zwo Blumen; die zwey Thieren.

Eigentümlich ift bei ihm der slektierte Dativ, der seiner vorausgehenden Regel widerspricht. Es wurde auch ihm schon der Einwand erhoben, daß meist auch im Dativ die unslektierte Form gelte. Er weist biesen Sinwurf zwar als unbegründet zurück, indem er den Gegnern Unkenntnis der deutschen Grammatik und dem Sebrauche der unslektierten Form bei den Schriftstellern Nachlässigkeit unterschiebt, doch sind die nachsolgenden Grammatiker seinem Beispiel nicht gefolgt. Schon Aichinger 1754 schreibt: "Wenn zwoen, zwo, zwey den Artikel die vor sich hat und ein Nennwort dabeh stehet, so nimmt es keine casus an, als: der zwoen Männer, der zwo Frauen, der zwoy Häusern". Obwohl Aichinger noch nicht als Regel aufgestellt hat, daß auch, wenn eine den Kasus anzeigende Präposition vorausgeht, Flexionslosigkeit des Jahlwortes eintritt, so sügt er doch bei, daß man sagt: er hat mit zwo Frauen sechs Kinder. Als Grund giebt er an, daß "die Endungen so ungewohnt lauten, daß man sie durch andere Constructionen umgehet oder gar wegläßt". — Fulda (1778): "man dekliniere die Zahlen zwon, zwo, zwei aber nicht weiter".

Aber nicht nur durch die Grammatiker, auch durch die eigenen Landsleute wird Gottsched widerlegt. Gellert (Ausg. Hempel) schreibt: vor zwey Monaten 235 mit zwey Punkten 328 unter zwo Schwestern 43 aus zwo Zeilen 68 vor zwey Jahren 328 von zwey Worten 218. — Rabener, Sathren (Wien 1772): von zwo Stunden III, 211 außer zwey Mahlzetten III, 29.

Einen Fortschritt in der Beobachtung der Flexionslosigkeit des Zahlsworts machen "Die Grundsätze der Deutschen Sprache" Zürich 1768, 64 ff., die eine Flexion des Zahlworts nur zulassen, wenn es einzeln und schlechtweg steht, wie ein Hauptwort. Sie führen an: "mit zween Freunden, zu zwo Freudinnen, von zwey Liebenden. Wenn das Zahlwort aber schlechtweg wie ein Hauptwort steht, wird die Flexion durchgeführt, sogar im Nom., der dann zweene lautet: Von Männern gesagt also: die ersten zweene stellten sich zu den folgenden zweenen. Und von Frauen: zwoen gelang es, daß sie zwo andre verdrangen".

Die ausstührlichste und genauste Untersuchung über die Flexion hat Abelung in seinem Lehrgebäude § 268: "Unveränderlich in Ansehung des Casus bleibt zwey, wenn es den bestimmten Artikel oder ein Prosnomen vor sich hat, weil diese den Casus schon hinlänglich bezeichnen. Die Declination der Zahlwörter ist blos ein Hilämittel, den Casum in Ermanglung eines andern Werkmahles zu erkennen. Da dieser nun durch den Artikel und das Pronomen hinlänglich bezeichnet wird, so darf das Zahlwort ihn nicht erst anzeigen. Überdies sind die Casuszeichen der Zahlwörter von derzenigen Declination der Abjective entlehnet, wenn sie ohne Artikel gebraucht werden, daher sie sich auch aus diesem Grunde nicht hierher schicken. Wenn zwey ein Substantivum aber ohne Artikel und Pronomen ben sich hat, so wird es von vielen ohne Unterschied declinirt. Allein die Analogie der übrigen Zahlwörter macht auch diese Declination in den meisten Fällen überstüssig, zumahl da die Präposition und das Substantivum den Casum schon andeuten. Ausgenommen sind hier nur:

1. Der Genitiv mit seinem Zahlworte, er mag voranstehen oder nachfolgen: er war zwoyer Diener Herr oder ein Herr zwoyer Diener. Der Ertrag zwoyer Rittergüter. Db man gleich in der ungebundenen Schreibart hier lieber eine Umschreibung gebraucht: er war ein Herr von zwoy Dienern oder über zwoy Diener; aus dem Munde von zwoy oder droy Zeugen, der Ertrag von zwoy Rittergütern. — 2. Im Dativ nimmt das Zahlwort nur alsdann das Casuszeichen an, wenn keine Präposition da ist, und auch das Substantivum den Casum nicht bezeichnen kann: er versprach es zwoyen Frauen. Hat aber dieses sein Casuszeichen, so scheinet, besonders wenn noch eine Präposition dazu kommt, die Biegung des Zahlwortes im Dative völlig überstüffig zu sein: Ich habe es nur zwoy Freunden anvertraut. — 3. Hingegen ist die Bezeichnung des Genitives und Datives an diesen beyden Zahlwörtern nothwendig, so oft sie ohne Substantivum stehen, sie mögen übrigens den Artikel und ein Pronomen vor sich haben oder nicht".

Diese 3. Regel ist schon zu Abelungs Zeiten nicht mehr ganz fest, benn er sett hinzu: "Nur den Genitiv, welcher eine unangenehme Härte macht, wird man wohl außer der Dichtkunst nicht leicht wagen." — Campes Wörterbuch schließt sich ganz den Aussührungen Abelungs an. Er erklärt die Deklination als notwendig in Fällen, in denen das Zahlwort allein steht: "Zweier Hülfe bedarf es nicht, ich habe es nur zweien gesagt."

§ 5. Verfall des Geschlechts. Der Versall der verschiedenen Geschlechtsformen beginnt schon im Whd., und zwar im Mittelfränkischen. Im Alexanderlied des Pfassen Lamprecht aus der 1. Hälfte des 12. Jahrhs. sinden wir schon: zvo unde drīzich kuninge 1812 zvei so herlichen scaren 3109 zvei litte carbunkel 5830.

Auch das gesamte Niederdeutschland verlor sehr frühe die Geschlechtsform des Mask und Fem. und setzte das Neutr. two ein. Ursprünglich lauteten die Formen Mask. Nom. Acc. twone, twoine, two, two; two; Fem.: two, twu; Neutr.: two. Aber schon 1303 two borger, two mon u. a. (Lübben § 83 § 118.)

Es bleibt also für unsere Betrachtung nur das Oberd. und das Mdb., insoweit es einen berrschenden Einfluß auf die Sprache gewann

durch Sachsen und Schlesien.

Am frühesten hat Schlesien von den drei genannten die neutrale Form für alle Geschlechter eindringen lassen, jedoch neben Erhaltung der hergebrachten Geschlechtsformen. (Bgl. Rückert Entw. 249; Weinhold

Mhd. Gramm. § 336.)

Auch in Sachsen treten die Verwirrungen im Geschlecht ziemlich früh auf: mit diesin zwen thonnen Cod. dipl. XII N. 196 (1430) von zwen klagen N. 216 (1435). Doch herrschen die ins 16. Jahrh. noch im großen ganzen die richtigen Formen. Noch 1525 im Cod. dipl. XII. zwene burgermeister N. 552, zwu stunden, zwu personen N. 714 (1529). Auch Luther zeigt noch keine Verstöße. Im Lause des 16. Jahrhs. stellen sich allmählich die neutralen Formen für das Mask. und Fem. ein. E. von Günzburg (Ndr. 139—141): zwey Menschen 125, während er sonst zwen anwendet: zwen pfassen 108. — Alberus (Ndr. 104—107): zwey Wassen 16°7 — sonst zwen: zwen Knaben 11°8.

Daß auch am Mittelrhein in jener Zeit die Formen nicht mehr ganz sicher waren, beweist Kafpar Scheidts Übersetzung des Grobianus

(Ndr. 34-35): und wie zwen Lichter 2131.

Mit dem Beginn des 17. Jahrhs. greift Schlesien entscheidend in die deutsche Schriftsprache ein durch Opig und die übrigen schlesischen Dichter. Ersterer bevorzugt in seinem Buch von der deutschen Poeterey (Ndr. 1) noch die Form zwene; daneben sinden sich aber einmal zwey: die zwey verß 46. Doch schon um die Mitte des 17. Jahrhs. sinden wir dei seinem Landsmann Gryphius zwey allgemein und nur als seltene Ausnahme wird. Horribil. (Ndr. 3) Mast.: zwey Tage 14, 15 zwey Ducaten 20 zwey Tichgänger 88 zwey Fechtbegen 89; Fem.: zwey Nuten 90 zwei Fahnen 91; Peter Squenz (Ndr. 6) Mast.: zwey Mörder 18 zwey Tage 28 zwey Karsuntel 29 — daneben nur: die zween Söhne Horribil. 28; zwo Säul Peter Squenz 21.

Für Schlesien ist somit seit der Mitte des 17. Jahrhs. die neutrale Form allgemein durchgebrungen. Und so konnte Steinbach in seinem Wörterbuch 1734 schreiben: "zwey (numerale); quidam scribunt zween, masc. zwo soem. zwey neutr.; sed plurimi hanc dissinctionem remittunt, quia neque unica vox germanica praeter hanc in plurali amat distincta genera, sed declinatur rectius per tria genera ut drey: zwey Beugen; zwey gelehrte Leute; zwey Briese; zwey Richter; zwey Ding. Wer nur zwey Finger rührt. Hosimw. Zwey Helben. Günther."

In Sachsen war im 17. Jahrh. der Sieg der Form zwoy noch nicht vollständig entschieden. Doch ist das Fem. zwo vollständig verdrängt und wir haben nur noch zwei Formen: Mask. zween Fem. und Neutr. zwey. Auch für das Mask. kann zwey verwendet werden.

Rindhart, Eisl. chriftl. Mitter (Ndr. 53—54), Mask.: zwen falsche Brüber 43 zwey Musikanten 12 (Personenberz.) zweene Jüden 12 (Personenberz.) durch die zwey Mann 546 bie zwen 151, 567, 955 die zwey Brüder 2256 zwen Söhn 2296 zweh Jungeherrn 1059; Kem.: zwey Ketten 1134 zweh Ketten 1142; Neutr.: zwey mal 309 zwey Wapen 516 zwey Beiber 877. — Ein gülden Kinglein od. zween 1442. — Die einmal für das Mask. und einmal für das Kem. auftretende Form zweh ist die dialektische Keutralsorm, die sich heute noch in Sachsen gehalten hat (vgl. § 7). In Christ. Weise's Erznarren (Ndr. 12—14) ist dieselbe Erscheinung, Mask.: die zwen Federsechter 13 zwey Schwäger 41 zwen Kerlen 20, 112 zwey Brüder 93 zween Pseunige 63 zwey Reichsthaler 165 zween Männer 93 zween Studenten 162 zween Karren 206; Hem.: zwey Kannen 44 zwey Sachen 51, 225 zwey Personen 88. — Christ. Keuter kennt nur noch die Form zwey, Schelmuff. (Ndr. 57—58): zwey Dames 34 zwey Wogols 63.

Auch in den Gebieten, in denen Niederdeutsch die Volkssprache war, mußten die Geschlechtsformen verloren gehen. So sinden wir det Balth. Schupp (Ndr. 9): zween Mask. abs. 7 zwo Sommen 28 zwey gantzer Tag 26 zwey Dukaten 27 zwey Alexandri 28 mit zwey Ooktoren 25.

Am längsten hielten sich die verschiedenen Geschlechtsformen im Oberd. Hier sind sie das ganze 16. Jahrh. hindurch noch erhalten. Erst im 17. Jahrh. treten allmählich vereinzelt fehlerhafte Formen auf. Zinkgref (Ndr. 15) hat neben regelmäßiger Anwendung von zwon,

zwo, zwey einmal als Fem. zwey gebraucht: ich weiß zwey Schwestern 19. Bei Moscheroch (Ndr. 108—109) sind die Formen noch sest. In der 2. Hälfte des 17. Jahrhs. mehren sich die Verstöße. Grimmelsshausen gebraucht im Simplicissimus zwar hauptsächlich zween, zwo, zwey, doch sindet sich schon mehrsach zwey bei Mast. und Fem. Für das Mast. hat er 4 Belege: zwey Punkte 254 zwey Freunde 322 zwey Feinde 412 zwey Bauern 438; als Fem. ist zwey 2 mal belegt: zwey Reihen 116 zwey Meilen 250.

Wir treten in das 18. Jahrh. ein mit dem Refultat, daß auf oberd. Gebiete die ursprünglichen Geschlechtsformen im großen und ganzen noch festgehalten werden, mahrend fie dem übrigen Deutschland wenigstens in den Dialekten abhanden gekommen waren. Auch zu Anfang bes 18. Jahrhs. treffen wir auf oberd. Gebiet die durchaus richtige An= wendung der drei Formen, so insbesonders bei Bodmer und Breitinger. In eine bedenkliche Verwirrung aber gerieten die Schriftsteller bes 18. Jahrhs., benen bie verschiedenen Geschlechtsformen aus bem Dialett unbekannt waren, und welchen fie boch in ben Schriften ber vorhergebenden Jahrhunderte und in den Büchern der oberd. Schriftsteller begegneten. Die Formen des Mast. und Fem. werden bunt durcheinander geworfen und bazwischen die neutrale Form für beides angewendet. Sachsens führende Stellung in der hochdeutschen Sprache des 18. Jahrhs. trug zunächst auch nicht zu einer Klärung bei. Wie weit die Berwirrung ging, sollen Beispiele aus den einzelnen Dichtern zeigen. Hageborn schreibt in seinen Fabeln (Frankf. a. M. 1752): Die Feldmaus und die zwo Wiesel 24 zwey Väter 15, während sonst das Schema bei ihm ist zwen (e) Männer, zwo Frauen, zwei Kinder. — Lichtwer, Fabeln (Wien 1772): Die zwo alten Weiber 69, im Anschluß an das natürliche Geschlecht, sonst zwen, zwo, zwei. — Eleim (Amsterdam 1770): zwo Gürtel um den Leid 169. — Geschen 1783 (Mess. 2006): wei Tellen 1783 (Mess. 2006): wei Tel (Ausg. Hempel): zwei Knaben 112 zwei Söhne 112 zwei Brüber 206 zwo blauer Augen 172, wozu er in der Selbstritik zu Strophe 4 und 5 S. 177 bemerkt: Richt zwo, sondern zwei — dagegen sehr oft zween und zwo richtig angewendet (vgl. § 2a § 3a). — Winkelmann, der in seiner Sprache sächnischen Beeinstuffung unterlag (voll. Scherer Littg. 451): ber anderen zwey Seiten 35 13 nebst zwey Engeln 28 19 — aber: von zwo Borstellungen 10 18 bie zwo andern nedit zwey Engeln 20. — aver: von zwo Supprunigen 10. die zwo andern 21. 21. 21. — Bieland (Karlkruher Außg.): zwey wunderschöne Knaben Urt. d. Paris S. 150 aber: zween Kasen Foris 4. 25. setteres in der Hempelschen Außgabe zu zwey umgestaltet. — Herder, Krit. Wälder (Außg. Suphan) Maski: Bd. III zween Denker 11. zween Bogen lang 196 zween Begletter 233 zween Gögen 246 zween Männer 250 zween Markgrafen 250 zween Flüsse 233 zween Gögen 246. 28. IV. zween Sinna 53 zween abs Moski 23. 252 zween Ausbrücke 286; Bb. IV zween Sinne 53 zween abs. Mask. 93 zween Tone 98 — aber Bb. III zwei Gefährten 33 zwei Augenblicke 143 zwei Wanderer 391; Bd. IV zwei Ströme (Journal meiner Reise 1769) 352 zwei Umstände 358 zwei Berse 430 zwei Tage 436; Femin.: Bd. III zwo Gestalten 57 zwo Schlangen 69 zwo Empsindungen 178 zwo Arten 179 zwo Pribats personen 438; Bb. IV zwo Empfindungen 16 zwo Sachen 23 zwo Ausmessungen 63 zwo Hauptarten 103 zwo Borstellungen 164 zwo Säulen 167 — aber zween Windmühlen III, 374 zween Abmehungen IV, 167 in zween Uebersehungen IV, 150 zweener Säulen IV, 155 über zwei Seiten III, 454 zwei Classen IV, 400 zwei Absonderungen IV, 400. Sogar zweistlichg gebraucht Herber zween, nachweisbar allerdings nur im Bers: zween Stifte Cid 15; zween Kitter Cid 30. Da sonst nirgends Zweisilbigkeit konstatiert wird, so ist diese Form vielleicht

als dichterische Freiheit aufzufassen. Neutr.: zwei Dinge III, 135, 1V, 24 zwei Extreme III, 250 zwei Enden III, 250 IV, 24 zwei Haupter III, 470 zwei Gefühle IV, 103 zwei Objekte IV, 192 zwei Menschengeschlecht IV, 203. — Klopstock hat die richtige Anwendung von zween und zwo (siehe § 2 und § 3). Food in den Oden tressen wir die Formen: zwey Stimmen II, 50 zwey Nordamerikaner II, 106. — Wagner, Kindermörberin (Seuf. Ndr. 13) Mask.: zwey Wege 42° zwey Monat 52° 54° 31° zwey Tag 76° zwey Schnitt 76′ 22 zwey Umstände 78° – aber: zween Officier 39° zween Biehkerls 64° 22 zween Fausthämmer 66° 1; Fem. stets zwo: zwo Louisdor 16° 2wo Fragen 21′ 22. Eine ebenso große Berwirrung wie bei Herber zeigt sich auch dei Schiller (Ausg. Gödeke). Mask.: zween Knaben Carl. I, 2 zween Menschen Carl. I, 2 zween Söhne Käub. I, 3 zwo Freunde Bd. V, 369 zwoen Knechten Gedichte S. 250 zwoer Schwimmer Macbeth XIII, 7. Note zu 65; Fem.: zwo Hände Kab. u. Liebe II, 5 zwo Meilen Geischerser 79 zwo Schlangen Carl. I, 1 zween Stunden Macbeth IV, 12 zwey Saduhren Käuber II, 3; Reutr.: zwo Frauenzimmer Bd. III, 552 zwo Geschöppse Thalia III, 51 zwoer Herzen Kab. u. Liebe I, 4.

Im 18. Jahrhh. begannen auch die Grammatiker sich mit dieser Neuerscheinung zu befassen. Aber dis zu den entscheidenden Schriften Abelungs ist auch bei ihnen keine einheitliche Aussassung. Für das Zahlwort in seinen verschiedenen Geschlechtsformen tritt ein: Vottsched, deutsche Sprachkunst § 3: "zwoen Männer, zwo Frauen, zwoy Kinder". Ausdrücklich weist er den Gebrauch von zwoy für alle drei Geschlechter in Anm. dab: "Wem hier das zwoen, zwo, zwoy fremd vorkömmt, der bedenke nur, daß unser Alten und selbst die deutsche Bibel diese genau beobachtet haben". Ebenso lehren noch: Aichinger § 197 und insbesonders die süddeutschen Grammatiker wie Dornblüth in seinen Observationes S. 265; P. Donatus, Kurze Sprachschre S. 57; Anleitung zur deutschen Sprachkunst, München 1765; Wörterbuch herausg. im akad. Bücherverlag München; Grundsätze der Deutsch. Sprache.... Zürich 1768 S. 64 fs.; Fr. J. Bob. Die nöttigken Grundsätze.... § 251; Ignaz Weitenauer, Zweisel der deutschen Sprache § 12; Fulda Grundregeln Cap. 24.

Daneben haben aber andere Grammatiker schon die Anwendung

Daneben haben aber andere Grammatiker schon die Anwendung von zwoy für alle Geschlechter gebilligt. Der erste ist Frisch in seinen Zusätzen zu Bödikers Grundsätzen (Wipp. Ausg. 163). Er empsiehlt neben der herkömmlichen Deklination die Deklination von zwei wie drei, der Einsachheit halber, um Fremden und Einheimischen die Schwierigskeiten zu vermindern, "da der Deutlichkeit nichts abgeht und dann auch, weil es nach andern deutschen Mundarten ebensowohl lautet: zwei Herren als zween Herren." I. W. Gerlach, Lehrer an der kaiserl. königl. Ingenieurschule zu Gumpendorf, sagt in seiner Sprachlehre S. 56: "Andere sagen beim männlichen Geschlechte zween, beim weiblichen zwo, beim ungewissen zwei. — Wir aber brauchen zwey wie drey, bei allen Geschlechtern". Kindleben, Studentenlezikon: "Man kann entweder zween, zwo, zwey oder zwey, zwey, zwey deklinieren, das

eine ift so gut beutsch wie bas andere". Wit Abelung war bas Schwanken ber Grammatiker entschieben.

Er trat mit allem Nachdruck für die Verwendung von zwey in allen Geschlechtern ein und erklärte die geschlechtlichen Formen als Eigenheit einiger oberd. Mundarten, von benen bas ganze nittlere und nördliche Deutschland nichts wiffe (Lehrgeb. § 267ff.). An ihn schließen fich in ihrem Urteil an: Hennat, Deutsche Sprache S. 78. 3. F. Simon Bersuch einer b. Sprachl. S. 69. Angerstein § 231.

Campe erklärt in seinem Wörterbuch die Anwendung der Geschlechts= formen als dichterische Freiheit. In ausgedehnterem Maße macht auch nur noch Uhland — als Germanist — zu Anfang des 19. Jahrhs. bavon Gebrauch (Arit. Ausg. Stuttg. 1898); Mast.: zween Ritter I, 246 zween Freunde I, 82 zween Kinge I, 130 zween Männer I, 82, 312 zween Grafen I, 129 zween Riefen I, 155 zween abs. I, 40 zween Hitter II, 237 daneben: zwei Buhlen I, 156 zwei Kinder I, 44 zwei Kämpfen II, 254; Fem.: zwo Jungfraun I, 109 zwo Gestalten I, 156 zwo Feen I, 317 zwei Rosen I, 95 zwei Knospen I, 455. — Bereinzelt noch bei Chamisso: zwo Jungfrauwen IV, 103.

Bis jett wurden nur Dichter aus dem 18. Jahrh. angeführt, bei welchen die neutrale Form noch nicht vollständig durchgedrungen war. Daneben gingen aber auch folche ber, die ausschließlich zwey anwendeten. Bor allem G. E. Leffing (Ausg. Lachmann-Munder): Bb. 1 zwey Sylben 363' zwei Schriften 369\*\* zwey Meilen 375'' zwey Kerle 377'\* zwey Mantels 388' zwey Tropfen 15', Bd. II zwey Schnestern 51' zwey Mantels 58'\* zwey Töchter 71' zwey Hörner 74'' zwey Personen 105'' zwey Stücke 118''. — Lessings Bruder K. G. Lessing (Seus. Ndr. 28): zwey Keiter 5'' zwey Bediente 32'' zwei Freunde 57'' zwey Tage 81'' zwey Heider 113' zwey Studensimmer 37'' zwey Höderneiber 106'''. — Alinger in seinem Otto (Seus. Ndr. 1): zwey Begleiter 64' zwey Diener 113'' zwey Marder 95'' zwey Personer 13'' zwey Fragericker 83'' zwey Brager 91° zwey Mdrder 95° zwey Kerls 96° zwey Emigketten 83° zwey Fragen 90° zwey Stunden 96° — aber im Personenberzeichnis: zween Mörder. — Mahler Müller, Fausts Leben (Seuf. Ndr. 3): zwei Teusel 13° zwei Mosler 38° zwei Enkel 41° zwei Gerichtsbiener 53° zwei Gelster 16° zwei Halb= göttinen 6° zwei Menschen 76° zwei Knochen 110°. Bieland (Ausg. Hempel), Don Sylvio v. Rosalva: zwei Morgensterne 75 zwei Realen 102 zwei Bon Sylbio b. Rojalba: zwei Worgensterne 75 zwei Realen 102 zwei Zige 133 zwei Feinde 144 zwei Stunden 9 zwei Erzählungen 14 don zwei Schlangen 34 zwei Ellen 49 zwei Stunden 111 zwei Creaturen 111; Fdris u. Cenide: zwei Wolossen 35. zwei Satyrn 43. zwei Wangen 50. zwei Stunden 58. wei Rächte 61. zwey Ganhunede 70. wei Wangen 50. zwei Stunden 58. wei Nächte 61. zwey Ganhunede 70. wei Kangen 50. zwei Gtunden 58. zwei Nächte 61. zwey Ganhunede 70. wei Kangen 50. zwei Bogen I, 34 zwey Monate I, 44 zwei Bässe (1764—1776); Mask.: zwey Bogen I, 34 zwey Morskit I, 367 zwey Stock I, 379 zwey Knichte II, 91, 252 zwey Pferbe II, 53 zwey Reichsknichte II, 119, 242 zwey Reiter II, 183, 244 zwey Fingänge II, 209, zwey Tage II, 242, 243 III, 396, 380 zwey Mägen II, 401 zwey Köde II. 470 zwey Triebe II. 474 zwey Theatrassalender. singänge II, 209, zwey Tage II, 242, 243 III, 396, 380 zwey Mägen II, 401 zwey Köpfe II, 470 zwey Triebe II, 474 zwey Theatrastalender II, 487 zwey Diebe III, 175 zwey Meteore III, 241 die zwey älteste der Knaben III, 25bie zwey Kufböume III, 263 zwey Kerls III, 278 zwey Lindenbäume III, 372 zwey Achte III, 458 die zwey Pirschen III, 514 zwey Sekretäre III, 552 zwey Bediente III, 572; Fem.: zwey Seiten I, 47 alle zwey (Liebe und Langemeil) I, 105 zwey Esten I, 321 zwey Hände II, 89 zwey Erecutionen II, 116 zwey Stunden III, 130 zwey Stangen II, 196 zwey Erkärungen II, 233 zwey Linden III, 244 zwey Mausschen III, 258 zwey Thärungen III, 295 zwey Töchter III, 389 zwey Virken III, 501. Daneben aber treffen wir die Korm zween und zwo pereinselt an: sie meine zween Russen treffen wir die Form zween und zwo vereinzelt an: für meine zween Buben

I, 388 ber zweener Herren Diener ift III, 155; Reutral wird zween gebraucht: zween Cahiers, etwan eins I, 296 zween Liebende III, 519; Fem. zwo: zwo Rachbarinnen I, 383 zwo Händ II, 109 zwo Fragen II, 230 zwo Arten II, 420 zwo Rezensionen III, II, 120; zwo Keutr. zwo Bein II, 109. — Deutsche Erzähler des 18. Jahrhunderts (Seuf. Wdr. 66—69) haben säntlich zwey: zwey Zeugen 15<sup>21</sup> zwey Tage 17<sup>22</sup> zwey Diener 46<sup>20</sup> zwey Faktorehen 36<sup>26</sup> zwey Morbthaten 39<sup>24</sup> zwey Wochen 155<sup>16</sup> zwey Schwestern 140<sup>20</sup> zwey Frozesse III worden 25<sup>21</sup> zwey Wochen 155<sup>16</sup> zwey Schwestern 140<sup>20</sup> zwey Prozesse 148<sup>10</sup>. — Forster, kleinere Schriften (Seuf. Ndr. 46—47) hat nur einmal zwo: zwo Seelen 93<sup>28</sup>. — W. d. Hundoldt (Seuf. Ndr. 58—62) wendet zwei durchaus an.

Ende des 18. Jahrhs. verschwinden also die Geschlechtsformen und für ganz Deutschland gilt nun zwei als die einzige richtige hochdeutsche Form.

§ 6. Verbindung mit andern Bahlworten. Als Multiplikativum war stets nur die Form zwei gebräuchlich: zwei hundert heten da ir man Barz.  $682^{27}$ . — N. v. Wyle (Stuttg. litt. Ber. 57): zway hundert guldin  $24^{19}$ . — Dekameron (Stuttg. litt. Ber. 51): zweyhundert gulden  $468^7$  zwey tausend schritte  $163^{17}$ . — Beheim (Ausg. Karajan): zwai hundert maister  $30^2$  zwai tausend güldin  $111^5$   $138^{11}$ .

Bei der Abdition hingegen wurden die drei Geschlechtsformen gesbraucht. Straß6. Bibel 1485: zwen und sünsfzig man Neh. 7 zwen und neunzig man Neh. 7 zwen und vierzig man Neh. 11 zwen und zwenzig fürsten Chr. I, 12. zwen und zwenzig elephanten Wac. II, 13.

Im 16. Jahrh. tritt schon Verwirrung ein bei der Abdition, wohl beeinstußt durch das Multiplikativum. Richtig schreidt Luther: zwo umd vierzig Stedte Wos. IV, 35° zwey hundert und zween und dreißig knaben Kön. I, 20¹6 zween und vierzig monden Offend. 11²2 zwo und dreißig feelen Wos. IV, 31⁴0. Daneben aber: zwey und zwenzig Obersten Chr. I, 13²8 der menner zwey und sünsfzig Neb. 7³2 zwey hundert zwey und dienzig früder Neh. 11¹3 zwey hundert zwey und siedzig brüder Neh. 11¹3 zwey und sechzig wochen Daniel 9²6 nach den zwey und sechzig brüder Neh. 11¹3 zwey und sechzig wochen Daniel 9²6 nach den zwey und bectzig staden Kön. I, 20¹6 zween und vierzig monden 11² zwo und dreißig Seelen Mos. IV, 31⁴0 zwo und sechzig wochen Daniel 9²5 sampt den zwey und dreißig schigen Kön. I, 20¹6 der menner zwey und bierzig Keb. 7²8 der menner zwey und dwenzig Neb. 7²8 der menner zwey und dwenzig Neb. 7²8 der menner zwey und dwenzig Neb. 7²8 der menner zwey und dwenzig Keb. 11¹3 zwey hundert zwey und swenzig ver und zwey und zwenzig schießig Brüder Reh. 11¹3 zwey hundert zwey und zwenzig obersten Chr. I, 13²8 nach den zwey und sechzig wochen Dan. 9²5 am zwey und zwenzig obersten Chr. I, 13²8 der männer zwey und bierzig Reh. 7²² der männer zwey und dwenzig Neb. 7²² der männer zwey und breißig Konjen Kon. I, 20¹6 zwey und sechzig Wochen Daniel 9²² am zwey und zwenzigsen Daniel 9²² nach den zwey und sechzig wochen Daniel 9²² am zwey und zwenzigsen Daniel 9²² nach den zwey und sechzig wochen Daniel 9²² am zwey und zwenzigsen der Regel: sampt zwey und breißig königen Kön. I, 20¹6 zwey und sechzig Wochen Daniel 9²² am zwey und zwenzigsen der Regel: sampt zwey und breißig königen Kön. I, 20¹6 am zwey und zwenzigsen der kellen angewandt wie dei Luther. — Augsburger Bloel (Stehner) hat nur zwei Stellen gegen die Regel: sampt zwey und breißig königen Kön. I, 20¹6 am zway und zwenzigsen der konener hundert zween und zween und zwenzig obersten Chr. I, 13²² der menner hundert zween und zwenzig obersten Chr. I, 13²² der menner hundert zween und z

bie mannen hundert zway und zwänzig Neh.  $7^{s_1}$  am zwey und zwainzigsten tage Jud.  $2^{\circ}$ ; — bagegen: die menner zwen und vierzig Neh.  $7^{s_7}$  die menner zwen und bierzig Neh.  $7^{s_7}$  die menner zwen und fünfzig Neh.  $7^{s_8}$  die sünn sechshundert zwen und vierzig Neh. 7, und nach salscher Analogie: die kinder zwah tausend dreihundert zwen und zweinzig Neh. 7— und sogar als Multiplisationm: die sünn zwen hundert siden und vierzig Neh. 7— Büricher Druck (Frosquer) hat ebenfalls Bermitrung: sampt den zwey und dreißig königen Kön. 1,  $20^{\circ 6}$  zwey und zwenzig obersten Chr. 1,  $13^{28}$  die menner zwey und dierzig Neh.  $7^{s_7}$  die menner zwey und zwenzig Neh.  $7^{s_8}$  am zwey und zwenzigsten tag Jud.  $2^{\circ}$ . Dagegen noch: zwo und sechzig wochen Daniel  $9^{25}$  nach diesen zwo und sechzig wochen Daniel  $9^{25}$ .

Es herrscht also im gesamten Gebiet Berworrenheit. Auch hier ist

fie wieder am größten in Sachsen resp. in den mb. Drucken.

Im 16. Jahrh. finden wir auf oberd. Gebiet noch Formen wie: zwo und siebenzig zungen Eulensp. 19 (Ndr. 55—56); ober vierzehn hundert zwen Reingäuisch Vierthehl Fischart, Garg. 168 (Ndr. 65 bis 71). — Doch sind im 17. Jahrh. auch auf oberd. Gebiet bei Zusammensezung die Geschlechtsformen verschwunden. Wir haben in der Vibel, Straßburg 1621: zwey hundert zwey und drehssig knaben Kön. I, 2016 sampt den zwey und drehssig voersten Chr. I, 1326 der männer zwey und bierzig Neh. 728 der männer zwey und dienstig Keh. 728 der männer zwey und swenzig Neh. 728 der männer zwey und swenzig Neh. 728 der männer zwey und fünssig Neh. 728 der

Damit stimmt auch, wenn Hat in der bei ihm erschienenen Grammatik, la veritable unique grammaire allemande, Straßb. 1682 S. 33 ausdrücklich vermerkt: zwey und zwainzig Ellen. Im 17. Jahrh. ift also Einheit eingetreten und in Zusammensehungen stetz die neutrale Form zwey gebraucht worden. Wenn also im 18. Jahrh. Abelung in seinem Lehrgebäude schreibt § 267 ff.: "Einzelne Schriftseller haben Verwirrung angestellt, indem sie zween und zwanzig Männer, zwo und dreißig Frauen 2c. schrieben, ohne zu erwägen, daß zwey hier den unselbständigen Zehner bestimmt, folglich nicht gebogen werden kann"— so richtet sich dies nicht gegen irgend welche forterhaltenen Formen, sondern gegen neu ausgenommene, wie sie ab und zu bei Dichtern vorskommen, die in ihrem Heimatsdialekt längst auch sonst die dreigeschlechtige Form verloren hatten und nun beim Bekanntwerden mit den Werken älterer Schriftsteller solche Dinge wieder vorbrachten. So ist es zu erklären, wenn Gellert (Ausg. Hempel) schreibt: nach zwo und fünsfzig Wochen 97.

Früher noch als die dreigeschlechtige Form fiel die Flexion bei Zusammensetzungen. Im 15. Jahrh. ist sie noch üblich. Nikl. v. Wyle: von zwayen und dreißig jaren 24 " vier tausend und zwayer hundert schiffen

148 16. — Dekameron: ob zweyen taufend gulbin 554 24.

Ein kurzer Blick in die Belege aus dem 16. Jahrh. wird genügen, nachzuweisen, daß dort die Flexion bereits geschwunden ist. Den einzigen slektierten Beleg habe ich in der Augsburger Bibel (Steyner) gesfunden: nach zwayen und sechzig wochen Daniel 925.

§ 7. Die modernen Anndarten. Mußte bereits in den vorhergehenden §§ zur Erklärung der Beränderungen auf die Mundarten zurück=

gegriffen werben, so soll im folgenden der derzeitige dialektische Stand gezeigt werden. In der Einteilung folge ich dem Schema, welches Behaghel Grundr. 538 giebt. Oberdeutsch: Alemannisch, Bayerisch;

Mittelbeutsch: Schlesisch, Obersächsisch, Thuringisch, Frankisch.

I. Oberdeutsch: a) Alemannisch. Das alem. Gebiet hat im allgemeinen die verschiedenen Geschlechtsformen für die drei Genera ershalten. Bei Birlinger "Alem. Sprache rechts des Rheins seit dem XIII. Jahrhundert" finden wir sie S. 175 und 176 angeführt: I. Mast.: zwe, zwe, zwe mã, zwe mã, zwe manna zwe mã mã, Tettnanger Gegend zwa. II. Neutr.: 1) zwoa z. B. zwoa messer 2) zwoia, 3) zwua, z. B. zwua Beib, zwua Kind (rotweilisch) 4) zwao, zwao Gassa (Heera, Bestingen, Deisstingen). III. Fem.: dem ahd. zwo entspricht alem. zwuo, zwua Troda, zwo Kua; auch in Bestingen, Heissischen Deisstingen. In Bestingen, Heissischen Deisstingen. Westinger Gegend und in der Baar. Als Datibe bemerkt Birlinger: Mast. zwena, Fem. zwuana, zwona (Königseggwald) — zwona ift nicht selten, seltener zwoina.

Daß die breigeschlechtige Form auch im Schwarzwald zu Hause ist, ist mir aus dem Dialekt persönlich bekannt. zwon Männer, zwo Frauen. zwoi Kinder.

Hebel (Karlsruhe 1847) wendet für den Wiesenthäler Dialekt das Zahlwort in seinen drei Formen an: Mask. zwes Fem. zwo Neutr. zwei: zwee altt Thürm 89 zwee Geister 114, 92 ne Wellen oder zwo 92 zwei Liechtli 112.

Linksrheinisch werden die Schweiz und das Essaß zu dem alem. Dialekt gezählt. Für die Schweiz gilt im allgemeinen die dreigeschlechtige Form. Für den Basler Dialekt vgl. Seiler, Die Basler Mundart S. 351: Mask.: zwee, zwene, Fem.: zwo, zwone, Neutr.: zwöü, zwai, zwei, zwoüne, zwaie, zwaine, zweine. Abjektivisch gebraucht: zwe Mask., zwo Fem.. zwöu, zwai, zwei Neutr. Unssektiert in allen Casus. Jedoch bei substantiv. Gebrauch sautet der Dativ (S. 330): Mask. zwene, Fem. zwone, Neutr. zwöüne = zweien.

In der Brienzer Mundart, bearbeitet von P. Schild, ift ansgeführt unter: mhd. è = ē tswēn = mhd. zwène, mhd. ô = ō tswō = mhd. zwò; da mhd. ei = ei geblieben ist, muß das Neutr. analog tswei lauten. Es ergtebt sich also sür die Brienzer Mundart ein Schema: Mast. tswēn Fem. tswō Neutr. tswei.

Das Aargauer Wörterbuch von Hunziker führt S. 314 auß: zwé, zwó, zwéu  $(\angle, \angle, \angle)$  = zwen, zwo, zwei. Genet. wenig mehr gebräuchslich: zwéner, zwóner, zwéujer. Dat. zwéne, zwóne, zwéuje oder zwéune. Er wird jedoch nur alleinstehend gebraucht; mit nachkehendem Komen tritt der underänderte Kominativ mit i (e) ein: i zwe manne, i zwo frauwe, i zweu Ehinde. Bei allen Abditionszahlen wird ebenfalls streng nach dem grammatiskalssen Geschlicht geschieden: zwé — e — zwänzg  $(\angle \cup \ \ \ \ )$  zweuj — e — zwänzg  $(\angle \cup \ \ \ )$  zweuj — e — zwänzg  $(\angle \cup \ \ \ )$  weuf.: zweu hundert.

Als Belege hierfür finden wir in Frommanns Ztsch. V: zweü Chind 25614 zwo Stunden 25720; allerdings auch wohl bersehentlich: zweü burger IV, 54520.

Die folgenden Belege für die Züricher Mundart sind J. M. Usteri's "Dichtungen" (Leipzig 1883) entnommen: Mask. zwē (langes e, erwiesen durch Schreibung mit ee), Fem. zwo, Neutr. zwei. Die Flexion ist in Verbindung mit Artikel oder Präposition und einem Nomen nicht durchgeführt. Für subst. Verwendung sehlen die Belege überhaupt. T. I. Mask.: zwee Kerli 75 zwe Rußbäum 146 die zwee 193 zwee Franzose 195 an dene zwee Tage 205; Fem.: die zwo Silhouetten 19 zwo Stund 95 in dene zwo Minute 112; Neutr.: zwey Tübli 15 zwei Mal 103, 106 zwei Bilbit 147 zwey Wort 220 zwei langi So 222 zwei All 228 (zwei Silbe 228 ist wohl ein Bersehen). Unstettert kommen die Formen dor: an dene zwee Tage 205 in dene zwo Minute 112 don den zwey kindlinen T. II 9. Als Multiplikatidum wird zwei gebraucht: zwei hundert 99.

In der Kerenzer Mundart des Kanton Glacus ging der Untersichied zwischen Mask. und Fem. Form verloren, das Neutr. untersicheidet sich noch. I. Winteler: Kerenzer Mundart, 189: Mask: tswi, Keutr.: tswei, Fem.: tswi. Diese Formen gelten für subst. und abjekt. Gebrauch. Bet subst. Gebrauch jedoch wird im Dativ die Endung e angehängt: tswie, tsweie, tswie.

Die zu den Säntis-Mundarten gehörige benachbarte Toggenburger Mundart hat die drei Geschlechter und lautet: Mast. tswe, Neutr. tswei, Kem. tswo.

Es konnte also nur für das kleine Gebiet der Kerenzer Mundart ein Verlust der Form des Femininums nachgewiesen werden. Im übrigen gilt für die Schweiz die dreigeschlechtige Form. Die Flexion ist bei adjekt. Gebrauch verloren und findet sich bei substantiv. Gebrauch nur im Dativ als Endung ne, also eine vom Whd. verschiedene dialektische Keubildung. Auch hier bildet die Kerenzer Mundart eine Ausnahme,

indem sie nur e an die Nominativformen anfügt.

Auf elsässischem Gebiet treffen wir gleichfalls noch die dreigeschlechtige Form. Im Jornthal (vgl. Lienhart, Laut= und Flezions=lehre § 15a) lauten die Formen Kom.: tswen, tswü, tswoei, Dat.: tswene, tswüe, tswoeije, Acc.: tswen, tswü, tswoei. Mankel in der Mundart des Münsterthals S. 24 geht auf den Unterschied der Geschlechtsformen gar nicht ein, sondern führt nur an: tswei. Der Straßburger Stadtbialekt kennt nur noch die Form zwei. Der Pfingstmontag: zway Löffel 44 zway Stein 48 zway Hoorgusse 59 zwai Dutter 84 zwai Gulde 104 zwai Hundzins 106 zwai Beddelbögt 114 zway abs. 169 zwai von dene Kerle 190.

b) Schmäbisch. Ehr. v. Schmid führt in seinem Wörterbuch an: zwei wird in Schwaben nach Geschlichtern unterschieden. zwea = zween, zwuo = zwu, zwoi = zwei, zwean Gäul, zwuo Goissa, zwoi Weiber, zwoi Kinder. Birlinger hat schon das Schwäbische in Betracht gezogen bei seinem Aussührungen über die alem. Sprache. Eine Neihe kleinerer Schristen ermöglicht eine weitere Kontrolle. Der Vokalismus in der Mundart von Horb (Fr. Kauffmann): zwene schwäb. zwe § 18 Unm. 3; mhd. ei: oe tswoe § 383. In der Geschichte der schwäbischen Mundart von Kaufsmann § 72 Unm. 3: mhd. zwene schwäb. zwes; mhd. ei = (āi, āe) erscheint als oe = tswoe § 92, 3; mhd. uo

schwäb: ue; tswue = mhd. zwuo § 97, 1. Die Reutlinger Mundart unterscheidet sich dadurch, daß eine Form dsuos Neutrum bes Rumerale nun für alle Gefchlechter gebraucht wird neben bem älteren Mast. dsus Fem. dswus. (Bgl. Brof. Wagner, ber gegenw. Lautbestand des Schwäbischen in der Mundart von Horb § 40.) Magnus Jocham, Bav. II 826 führt unter schwäb. Mundart an: "Die Zahlwörter werben in den verschiedenen Landstrichen sehr verschieden gesprochen. Im größten Theile Schwabens: dis, zwoa, Bodensee uis, zwoi. Im Immenstädtischen uis, zwai." Anauß in seinem Bersuch einer schwäb. Gramm. § 42: Die Grundzahlen find: oans, zwoa. Anm.: zwei heißt zween, zwua, zwoa je nach dem Geschlecht. Mast. zween Köpf, Fem. zwua Hand, Neutr. zwoa Auga. Frommann 3tfc. VII, für die schwäb. Rezat § 398 (A. Stengel): Das Zahlwort zwei unterscheibet die Geschlechter zwei, zwu, zwä. Die Unterscheidung nach Geschlecht ift im allgemeinen auch durchgeführt in ben Dialektschriften Seb. Sailer's (Ulm 1842): Mask.: zwean Mäga 116 die zwea Gaul 128 zwea Man 144 zwean Mann 186 mir zwea 186 zwean Goggalar 194 zwean Kreuzer 212; Fem.: zwua Feschting 208 um zwua Schpanne 185; Reutr.: zwoi Auga, zwoi Aura die zwoi Lammfeal 52 zwoi Dutet 63 zwoi Schippla 126 zwoi Köschtla 145, 151 zwoi Kloscher 157 zwoi Pfund 258. Das Reutz. tritt jedoch in einzelnen Fällen für das Mask. oder Fem. ein: an zwoi Schtanga 144, 150 zwoi Knöpf 145, 146. Im abjektivischen Gebrauch ist das Zahlwort slericuslos: vo zwoi Schoaf und vo zwua Klah 45 an zwoi Schtanga 144 zug de zwea Schriftgelalhte 207 zug de zwean Fürs nehmste 207. Das n im letten Fall ist nicht Flerionsenbung, wie aus ben oben angeführten Beispielen für das Mast. ersichtlich ift. Die Zählung in der Bahlenreihe ist oins, zwoi, drui 35, 129.

Für das Alemannische ziehen wir also den Schluß, daß das Zahl= wort zwei noch in der dreigeschlechtigen Form vorhanden ist und even=

tuell bei substantivischem Gebrauch Kasusflezion annimmt.

c) Bayerisch. Unter bayerischem Dialekt wird im nachfolgenden auch der österreichische verstanden (vgl. Behaghel Grd. I 538). Die erste grammatische Darstellung ist die von Schweller, München 1821; § 772 zwen, zwó, zwai; zwener Männer, zwoer Frauen, zwaier Kinder: mit, don zweenen Männern, zwoen Frauen, zwaien Kindern; öster jedoch, ohne in den obliquen Kasus das Genus zu unterschelden: zwaier Männern, Frauen, Kindern. Er sügt aber hinzu: So in der älteren Sprache: di zwain — von zwain mit sinen zwain singen, Augsd. Stadtbericht, oder noch gewöhnlicher blos mit zwai Männern, Frauen, Kindern. Hingegen, wenn die Zahlwörter allein stehen und mit Kückbezug auf ein Substantivum, nehmen sie in den süblichen Dialesten regelmäßig Genus- und in der Schriftsprache Kasussserion an.

Wie biel Aepfel zwen wie bieler Männer wegen: zwener

" " Birnen zwo " " Frauen " zwoer

" " Cher zwai " " Kinder " zwaier

mit wiebiel Männern: mit zwenen beh wiebiel Frauen: beh zwoen von wiebiel
Kindern: von zwaien.

Schmeller scheint hier ben Stadtbialekt ober das Schriftbeutsche Bayerns behandelt zu haben, denn nach Weinhold, Bayerische Gramm. § 258 lauten die jetzt gestenden Formen: Mask.: zwene zwen; Fem.: zwu, zwue, zwo oberpfälzisch zwou; Neutr.: zwä, oberpfälzisch zwai, zwa;

Muțel 364 konstatiert für die baherischen Mundarten als Neutrum ei > 0a; zwei > zwoa; zwa für das Oberpfälzische stellt ebenfalls Fentsch Bab. VI 193 sest: ei lautet wie a Neutralsorm zwa; Mask. zwe auch zwoi (Othsthong gesbrochen auszusprechen); Fem. zwou mit gebrochener Aussprache.

Auf dem Gebiet des heutigen Bayern ist also die Drei-Geschlechtsform erhalten. Schwieriger ist das österreichische Gebiet der bayerischen Mundart. Für Tyrol gilt zwoa für alle drei Geschlechter, From. 3tsch. III 96. Auch die Flexion ist verschwunden: mit zwoa (abs. gesbraucht) III 333. Gezählt wird oans, zwoa, drei III 5171. In Zussammensetzungen gilt ebenfalls zwoa, zwoa und dreißeg III 51821.

Kärntisch bemerkt Leger in seinem Wörterbuch: zwa, zwoa, zwean, zweana wie hb. zwei. Der Unterschied des Geschlechtes ist nicht mehr fühlbar. Zwean, zweana ist das alte Mask.; zwoa das Fem.; zwa das Neutr. Als Belege sinden sich in den an das Wörterbuch angefügten Prodestiden aus dem kärntischen Dialett: zwa Kreuzer 275 zwa Köd 289 zwa Flügel 318 zwa Thier 320 zwa Ops'l 320. Außerdem bei From. Atsch. IV aus dem Lesachthal: zwa alta dörfer 497 zwa mammder 497 dö zwa abs. 497 in den zwa dörfern 497 zwa schissionale.

Dem Kärntischen hat sich auch das Niederösterreichische angesichlossen, From. Iss. IV: zwa Täuwerl 110<sup>12</sup> zwa Tannenbam 110<sup>7</sup> zwa Hasen 110<sup>8</sup>, gezählt wird ans, zwa, drei 110<sup>8</sup>.

Dagegen hat Oberöfterreich noch die dreigeschlechtige Form: zwo Stund 24382 From. Atsch. IV us zwen Dat. Mast. From. Atsch. II 884.

Ebenso das Viertel unter dem Wiener Wald, From. Ztsch. III: zwen Engal 387\* zwoa Daiwal (Täuble) 389 14. Das Fem. konnte nicht belegt werden.

Das Resultat der Untersuchung ist: Dreigeschlechtige Form auf dem eigentlichen bayerischen Gebiet und in Österreich mit Ausnahme von Tyrol, Kärnten und Niederösterreich.

II. Mittelbeutsch. a) Schlesien. Über die Entwicklung des

Zahlworts in Schlesien in der älteren Zeit wurde bereits bei den vorhergehenden Ausführungen § 4 und 5 gesprochen. Daß die Bevbachstungen an der Hand der schlesischen Dichter sich richtig erwiesen, bestätigt Weinhold in seiner Abhandlung über die schlesische Mundart S. 144:
"Neber die Zahlworte ist nichts besonders zu bemerken. Der Unterschied der Geschlechter in zwei scheint in der Mundart verloren. In einem Boltstied bei Hossman-Richter S. 143 sindet sich jedoch zwa." Drechsler in "Wencel

Geschlechter in zwei scheint in der Nundart versoren. In einem Volkslied bei Hoffmann-Richter S. 143 findet sich jedoch zwa." Drechsler in "Wencel Scherffer und die Sprache der Schlesier" 68 giebt an, bezüglich der Zahlwörter sei nichts zu vermerken; er verweist auf Weinhold und führt an, daß sich auch bei Scherffer zweene sindet (Gedicht 20 zweene Engel). Heute lebe im Munde alter Personen zwa, zwae für alle Geschlechter fort.

b) Obersachsen. Hinsichtlich des Obersächsischen verweise ich ebensfalls auf das bereits oben Gesagte. Der Verlust der Geschlechtsformen siel schon in das Ende des 17. Jahrhs. Es gilt die Form zwes und zur Stundenangabe auch zwei: zwes Wark, alle zwes beede. Albrecht, Die Leipziger Wundart § 132d: Den Zahlen 2—12 wird am Ende ein e angesetzt, um einen sansten Schluß zu erzielen; es ist um zweie über zweie

(2 Uhr) — nach über viere (§ 189). Die Flexion gilt nur noch bei Angabe der Stunden (§ 189) nach Präpositionen. Beispiele sehlen. Doch analog nach vieren — nach zweien. Andere kennen die Form zwei sür den Fall, wenn zwei allein steht nicht, sondern sehen auch hier zwe. Franke, der odersächsliche Dialekt § 87: Wenn die Zahlen 2—12 allein stehen, bekommen sie in Folge des zweigipsligen und zweitonigen Accents als Pluralendung ein e: dswee. E. Göpfert in der Mundart des sächssischen Erzgebirges 78: Die Dativendung nhaben alle Grundzahlen, wenn sie nicht schon auf n auslauten und wenn sie ohne begleitendes Substantiv siehen. Dabei nehmen die Cardinalia zwae — zwei und zs — 10 kurzen Bokal an, nach zwen — nach 2 Uhr. Die Deklination von zwei ist völlig erloschen.

Für Sachsen ergiebt sich also bas Resultat: Eingeschlechtige Form zwo; ohne Deklination bei adjekt. Gebrauch; bekliniert als alleinstehendes substantivisch gebrauchtes Wort mit der Dativendung n oder on und der Nom. Acc.-Endung o, letzteres mit Ausnahme des sächsischen

Erzgebirges.

c) Thüringen. Hertel führt im Thüringischen Sprachschat an 267: zwei = zwê (n), zwu, zwê. Für die Salzunger Mundart stellt Hertel eine Zgeschlechtige Form auf: zwae, zwu = mhd. zwêne zwô (zwu) zwei (zwê) 105. Er fährt dann fort 107: "Der alte Unterschied der Geschlechter mhd. zwêne zwo (zwue und zwû) zwei und zwê lebt zwar noch sort, insbesonders bei der älteren Generation, ist aber insofern verwischt, als für zwae auch zwu angewandt wird, wenn das natürliche Geschlecht bezeichnet werden soll: zwû Mäche = zwei Mädchen. Sonst regelsmäßig zwae Jonge = zwei Jungen, zwae Baim, zwu Frauwe, zwu Ke, zwae Käser, zwae ma = zwei mal; alleinstehend erscheint im Mask. die volle Form.: zwaen = mhd. zwêne; es sen ir zwaen = es sind ührer zwei".

Für Westthüringen stellte Regel (Ruhlaer Mundart S. 294) sest: zwän, zwu, zwä. Die Dreiförmigkeit zur Bezeichnung des Geschlechtsunterschiedes ist in Ruhla noch in voller Schärfe sestgehalten. Die Berbindungen: zwän Männer, zwän Fenger, zwän Schritt, zwu Frauwen,
zwu Kann, zwu Stonn, zwä Keng, zwä Mäjen, zwä Hüsser, sind noch burchaus die gesehmäßigen im Bolksmunde, wenn auch die unrichtige Anwendung der Neutralsorm beim Mask. einzureißen anfängt, z. B. zwä Kütter, zwä Schnewer, zwä Kärl, zwä Säldade, während der Gebrauch dieser Form in Beziehung auf ein Mask. und Fem.: "Die zwä (Mann und Frau) mäi zwä (ich und meine Schwester) vollkommen der alten Regel entspricht".

Für die oftmb. Mundarten (Schlesisch, Obersächsisch, Thüringisch) ergiebt sich als Resultat: Schlesien und Obersachsen haben nur die neutrale Form beibehalten; Thüringen hat in seinem südweftlichen Teil die Zgeschlechtige Form: zwän, zwu, zwä. Doch machen sich Einsstille des Neutr. auf das Mask. geltend, sodaß für Westthüringen als Ausnahme gilt, was sonst in Thüringen Regel ist, die Laeschlechtige

Form: zwä, zwu, zwä.

d) Oftfranken. Für das Oftfränkische gilt, soweit nicht Stadtbialekte in Betracht kommen, die Zgeschlechtige Form. Für die sog. 3 Franken (Hochstifte Bamberg und Würzburg, und das Fürstentum Ansbach) Haupt, Bavaria III 191 ff.: zwenn, zwu, zwáa B; zwée (A und auch B); mhd. ei: ä zwä (W).

Für das Hohenlohische wurde ein Beleg für das Fem. gefunden: zwa Gaß (Geisen) From. Ztsch. III 53567, was den Schluß zuläßt,

daß auch hier die Geschlechtsformen erhalten geblieben find.

Für die Mundarten des Taubergrunds und der Umgebung stellt Heilig in seiner ostfränkischen Grammatik die neutrale Form dswa (mhd. ei > a) sest für alle Mundarten der Umgegend von Tb mit Ausnahme der p- und o-Mundart; p-Mundart (Buchen, Waldürn, Mudau, Hainstadt), o-Mundart (Grünsseld, Poppenhausen, Krensheim, Großrinderfeld) mhd. ei > e; also dswē. Außerdem siziert Heilig eine neutrale Form dswai, die auf ein mhd. zweilu zurückgeht mit einer dem Adjektiv entlehnten neu angesügten Reutralendung wie siri aus mhd. vieriu. (§ 96 a.2 u. b. § 142, 2).

Auch für das Hennebergische gelten noch die verschiedenen Gesichlechtsformen, wenn auch hier nach den mir zu Gebot stehenden Belegen Neutr. und Mask. durch die gleiche Form vertreten sind (vgl. dazu das angrenzende Thüringen). From. Ztsch.: Di Ürm, di zwä III 403<sup>157</sup> zwä mal III 403<sup>96</sup> zwä Bauersjaunge I 137 zwä Brüeder I 138. Das Fem. zwu ist belegt bei Spies, Beiträge zum hennebergischen Idiotikon (Wien 1881): er hat zwu Frauen gehabt 296.

Es gilt somit für das Oftfrankische brei- resp. zweigeschlechtige

Form.

e) Rheinfränkisch. An der äußersten Grenze des Rheinfränkischen von Heidelberg dis zur Berührung mit dem Oberd. sind die Geschlechtssormen durch das Neutr. verdrängt. Eichrodt (Karlst. 1868), dessen Gedichte in der Mundart der Umgegend von Karlstuhe geschrieben sind, kennt nur die Form zwai: zwai Schiech 12 zwai zwai 12 zwai Palmekelse 19 wir zwai 36, 80 zwai Arm zwai Flasche 58, 59 zwai Omalsehhuse 106 zwai Atgle 122 zwai Lievele 123 zwai abs. 135 e Stonder zwai 136 zwai Trock 150 numero zwai 157. Ein Datto zwaie ist belegt: zwische zwaie Reweluzione 4.

Auch der Pfälzer Stadtdialekt kennt nur eine Form zwe. Nadler in seinen Gedichten (Frankf. a. M. 1860): zwee abs. 31 zwee Johr 54 elle zwee Dambor 66 zwee Tage 68 zwee Mol 69 an zwee Fedderklabbe 69 zwee Schund 78 zwee Heuraage 97 zwee Bretzle 107 zwee Mamselle 272. Unskektierte Dattoform: mit zwee Ohüre 43 an zwee Fedderklabbe 69 zu zwee Schlosser 70 an zwee Universidäde 117 bei zwee Fakuldäde 117. Ote Uhr heitzt ebenfalls zwee. Es schlächt zwee 89 war's ball zwee? 281. 3 Belege sinden sich für zwa, die wohl durch die benachbarten Mumdarten von Hessen und vielleicht auch durch die Taubermumdarten hervorgerusen wurden. zwaa Schund 13 zwaa und zwaa 16 zwaa Ücklie 28.

Der Stadtbialekt von Hessen, wie er in Darmstadt gesprochen wird, hat nur die Form zwā. Der Datterich (Friedberg 1855): zwah Schoppe 4 zwah Dag 10 zwah Monehment 16 zwah Dahler 20.

In der heffischen Pfalz gilt ebenfalls zwa. Links am Rhei iß gut sei, von Briegleb: mit zwa Soh 33 zwa Kinner-Karercher 23 zwaa

Dag 42 zwaa Leit 59 zwaa Schdunn 67 zwa Schduwe 74 zwa Bubelle 82 zwaa Seire 86.

Im Frankfurter Dialekt herrscht die eingeschlechtige Form zwä. Die Entführung (Frankf. 1820): die zwä Schläich 11 zwä Gulbe zwä e bierzig 32 zwä Schitze 38 die zwä Kerl 47 zwä Stücker 51 zwä Jahr 53 zwä Kutscher 62 zwä Reihe 72 zwä Mohl 78, 102 die zwä Leut 109. Die Flexion ist verloren: vor zwä Jahr 11 mit Ihne zwä 108. Zweimal sindet sich zwa: zwa Gelätsreiter 38 zwa Bumbich 38.

Anders verhält es sich aber in den Landdialekten. Handschuhß= heim in unmittelbarer Nähe von Heidelberg hat die drei Formen er= halten. Phil. Lenz (vgl. Wörterbuch) schreibt: tswei Mask, tswou Fem., tswaa Neutr.; 22, 32 2e. stets mit der neutralen Form. (Bgl. auch das Wörterverzeichnis des Handschuhsh. Dialekts von Cenz.)

Die Belege, daß die Landdialekte noch die drei Formen sesthalten, liefern die Märchen aus Lobeseld, mitgeteilt von Dr. Pfaff. Festschrift für Weinhold, Straßb. 1896 62—83: zwen Mask, zwou Fem., zwa Keutr. zwen Baure 72 zwen Schuh 75 die zwen Brüber 79 zwen Finger 83 zwou Borzione 80 zwa Leit 73 zwa Kinner 73, 74,75 Alemannia XXIV 179—183 (Fortsehung) zween Diener 181 zwu Techter 179 zwa Johr 181 Alemannia XXVI 79—92 zwee Mann 88, 89 zwaa Kinner 79, 80. Die Flexion ist nicht mehr vorhanden: dene zwu Maaid Alemannia XXIV 180.

Auf der Ofenbank (Erzählungen in Obenwälder Mundart von G. Volk) hat die Formen zwäi Mask., zwo Fem., zwa Keutr.: zwäi Rannsleit 45 die zwäi 46 die zwäi Sasbiner 47 zwäi Meter 57 zwäi Lab 61 zwo Dechter 32 die zwa Dunselchen 16 die zwa Sickelchen 18 die zwa Kickelweibleit zwa mol 24 zwa und dreißig Erejuhre 43. Ebenso Vergluft von Volk (Offenbach a. M. 1892): zwäi Herrn 16, 58 zwäi Deller 16 zwäi Onzüg 44 zwäi Hund 58 zwäi Menner 60 zwo Sorgen 30 zwo Kaze 58 zwa Duzend 44 zwa Paar 44.

Für das Rheinfränkische ergiebt sich also als Resultat Schwund der drei Geschlechtsformen und Ersatz durch das Neutrum zwei, zwee, zwa, zwä im Stadtdialekt. Erhalten auf dem Lande zwen, zwu, zwa — ober zwäi, zwo, zwa.

f) Mittelfränkisch. Für das Mittelfränkische steht zunächst Schmidt's Westerwäldisches Idiotikon zur Versügung. Er sührt an 343: zwin (n ist ein Hauch) zwo, zwa; zwin Kal (Rägel), Bäum, Hase, Männer zwo Blume, Taube, Körsche zwa Mädche, Kelber. Auf linksrheinischem Gebiet ist die Entscheidung schwierig. Rottmann in seinen Hundrücker Gedichten (Simmern 1840) schreibt: zween Rabbe 14 zween Johr 43, 111 zween Gebriere 55 zween Weitwer 57 zween Achter 74 mer zween 92 zween abs. 108 zwo Stumme 78 vor zwo Kinner 96 zwa Monat. Er verswendet alle drei Formen zween, zwo, zwa ohne Unterschied des Geschlechts der dazu gehörigen Substantiva. Es ist wohl kaum anzusnehmen, daß drei so verschiedenartige Formen sich neben einander gehalten haben, und es mag deshalb der Schluß einigermaßen berechtigt sein, daß die Hundrücker Mundart den Unterschied gewahrt hat, dem Dichter aber die Schulform zu geläusig war, um die Dialektsormen richtig anzuwenden.

Zu dem Mittelfränkischen zählt auch das Siebenbürgische, das in seiner abgeschlossene Entwicklung die drei Geschlechtsformen bewahrt hat. Die Belege sinden sich in Frommanns Ztsch. Es ergiebt sich daraus das Schema: Mask. zwien, Fem. zwô, Neutr. zwê. zwien Michawälleng VI 103° 106° zwi III 502 zwin zänden IV 279° zwo Bräst VI 103° 106° zwö Spangen VI 105° zwo Mussen (Nosen) V 96° VI 109° zwe Biemcher VI 109° v zwe Flesker — Flügschen VI 109° zwe Millerad — Mühlerader VI 109° zwe Misser — Rösschen V 97° zwe Flizker — Flügschen V 97° zwe halwe IV 278°.

Die Wahrnehmungen auf mittelfr. Gebiet berechtigen zu dem Schluß: Im Landbialekt sind auch im Mittelfr. die drei Geschlechtsformen ersbalten.

III. Nieberbeutsch. Dieses kann im Folgenden sehr kurz abgemacht werden, da aus dem früher Erwähnten hervorgeht, daß im Niedersdeutschen nur eine Form existiert und der Vereinsachungsprozeß schon im 13. Jahrh. beginnt. Gallée in seinem Geldersch-Dveriselschen Dialektswörterbuch: twee, twije, twéne, Dat. Pl. twoën; alle drei Geschlechter lauten twee, twee; daß Mask. außerdem noch twene. — Für Groningen gilt twei (Molema, Wörterbuch Norden u. Leipzig 1888), daß gleiche gilt für die Emsmündung (H. Fellinghauß § 5 IIIa. Zur Einteilung der nd. Mundart, Kiel 1844). — Für Ostfriesland gilt twe (Krüger 37, Übersicht der heut. plattd. Sprache). — Für Vermen twe (Vremisch = niedersächsisches Wörterbuch.) — Westfalen twe = zwei (Woeste, Wörterbuch Norden=Leipzig 1892). — Die Fürstenstümer Göttingen=Grubenhagen: twe, twei, twö ohne Unterscheidung nach Geschlecht (Schambach, Wörterbuch Hannover 1858). — Altmark, plattd.: twê = zwei (Danneils Wörterbuch, Salzwedel 1859).

Riederdeutschland besitzt also in seiner ganzen Ausbehnung nur eine

Form des Zahlworts zwei.

Das Gesamtresultat der Dialektuntersuchung ist: überall noch Zgeschlechtige Formen im Dialekt mit Ausnahme: 1. Niederdeutschland, 2. Sachsen und Schlesien, 3. ein Teil von Österreich.

Rücklick. Die Verwirrung in dem Formenspstem des Zahlwortes zwei rührt daher, daß im Ahd. und Mhd. der Gen. und Dat. das Geschlecht nicht unterscheiden, während Nom. und Acc. alle drei Geschlechter streng sondern. Die Tendenz der Sprache geht dahin, entsweder die Genuslosigkeit für alle Kasus durchzuführen, — das ist heute in der Schriftsprache allgemeine Regel — oder die Dreigeschlechtigkeit auch im Gen. und Dat. durchzusühren, wie es dei den Obersachsen des beginnenden 18. Jahrhs. geschieht, wenn sie zwener, zwoer, zweier — zwenen, zwoen, zweien unterscheiden.

Die Berwirrung wurde begunftigt burch ben Umftand, bag, wie

§ 6 zeigt, früh die Regel galt, bei Multiplikationen immer die neutrale Form zu setzen, während bei Abditionen die Kongruenz verlangt wurde. Der Unterschied beruht darauf, daß "hundert" eben von alters her neutrales Substantiw ist und "tausend" auch nach und nach unter dem Einfluß von "hundert" das neutrale Geschlecht an Stelle des ursprüngslichen femininen durchführt (Braune, Ahd. Gr. 274, 275).

Außerdem wurde bei der Enumeration stets zwei gebraucht, so im Rechenbüchlein von J. Böschenstein (Augsb. 1514) S. 2; Rechenbuch von M. Stifelnewlich (Nürnb. 1546) S. 1; Arithm. Grundbüchlein v. M. Schmid (Heilbr. 1686) S. 2; Rechenbüchlein v. H. Grammateus

(Frankf. a. M. 1540) S. 2.

Auch bei der Multiplikation innerhalb des Einmaleins wurde zwei angewandt. H. Grammateus S. 4 zwei mal zwei; Pforzheim 1508 (ohne Titel) S. 11 zwei mal zwei; Rechenbuch von Lautenschlager (Freiburg i. Sch. 1598) S. 11 zwei mal zwei; M. Schmid (Heilbr. 1686) S. 1 zwei mal zwei; J. Maier (Basel 1700) S. 59 zwei mal zwei. Nur in Böschensteins Rechenbücklein (Augsb. 1514) ist für die Multiplikation zwyr gebraucht. Die Verwendung der Form zwei in diesen verschiedenen Funktionen hat dann wohl wesentlich dazu beigestragen, der neutralen Form zwei zum Sieg zu verhelsen.

## Duzen und Ihrzen im Mittelalter.

Bon

Guftav Chrismann.

(Fortsetung).1

## II. Frühmittelhochbeutiche Beit.

Die Sitte, eine einzelne Berson mit dem Blural des Bronomens und Berbums anzureden, ftand im Biderfpruch mit aller grammatischen Regel, man suchte barum nach einer Erklarung für biese bas Sprachgefühl verletende Erscheinung und gelehrte Combination brachte ihren Ursprung damit zusammen, daß Caesar, nach der Besiegung des Bompejus Alleinherricher geworden, in feiner Person eine Summe von Ehrenftellen vereinigte, wonach ihn dann die Romer durch das vervielfältigende 'Ihr' ausgezeichnet hatten. In Deutschland gab das Annolied querft biefe hiftorische Erklärung in den bekannten Berfen 467-474 Romere, duo sin infiengin, einin nûwin sidde aneviengin: si begondin igîzin den hêirrin — daz vundin simi cêrin, wanter eini duo habite allin gewalt, der ê gideilit was in manigvalt. den sidde hîz er duo cêrin Diutischiu liute lêrin; barnach fand sie mit unwesent= lichen Anderungen in die Raiserchronik Eingang (V. 519-525), von wo aus fie dann traditionell weiter erzählt wurde (Magmann, Raiferchron. 3, 527, Wilmanns, Beitr. 2, 45, Roediger, Annolied S. 125 Unm. 3). Die Quelle für die Burudführung bes Ihrzens auf Caefar ist bis jest nicht aufgefunden, doch sind zwei weitere Belege nachgewiesen (Roediger a. a. D.), bei Fazio degli Uberti im Dittamondo und in den provenzalischen Leys d'Amors (ed. Gatier=Arnoult 2, 88). romanischen Berichte sicher nicht erft aus der deutschen Literatur entnommen find, fo ift baraus wenigstens zu erfeben, bag jene Erklarung nicht in Deutschland in Hinsicht auf bas beutsche Ihrzen erfunden worden ift, sondern von Romanen in Bezug auf den lat. Pluralis reverentiae.

In der geistlichen Erzählungsliteratur ist der plur. rov. nicht eigentlich heimisch geworden, denn die Bibel gab keine Veranlassung und von ihr abzuweichen verbot ihre Autorität; darum ist die Anrede mit Ihr an Versonen der biblischen Geschichte oder der Legende nicht

¹ S. 888. I, 117-149.

üblich, aber auch in jenen Stüden der Liturgie, in denen eine gegenswärtige Person anzureden war, nämlich in den Beichtsormeln, hat er erst allmählich Eingang gesunden. So wird in den älteren Formeln der Priester immer geduzt (confiteor . . tidi dei serve MSD³ 2, 433, 6, tidi . . . domini servus ebda. 437, 5): thî godes manne Sächs. Beichte MSD. Nr. 72, 2 u. 46, di gotes man Würzburger B. Nr. 76, 31, thir gotes manne Lorscher B. Nr. 72<sup>h</sup>, 2 u. 41, Fuldaer B. Nr. 73, 1 u. 20, Mainzer B. Nr. 74<sup>a</sup>, 22, Pfälzer B. Nr. 74<sup>b</sup>, 2; dir godes boden Mainzer B. Nr. 74<sup>a</sup>, 2; dir gotes poten, dich g. p. St. Galler B. I. Nr. 88, 2 u. 10; dir sînemo boden Reichenauer B. Nr. 75, 2; dî gotes scalche, dî sînen scalche Würzburger B. Nr. 76, 1 u. 14; dir gotes êuuarte Baier. B. Nr. 77, 2; dir êwart Benedictb. B. I Nr. 87, 21 und III Nr. 96, 44; dir priester St. Galler B. II Nr. 89, 39 u. 42, Münchner B. Nr. 97, 45.

Erft in der dritten St. Galler und in der zweiten Weffobrunner Beichte, beide aus dem 12. Ih., tritt der Plural gegenüber dem Beicht= vater ein: unde irgib mich schuldich . . . i u briestir MSD. Nr. 92, 18 f., des rgibi mich schuldigin . . . in iwer gnâde unte bitt iuch daz ir mir antlâzzes wunsket vone gote MSD. Mr. 95, 47 f.; und ebenso in der Beichtformel, welche in dem Gedicht von der Hochzeit eingeschaltet ift (Baag B. 667 ff.): herre, ich han gesundet verre, widir gotes hulden getan. Hêrre, ir schult mich bestan. Sozzet mich in buozze u. f. w. Hier zuerst wird ber Priester mit Herr angeredet, was jetzt noch in Oberdeutschland üblich ist, vol. DBB. 4, 2, 1127c. — Andere Beichten des 12. Ihs. wie die oben angegebenen Münchner und Benedictbeurer III haben noch 'Du' beibehalten (Erdmann-Menfing, Grundzüge der deutschen Syntag 2, 32), spätere bann bas Ihrzen burchgeführt, so die folgenden: Baumgartensberger B., 14. Ih., MSD<sup>3</sup> 2, 459, 71, und die damit verwandten bes Cod. pal. sat. 15. Ihs. bei Bartsch, Hs. zu Geibelberg S. 188; in Wittenweilers Ring S. 109 f.; H. bes Abam von Montabaur v. J. 1475, H. f. d. Alt. 22, 80; St. Florianer B. v. J. 1421, ebba. S. 336; H. von Münchengrät 1420—31, Mitteilungen bes Bereins f. d. Gesch. der Deutschen in Böhmen 28, 381; Johann v. Soest, Dy gemein Bicht, 1483, Germ. 33, 135 ff. V. 131—134. **275**. **311**—**313**.

Wenn in den Beichtformeln das ceremonielle Ihr an Stelle des Du gegen den Priefter erst im 12. Ih. auftommt, so hat das seinen Grund darin, daß in Formeln eben die Tradition länger sestgehalten wird; und wenn sie im 12. Ih. endlich durchbrochen ist, so muß in jener Zeit das Ihrzen der Priefter allgemein üblich gewesen sein. Selbst im Falle die Einführung des plur. rov. erst durch eine lateinische Vorslage veranlaßt wäre — denn auch in lateinischen Beichtformeln tritt er später ein —, so würde er sich im Deutschen vom 12. Ih. an nicht so

allgemein erhalten haben, wenn er nicht mit der Sprachgewohnheit

übereingestimmt hätte.

Die wohl etwas über unsere Beriode hinausfallende Schwäbische Trauformel moge gleich hier angeschlossen werden. Als acht deutsches, von jedem Berdacht ausländischen Ginflusses freies Denkmal ist sie für den Gebrauch der Anredeform sehr wichtig. Der Bräutigam, ain Swad der ist ain fri man, beginnt alle Bersprechungen an die Braut mit der Formel 'Wa ich iu erwette' und schließt sein Gelöbnis: iu ze iwerem rehte, mit mînem volwerde engegen iwerem vollen werde, ob ir mir den canzelare gewinnent; und ebenjo ihrat ber Bogt ber Braut, ber freien Schwäbin, ben Bräutigam: wa ich iu bevilhe mîne muntadele ziweren triwon unde ze iueren gnâden unde bit iuch durch die triwe als ich si iu bevilhe daz ir ir rehte voget sît unde ir genâdich voget sît unde daz ir nit palemunt ne werdent. Die Formel zeigt, daß im 12. Ih. im offiziellen Berkehr der höheren Stände der Plural gebraucht wurde; aber auf den privaten Umgang darf dies nicht ohne weiteres ausgedehnt werden und es ist damit nicht bestätigt, daß die Brautleute etwa unter sich, selbst vornehme, das höfliche Ihr anwendeten. Im Bolke duzten fich Braut und Bräutigam auch bei der Trauung noch am Ende des Wittelalters, wie die von Backernagel 3f. f. d. Alt. 2, 554 f. veröffentlichte Unweisung ab Copulandum zeigt.

Nur wenige Beispiele für die pluralische Anrede bietet, wie schon angedeutet, die geiftliche Dichtung diefes Zeitraums. Bahrend in der Borauer und in der Wiener Sf. der Genesis gar tein Fall von Ihrzen vorkommt, enthält die Milstätter Bearbeitung deren drei: 1. Jakob duzt den Laban 62, 8f., später, da sich sein Arger noch gesteigert hat (Jacob wart uil zorn 62, 17), redet er ihn mit Ihr an: nu heizzet iv furziehen des ir mich welt zihen, ir waret e ein armer man do ich zu iv chom, zweinzich iar ich iv dienote .... zehen stunt ir mich betruget, min lon ir mir abezugit ... 62, 18-63, 5; das ist das fernstellende Ihr, welches die verletzte Stimmung des Redenden ausbrudt, indem er den ihm ursprünglich befreundeten Angeredeten nunmehr talt als Fremden behandelt (vgl. Bd. 1, 118. 127). An den beiden andern Stellen liegt einfach der plur. rov. vor, zunächst 84, 13-15: hier ihrzt Josef den Pharao got si gesaget ivr troum u. s. w.; der Bibeltezt wechselt in der ganzen Aussprache Josefs an Pharao mit der unterthänigen 3. Pers. Sing. 1 (Pharaoni, I. Mose 41, 16 u. 25, provideat rex 33) und der 2. Pers. Sing. (vidisti ebba. B. 32), bemgemäß hat auch die Wiener Hf., aber nicht genau an den der Bulgata entsprechenden Stellen, die 3. Pers. Sing. got antwurte deme chunige Fundar. 2, 59, 42 und der chunig

<sup>1</sup> Uber biefen Gebrauch in ber Bibel f. J. Grimm, Uber ben Personenwechsel in ber Rebe S. 11, Rl. Schr. 3, 248.

sah eine die gotes getougine 60, 15 (vgl. Bulg. I. Mos. 41, 25 u. 32), und die 2. Pers. Sing. Vvil du mines rates rüchen du scolt dir einen wisen man süchen 60, 28—41; die Misstätter Besarbeitung also hat die Stelle 59, 42 der Wiener H. geändert und das oben angegebene Ihrzen (Milst. H. 25. 84, 13) eingeführt. 3. Endlich W. 90, 3 der Milst. H. Gesenstet herre ivrom zorne (einer der Brüder zu Ioses) ist Ausat von M und sindet sich nicht in der Wibel und in der Wiener H.; den Schluß dieser Rede daz geloude liedir herre 90, 8 mit singularischer Anrede hat aber M direkt aus W übernommen — in der Bibel ist ebenfalls nichts Entsprechendes — und indem nun hier in M in ein und derselben Rede Du und Ihr gebraucht werden, ergiebt sich jener Wechsel der Numeri und Pronomina, den man den Mischtil nennen kann. — Durch die Einsührung des Ihr entsernt sich der Anredestil der Misstätter H. von dem der Vibel und die betreffenden Partien Kingen in ihrem modernen Tone an das weltsliche Epos an.

In der älteren Judith wird der Bischof und Herr der Stadt von dem Burggrafen, dem Borsteher der Bürgerschaft, geihrzt, MSD. 37, 6, 11 discof Bedilin, odiz ûwiri gnādi megin sîn, ir giwinnit uns eini vrist. Der Interpolator legt die Worte einem Bürger in den Mund und leitet sie mit dem Singular des Verbums ein nu giwin uns eini urist discof Bedilin, so daß auch hier, wie in der letztbesprochenen Stelle der Milstätter Genesis, in Folge der Bearbeitung der Mischstil herauskommt; den Holosernes läßt er vom Burggrafen geihrzt

werden: suîgint Oloforni.

So wird auch in dem jüngeren Gedicht Judith von des Holofernes Kämmerer Bagao mit Ihr geehrt, wo der Bibeltext die subalterne Art der Anrede in 3. Person Sing. dietet (non versatur dona
puella introire ad dominum meum, Jud. 12, 12; auch Luther wendet
die unterthänige Form seiner hebräischen Borlage in das hösliche Ihrzen
um): urouwe nu ne habet des deheine schame. ir schul uür
minen herren gan. daz ir werdet gemeret. unde ouch trinchet
mit im unde ezzet. daz ir iwer uergezzet Bor. H. 169, 10—14.
Sonst unterbleibt der plural. rev., obgleich noch oft dazu Gelegenheit gegeben war: so duzt Achior in seiner langen Rede den Holosernes, wobei
indeß der Dichter zweimal aus der Rolle fällt, indem er die sormelhaften Flickverse ich wil iv sagen zeware 144, 19 und zeware sag
ich iz iv 146, 2 einschiebt — gegen ich wil dir sagen mere 146, 10.

Im Trierer Silvester begegnet ebenfalls nur eine Rebe mit Ihr und zwar im Mischstil: ber jübische Arzt spricht zum Kaiser Constantin S. 54—64 herre, woldis minen rat han vnde wollit ir mir geuolgen, so ge bietet uwern heimelichen holden u. s. w. immer mit Plural-Anrebe. Man sieht, die beiben Anrebenumeri mit Du und Ihr sind nicht planlos in der Rebe verstreut, sondern es ist eine bestimmte Ordnung eingehalten: nur ein mal, im Eingang, tritt Du auf, dann immer Ihr.

Denn auch im Mischstil sind gewisse Typen seftgehalten, indem einer ber beiden Numeri, entweder der Singular oder der Plural, durchaus überwiegt, der andere dagegen nur ein oder wenige Male am Ansang oder Ende, seltener in der Mitte, zugelassen wird. Zum syntattischen Bau des ersten Sazes ist das Fehlen des persönlichen Pronomens Du zu bemerken, vgl. Kraus, Ged. des XII. Ihs. S. 88 ff. Die Kaiserschronit hat an der entsprechenden Stelle, V. 7819 ff., nur Du.

War das Ihrzen an den bisberigen Stellen meistens ein Zeichen ber Ehrerbietung gegen Boberftebenbe, fo ift es in ben beiben folgenben eine höfliche Form zwischen gegenseitig Unbekannten, die zufällig auf der Reise miteinander in Berührung tommen. In Beinrichs v. Melt Briefterleben B. 69 ff. bittet ein wegemüeder gast am Bfarrhaus um Einlaß mit den Worten tuot uf! und dringender wan tuot ir uf? also mit ber geläufigen Ginlafformel wie Barg. 433, 1, ferner tuo uf Ulrichs Frauendienst 515, 24, tuo uf die tur Wigalois B. 5704 (eine andere Einlaßformel ift la mich in Willeh. 90, 2, Frauendienst 515, 25, Warnung, Haupts 3j. I, 513 B. 2743, lâ mich dar în Bigalois B. 5707). Auf die Bitte um Ginlag wird in Heinrichs Briefterleben das erfte Mal geantwortet wer ist da? vgl. wer sit ir Barz. 433, 1; das zweite Wal guot man von wanne gander (vgl. Ab. Gespräche, oben Bd. 1, 143 f.), vielleicht ift hier aber zu lesen wanne gander 'weshalb geht ihr nicht'? (vgl. R. Fuchs, alteres Geb., B. 655 wan gan ir von der ture?), zu welcher schroffen Abfertigung das folgende ja chlaffet er ze ummazen paffen wurde, eine gleichsam in Barenthese bei Seite gesprochene Redensart, nicht direkte Anrede an den Bittenden, ähnlich wie im Drendel B. 928 ber Konig Sudan feine Scheltworte an den bettelnden Graurod beginnt mit 'waz mag or goklaffen mêre?'

Ebenfalls an einen Unbekannten gerichtet find in bes Wilben Mannes Beronicalegende die Worte der Jünger an Jefus, ba er als Bilger mit ihnen nach Emmaus wandelt: auf die höfliche Ansprache (mit hoflichen giberen B. 498) des Fremden herren, war is û sô gâ? mûze ich ûwir giverdi sîn?' ermibern fie: ir sît wale, dat wir rûwich gên, joch kůmit ir ouch von Jerusalêm, di selve mêre hordet ir sagen. Bom Dichter felbst also wird hier betont, daß die Begrüßung unter besonders artigen Formen ftattfand und er mahlt da= rum mit Absicht das höfliche Ihr, das im Sinne der Jünger, nicht der heiligen Person des Erlösers gilt, sondern einem unbekannten Wanderer. Damit ift die Erzählung der Evangelien weiter ausgeschmudt und eine realistische Auffassung der Szene tritt ftart hervor, denn schon im Gingang der Unterhaltung liegt in der Titulierung 'horron', womit Jesus die Junger anspricht, ein modern höflicher Ton. Indem der Dichter die Erzählung in die Wirklichkeit bereinruckt und fie kontraftierend gegen die umliegende biblische Darstellung abbebt, wird ber Eindruck der Täuschung verstärkt, als ob der den Jungern Begegnende eine beliebige gleichgultige Persönlichseit sei. In der leichten Profanierung dieser Szene liegt schon ein Anfang zu der spätern, zu rober Komit ausgearteten Bervolkstümslichung des Stoffes in den geiftlichen Emmausspielen, den sog. Bruderspielen (vgl. Bichler, Drama des MA. in Tirol S. 49—51, Wackernell,

Altdeutsche Bassionsspiele aus Tirol S. LXIII f.)

Auch in dem zulett noch zu besprechenden Gedichte, in der von demselben Versasser herrührenden Legende von Vespasianus, ist das Ihrzen ein Ausdruck besonderer Wertschätzung, und zwar zum ersten Mal in der geistlichen Literatur von einem Manne der höheren Gessellschaft, also mit hösischem Anstrich, gegen eine Frau, nämlich von Titus gegenüber der Veronica V. 91 ff. und V. 136: Titus grüßt sie zuerst want he gnäde sûti (V. 90); he sprach: vrowe, got müze ü diwarin! u. s. w. Aber dei andern Gelegenheiten, wo hösische Dichter z. B. sicher geihrzt haben würden, wird hier, wie sonst in den

geiftlichen Dichtungen biefer Beit, Du gefagt.

Nur alfo in acht geistlichen Gedichten biefer Periode kommt bie pluralische Unrede vor und auch bann immer nur vereinzelt, jeweils nur bei einer einzelnen bestimmten Beranlaffung. Der Anredeftil ift das Duzen, nur bricht bei gewissen Gelegenheiten, zum Teil in sich abgerundeten, aus dem Leben gegriffenen Bilbern wie in der alteren Judith, der Erinnerung, der Beronica, die dem Dichter gewohnte Berkehrsform feiner Zeit durch. Indem ihm ähnliche Berhaltniffe feiner Umgebung vorschweben, schildert er realistisch und gebraucht das etiquettemäßige Ihr (vgl. jum Ruodlieb Bd. 1, 138), fo vom Laien gegen den Geiftlichen in der Beichte (Hochzeit), vom Burggrafen gegen den Bischof (ältere Judith), von dem Pfarrdiener gegen den Gaft (Erinnerung), von Banderern gegen ihren Reifegefährten (Beronica), vom Diener gegen eine fremde Dame (jungere Judith), vom Untergebenen gegen den Konig (Milft. Genefis), von Kaufleuten gegen einen hoben Beamten (ebda.), von einem judischen Arzt gegen den Konig (Trierer Silvester), vom Rönig gegen eine verehrenswerte Frau (Bespasianus), endlich als Wiederspiegelung der Stimmung (Milft. Genesis). Das find Szenen aus bem gewöhnlichen Weltleben und es handelt sich hier überall nicht um verehrte Geftalten der driftlichen Glaubens- und Beilslehre außer in dem unter befonderen Bebingungen ftebenden Gang nach Emmaus. Aber all diese Fälle von Ihrzen verschwinden gegen die Übermasse der einfachen singularischen Anrede, und als Resultat ergiebt sich für die geistliche Dichtung ber mbb. Fruhzeit: geiftlich-epischer Anredeftil ift bas Duzen, entsprechend seinem Ursprung in der Bibel.

Wie in der Anrede an Einzelne statt der logisch geforderten 2. Person Sing. unter bestimmten Bedingungen die des Plurals eintreten kann, so kann auch der Redende von sich selbst für seine einzelne Person unter

Umftänden in der Mehrzahl fprechen.

Bu Grunde liegt dieser Übertragung des Mehrheitsnumerus auf eine Einheit naturgemäß der ursprüngliche Begriff des Plurals als

Ausdrucks der Vielheit, der pluralis sociotatis. Denkt sich der Redende als Vertreter der in seinem Bereich liegenden Machtbesugnisse, so ergiebt sich der pluralis majostatis (so nach der Auffassung des Mittelsalters, wie sie im Annolied ausgesprochen ist; die thatsächlich geschichtliche Entstehung des plur. maj. s. oben Bb. 1, 117 f.); hält er sich dagegen für zu gering und unmaßgebend, um allein für eine Weinung einzutreten, und will er gleichsam sich der Masse unterordnen, so ergiebt sich der pluralis modostias. Eine Abart desselben ist der pluralis autoris, indem der Redende speziell in seiner Eigenschaft als Versasser des bestressenden literarischen Wertes auftritt.

Der pluralis majestatis begegnet in unserem Beitraume nur als Wiedergabe von I. Mose 1, 26 faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram (val. Grimm Gramm. 4, 299), ift also nur eine Nachbildung des Lateinischen: Isidor Rap. 3 § 4 Duoomos mannan uns anachiliihhan endi in unseru chiliihnissu, und Rav. 4 § 5 Duoemes mannan anachiliihhan endi uns chiliihhan, auch Monf. Fragm. 34, 24 f. In ber Borauer Genesis ift es ebenfalls nur diese eine Stelle wir sulen tun einen man. uns selben gelichen 6, 14, aber in der Wien-Wilstätter Fassung ist der Gebrauch des plur. maj. gegen die alttestamentliche Überlieferung über diese Stelle hinaus ausgebehnt worden, schon Fundar. 2, 12, 30 bei ber Schaffung ber zwei großen Lichter fagt ber Dichter da mite sul wir machen tage unde wochen, bann folgt 13, 5 (= I. Moj. 1, 26) Nv tun wir ouch einen man nach unserem pilidi getan der aller unsere getate nach uns gebiete, und 13, 21 Er sol uns sin gelich; ferner bei ber Erschaffung bes Weibes 17, 36 f., mit raschem Wechsel bon Singular und Blural, mich ne dunchet nieht gut daz so eine si der man: wir sculen im eine hilfe tun (faciamus ei adjutorium I. Moj. 2, 18); und endlich bei der Vertreibung aus dem Paradies 22, 25-27 Sehet nu ist adam uns glich worden . . . Nu sculen wir behuten mit unser wisheite u. f. w. Diese von dem deutschen Bearbeiter zugefügten Plurale sind mechanische Nachbildungen des lat. Blurals in I. Mose 1, 26 u. 2, 18 da mite sul wir, machen 12, 30 und wir sculen tun nach Nv tun wir 13, 5, ferner nu ist adam uns glich worden 22, 25 nach Er sol uns sin gelich 13, 21, zu= gleich tritt hier wieder der lat. Text nahe Ecco Adam quasi unus ex nobis factus est I. Mofe 3, 22. Bei ber Anwendung bes pluralis maj. im Munde Gottes mag dem deutschen Dichter zugleich die Borstellung der Dreieinigkeit vorgeschwebt haben, deren Wesen er 13, 28-30 mühfam auseinander zu feten versucht. — Endlich begegnet diefer traditionelle Plural für I. Mos. 1, 26 noch im Anegenge 14, 13 f. Einen menschen svl wir schephen den val da mit ersetzen.

Eine besondere Eigentümlichkeit hat die dritte Benedictbeurer Beichte (12. Ih.) aufzuweisen, nämlich den Plural in der Ansprache des Priesters an die Gemeinde: Nach sogetaner bahte . . . wellin wir antlaz

sprechen (MSD. Mr. 96, 97 f.), von dem gwalte den wir von sancto Petro haben sprechen wir dei heiligen wort (ebba. 104f.). den ratin wir (120), - [aber Reile 36 sprechet nach mir]. In ber lateinischen Borichrift bes Spec. Eccl. bes Honorius Augustodunensis. soweit fie in MSD. 2, 452 ff. mitgeteilt ift, rebet ber Priefter zwar im Singular, aber anderwärts begegnet auch ber Plural: si vobis hujuscemodi corpus damus, ita facimus (Migne 172, 827). Wahrscheinlich ift ein hoher Geistlicher als Redner gedacht, ein Bischof, ber ben Bemeinbegliedern rat, wenn fie öffentliche Gunde gethan, zuerft zu ihrem Pfarrer zu geben und bort die auferlegte Buge zu empfangen (vgl. Zeile 119 ff.). Der Plural steht auch in den Absolutionsvorschriften für Bischöfe bei Martene, De antiquis ecclesiae ritibus 1, 290 ff., besonders bei der Formel absolvimus vos (= wellin wir antlaz sprechen); heutzutage lautet sie Ego te absolvo (Binterim, Denkwürdigkeiten V, 3, 230). Aber auch für Presbyter im Allgemeinen wird manchmal der Plural vorgeschrieben, fo in der lateinischen forma Carronariorum bei Binterim V, 3, 443, die aus Deutschland stammt. Diefes Wir' in den Beichtformeln ift also wohl nicht ohne Weiteres burchweg als plur. maj. aufzufaffen, sondern es hangt zusammen mit ber Sitte ber Beiftlichen, fich als Mitglieder einer religiöfen Rorperschaft ober bes gangen Standes zu fühlen und zu geben (vgl. Bb. 1, 118, und unten S. 32b: 'Wir ber Beiftlichen').

Unterthänige Rebeformen wie den pluralis modestias oder die Umschreibung durch ein abstraktes Substantiv widerstrebten ebenfalls deutscher Eigenart. Nur Otfrid machte einen Ansatz zu diesem hösischen Seremoniell (vgl. Bd. 1, 141) und in der aus dem Lateinischen überssetzen Formel thes thanks unsu smahu nidiri (Ludw. 26) sind jene beiden unterwürfigen Tonarten vereinigt. Dagegen wurde der Autorenplural von den gelehrten Geistlichen aus der lateinischen wissenschaftlichen Terminologie in die deutsche übergeführt und begegnet deshalb häusig in der geistlichen Literatur. Aber ein organisch dem deutschen Sprachstoff eingegliederter Bestandteil ist er nicht geworden, sondern er blieb, meist nur in bestimmten formelhaften Wendungen, die Gemeingut des geistlichen Stiles waren, angebracht, ein Ausdrucksmittel zunächst theologischer Darstellung. Nur wenige Dichter haben ihn ins dividuell ausgebildet und auch diese nur selten durch längere über das beschränkte Waß der Formel hinausgehende Gedankenreihen durchgeführt.

Das eigentliche Gebiet bes Autorenplurals liegt im Bereich bes Berkehrs zwischen dem Verfasser und seinem Publikum, da wo der Redner oder Dichter in seiner Eigenschaft als Urheber des Werkes etwas über dieses aussagt (Autorenformel). Diese Formeln berühren sich leicht mit andern Stellen des Inhalts, wo der Verfasser, sich mit allen Wenschen oder Christen oder auch wiederum nur mit seinen Zuhörern bezw. Lesern zusammen fassend, allgemeine Wahrheiten, Betrachtungen, Ermahnungen oder Bitten ausspricht. So ist z. Von der hoe is uns zo sagine

Vier Scheiben V. 535 eine Autorenformel, benn ber Dichter sagt von seinem Werk aus, daß er jeht in bemselben das Thema von der Höhe ber Scheibe zu behandeln habe, dagegen von den himeln rede wir solten Himml. Jerus. (Waag) V. 20 ist die allgemeine Bevbachtung, daß von dem Himmel unter den Menschen wenig die Rede ist; oder nv sul wir sehen da di waz di tagwweide sin Vor. Mos. 43, 19 'nun sollen wir zusehen, was diese Arbeiten bedeuten, welche wir im vorhergehenden behandelt haben', ist Autorensormel, dagegen den vili tiurlichin man muge wir nû ci dispili han Anno 577 'dieser Wann soll uns allen ein Vorbild sein' ist eine allgemeine Belehrung. Ausschlagegebend sür das Wesen der Autorensormel ist eben immer, daß ihre Bestimmung darin besteht, in erster Linie eine Äußerung des Verfasser

über fein Bert gu fein.

Unter ben Autorenformeln find zweierlei ftilistische Formen möglich: entweder das Praditat ift fo gewählt, daß logischer Weise nur der Autor felbst, nicht zugleich auch ber Borer ober Lefer, Subjett fein tann, 3. B. wir sagen iu ze diute, daz muoze wir verdagen, daz sul wir iu diuten; das ift, logisch gefaßt, eigentlicher Autorenplural, indem hier der Blural wirklich nur auf eine einzige Verson allein, den Verfaffer, bezogen ift. Dber ber Autor ift zusammen mit andern als Subjett bentbar wie 3. B. in wir hæren daz buoch sagen (daz buoch saget uns), daz mage wir dâ bî verstên, nun sule wir beginnen. Die beiden Gruppen lassen sich nicht von einander trennen, da sie als stilistische Formen und Ausbrucksmittel ber geiftlichen Sprache gleichwertig find. In der zweiten Gruppe ift der Plural allerdings ein plur. societatis, aber die societas ift zweifacher Art: einmal kann der Autor in dem betreffenden Moment wirklich eine Bielheit gemeint haben, nämlich sich und sein Publikum, die Gemeinde der Gläubigen oder auch die unbeftimmte Maffe der Chriftenheit wie 3. B. in dem Falle 'daz mage wir dâ bî verstên', das ist also eigentlicher plur. societatis. andern aber ift in Betracht zu gieben, daß die Autoren Geiftliche find und daß im geistlichen Stil die Numeri erfter Berson mit Ausnahme folcher Fälle, in benen rein private Angelegenheiten zur Sprache kommen, nicht ftreng geschieden find, da das einzelne Individuum, fich als Glied bes ganzen Standes fühlend und denselben vertretend, auch den plur. societatis gebrauchte, und ein Unterschied zwischen Singular und Blural kaum mehr empfunden wird. Das ift besonders deutlich in den Formeln, wo Sing. u. Plur. überhaupt gleichmäßig gebraucht werden wie in ich sage iu und wir sagen iu. Dieser 'Blural ber Geiftlichen' ift also klärlich kollectiven Ursprungs, aber bas Moment der Bielheit fteht nicht mehr beutlich im Bewußtsein des Rebenden, und außerdem bilbet er den Laien gegenüber thatfachlich mit feinen geiftlichen Brudern qusammen eine Einheit. Nähert sich somit der Blural der Geiftlichen' wieder dem klassischen Autorenplural, so ift doch die 'innere Form', die Borftellung von dem in ihm liegenden Begriff der Pluralität seinem

Ursprung gemäß eine wesentlich andere; hervor aber wächst er aus mittel=

alterlich-firchlichen Einrichtungen und Anschauungen.

Für das Berständnis der Formeln in der Dichtung unseres Zeitraums ift ber größte Schritt gethan worden, indem man den Ginfluß ber Predigt darin erkannte. Aber nicht nur durch die Predigt waren sie den geiftlichen Dichtern geläufig, sondern schon von der Schule her, aus der Methode des Unterrichts. Die Lehrbücher und wissenschaftlichen Abhandlungen der spätlateinischen Beit enthalten viele Runftausdrucke, bie in den unten folgenden Formelsammlungen verdeutscht wiederkehren (f. zunächst den abd. Isidor und Notters Boethius-Ubersehung). Beibes, die Sprache des Lehrstuhls und die der Ranzel, find nun freilich keine Gegenfate, benn in letter Hinficht benutt die Predigt ichon in der Gelehrtensprache vorhandene Stilmittel, aber es dürfte doch felbst in einem Teile der mittelalterlichen deutschen Formeln zu erkennen sein, ob fie mehr das Geprage der wiffenschaftlichen, auch in den Unterrichtsbüchern vertretenen Ausdrucksweise tragen oder mehr das der homiletischen Rhe= torit, und es würde sich auch wohl ergeben, daß die lettere außerdem Elemente aus der nationalen Sprache aufgenommen hat (f. unten S. 136 ff.); einer derartigen Geschichte der Formeln mußten aber umfangreiche la= teinische Sammlungen zu Grunde liegen.

Die Geschichte des deutschen Autorenplurals, welcher Beariff doch immerhin, aus hiftorischen Grunden, aus dem des Plurals der Geistlichen' herauszuheben ift, spielt sich vorerft im Rahmen dieser Autorenformeln Sie beginnt mit bem alteften gufammenhangenden Dentmal der beutschen Sprache, dem Isidor. Die Beispiele in diesem sind: eu izs archundemes 'demonstremus' Rap. III, 1; Suohhemes 'queramus' Rap. IV, 2 und suchhemes uuir Kap. V, 5; chioffanodom uuir 'probavimus' Rap. V, 9; aughidom uuir 'ostendimus'; araughemes 'manifestantes' V, 1; chichundemes 'monstremus' V, 1 und V, 11 'demonstretur', uuir chichundidom 'demonstrata est' V. 11; findemes 'adprobabimus', dhurahfaremes (ohne lat. Muster), folghemes 'soquamur' V, 11. Die beiden Arten gehen in der Terminologie des lateinischen Gelehrtenftiles durcheinander, gewiß ohne daß der Togische Unterschied bemerkt wurde, die mit wirklichem Autorenplural wie archundemes, aughidom, chioffanodom und die mit möglicherweise tollectivem Plural wie suchhemes, findemes, dhurahfaremes. Man sieht, wie geläufig der Übersetzer diese stilistischen Formen handhabt, da er sie auch ohne Borbild des Lateinischen felbständig einführt.

Auch Otfrid versügt frei ohne fremdes Borbild über den Autorensplural (f. Bd. 1, 141): so wir zellen V, 8, 7, so wir zaltun V, 21, 19, so wir hiar fora zelitun V, 5, 12, thio wir hiar fora zaltun inti ostoron nantun IV, 8, 2 (bei sagen kein Autorenplural; besonders in den Beteuerungen wie thaz sagen ih thir zi ware steht der Singular); thes giwuagun wir er V, 23, 151; Formeln mit kollectivem Plural: selbo lesen wir iz thar Hartm. 68, in in wir

lesen thare, thaz wizun wir zi ware Hartm. 127, thaz wir lesen ubar dag IV, 5, 55; wizun wir thaz IV, 5, 7, so wir ouh iz firnamun IV, 5, 66; ni mag man thaz irzellen, thoh wir es biginnen II, 24, 5, nu will ih scriban unser heil, so wir nu hiar bigunnun I, 1, 112 f., vgl. auch I, 3, 45 f., V, 12, 6; auch bie später so häusigen Formeln mit buah hat schon Otfrid: Thia buah zellent uns thaz III, 6, 34 u. a. s. Schütze, Poetik Otfrids S. 37. In der lateinischen Zuschrift an Liutbert enthält sich Otfrid des Autorens

plurals.

Die Erklärungen des Lehrers im lateinischen Unterricht bewegten fich gern in der I. Person Plural, wofür Notters Boethius viele Beispiele bietet: eine langere Stelle u. a. ift Buch V, 16, bei Piper S. 325, 8-23; Beispiele für einzelne Formeln: 1. in Ubereinstimmung mit der lateinischen Borlage Uuir eigen aber gesaget 'diffinivimus' S. 132, 27, so uuir châden 'uti collegimus' 242, 1, nu cheden doh so 'sed concedamus' 282, 27, so uuir fore chaden 'qualem paulo ante diffinivimus' 307, 13, mit einförmigem sagen ober cheden für verschiedenartige lat. Ausbrücke. 2 2. Ohne Vorgang im lat. Text also uuir gesaget eigen 100, 22, also uuir ofto cheden 68, 27, Nu fernemen daz uuola 99, 26, Uuir sulen fernemen 242, 4, Hier mugen uuir chiesen 363, 11, Tero zueio heizen uuir 66, 18, Tero unison nesol unsih nieht erdriezen zegehorenne 66, 27. 3. Singular anftatt des lat. Plurals Knoto fore sageta in 'paulo ante definivimus' 242, 12, taz ih sageta 'quod ostendimus' 243, 7, Also ih tarfore grehto chad 'ut enim paulo ante diximus' 152, 12, chad ih 'concessimus' 194, 30, diu ih tir geouget habo 'quae demonstravimus' 174, 4, Nu habo ih geouget 'collegimus' 189, 2, Nu habo ih geouget 'monstravimus' 195, 11; längere Stellen 222, 5 ff., 294, 9 ff. Man sieht, daß Notter, wie geläufig ihm auch die Schulform des Plurals mar, doch mit Borliebe den deutschen Singular anwendete.

Williram und der Übersetzer von Nortperts Tractat haben diese Gelehrtenplurale nicht angenommen, dagegen passen die häusig einsgestreuten wir sagen, wir wizzen, wir vinden, nu sehen wir, nu sprechen wir, wir haben gesprochen, wir haben vernomen, nu sulen wir wizzen, nu sulen wir sehen u. dgl. zu dem lebhaften Ton der sich unmittelbar an die Zuhörer richtenden Auslegungen im S. Trudperter Hohen Liede. Und während sonst die kleineren rein

<sup>1 &#</sup>x27;Pronomen der Lehre und des Gesetzes'; auch auf diesen Gebrauch hat schon J. Grimm ausmerksam gemacht in seiner herrlichen Abhandlung Über den Personenwechsel in der Rede S. 33, Kl. Schr. 3, 275, besonders auf das Eintreten der 2. Personen mit Beispielen aus Kotters Boethius wie nu fernim, lirne, wile du sprechen u. a. <sup>2</sup> Den Unterschied zwischen bem in einsachen Borstellungen sich bewegenden Gebankenleben der Deutschen und der zur seinsten Begriffsnüancierung, ausgebildeten Dialektik der Spätlateiner zeigt schon der Umstand, daß den ahd. Übersetzen das einzige sagen zur Wiedergabe von eiwa einem halben Hundert lateinischer Berba dienen mußte, s. Graff 6, 94.

beutschen Gedichte der ahd. Zeit in den Eröffnungsformeln den germanisch-epischen Stil beibehalten haben, das Wessobrunner Gebet, Hilbebrandslied, Ludwigslied, selbst der Psalm (MSD. 3 I, XXXVIII), hat das Lied von der Samariterin diesen in die lateinisch-theologische Form umgesetzt Lesen uuir thaz fuori (legimus) und im folgenden Vers uuizzun thaz (zu diesem vgl. die Anm. in MSD.), auch darin den Einsluß von Otfrids Vorbild verratend.

Hat Otfrib den Gelehrten- und Autorenplural in die deutsche Dichtung eingeführt, so gehören die betr. Formeln geradezu zum Stil der geistelichen Poesie der mhd. Frühzeit. In der folgenden Zusammenstellung sind zuerst diesenigen Formeln angeführt, deren Plural kollectivist oder als kollectiver aufgefaßt werden kann, dann die mit Autorenplural, wo also der Plural nur zu einer einzelnen Person das Prädikat bilden kann:

A. Kollectiver Plural. I. Berufungen auf die Quelle. Der unsThpu\$: daz buoch uns saget Wien. Gen. Hogr. 2, 79, 43, id (dad düch) saget uns Krauß D. Ged. des XII. Hoß. 1, 50, uns saget daz doch j. Jud. 135, 1, also saget uns daz puch Bor. Gen. 6, 10, daz püch sagt uns alsus S. Margareten Marter, Germ. 4, 441, 52, oug saget uns alsus du buoch du heizet Exodus, Arnft. Marienl. 44, io sagit uns daz duch daz Krauß II, 10, fvr war uns daz düch seit Ang. 16, 17, daz püch saget uns ze dute Himml. Heruf. (Waag) 49, als uns daz duoch hat gesaget Hodzet (Waag) 801, dei düch sagent uns sus Ava (Piper, Jf. 6. d. Hoft. 19 S. 165, 790, Eritere Regidiuß 338, die duch [die] sagent uns daz Trierer Silvefter (Krauß) 390 u. 735, nu sagent uns div düch sus Krauß V, 25 u. Anm., vns saget van aldere die duch edda. I, 64, als vns diu düch sagint Entertift 120, 32, also sagent uns diu düch noch j. Jud. 129, 13 u. 131, 10 so sagint vns div duch vur war Entect. 113, 14, daz sagent uns diu puoch zware Marg. Germ. 4, 440, 28, die scrift di saget uns also Glauben 2688, als uns di scrif vor hat gisath Githeit 422, di rede sagit vns alsus Glauben 1927, 2703, alsus sagete uns div e Bal. Bor. Hof. 78, 17, also sagit uns daz lesin Tr. Aggibuß 233, man sagete uns daz sit Bor. Mof. 67, 12, die altin scriber sagint vns ze mere Entecr. 118, 35, wilent vns sageten die wisenz niene virdageten Marien Lob MSD. XL, 1, dat uns die propheten vore saten Beronica 62, diz hat vns der prophete gisagit Babylon. Gefangenich. 28, der propheta der vns daz uor sagete ebda. 69, vns saget Ysaias Und S. 286, 2039, als uns Lucas saget Wend. Warienl. Hogr. 2, 181, 5, Johannes evangeliste sagit vns Gruter. 122, 17, er (Hoft. Ev.) sagete uns urchunde Pr. Arnold Bor. Hoft. 340, 8, nu saget uns der gute Matheus ebd. 351, 13, vns hete der psalmista gesaget Waa S. 150, 273, als uns vore gesaget ist Tr. Argibiuß 1544. Also uns daz buoch zellet Phyliol. Car. 73, 4, ditzze buoch wil uns chunt tuon unde zellen ebda. 74, 1, diu duoch zellen uns sus Pr. Arnolds Juliane 18, du duch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Gruppen laffen sich nicht streng abgrenzen, wie z. B. die Quellenberufungen zugleich auch die Bestimmung haben, das Mitgeteilte zu bekräftigen; immerhin ist dadurch ein Rahmen gegeben, um Gleichartiges nach Möglichkeit zusammenzustellen.

Busch Legend. S. 148, 116, wan vns von im geschriben ist aller der buche list Aneg. 10, 8. Vns manet sanct' paulus Physiol. Kar. 94, 16. Also uns daz büch leret Himmi. Jerus. 169, so vns div schrifft chvndet Aneg. 20, 11 u. ö., bgl. auch 3, 53. Wand uns daz buch nimmir liuget Hoch. 791. Uon den puchen wirt uns anscin Pr. Arnold Bor. H. Schlich ni wart uns ekunt Anno 254. Nu ist uns getan ze wizzen Pr. Arnold Bor. H. 340, 19. Nu erteilent uns die canones ebda. 352, 3.

Wir=Typus: So wir horen iehen Wernh. Marienl. Fdgr. 2, 200, 22, nu hore wir dei poch iehen Br. Arnolb Bor. H. 352, 10, so wir daz buch horen iehen j. Jud. 161, 10, so hære wir daz buch sagen Ang. 27, 38, so wir dei poch horen sagen Br. Arnolb Bor. H. 348, 19, alse wir die buch horen sagen Tr. Silvefter 468, also wir daz buch horen sagen eboa. 621, wir harten der harber der horen sagen eboa. 621, wir harten der harber de wir horten daz buch uon dir sagen Litanet (Mahm.) 667, dei schopfpüch hore wirz sagen Physiol. Kar. 86, 6, so wir die povch horen zellen Br. Arnold Bor. H. 338, 4, bgl. Schönbach Br. Arnolds Juliane Anm. 3u B. 18, van einir duse horin wir zellin Bier Scheiben 679, dannen wir etelich horen scriben Br. Arnold Bor. H. 335, 10, wir hæren uns die schrifft manen Briefterl. 257, wir horten ie dikke singen von alten dingen . . . nu ist ciht daz wir denken wi wir selve sulin enden Anno 1ff. Alse wir virnomen haben Bor. Moj. 58, 23, also wirz haben uernomen Grodus 121, 28, Wernh. Marieni. 182, 33, so wir ez an den buochen han vernomen Hochzeit 781, alse wir uon den wisen han vernomen Glauben 1630, daz han wir werliche uernome ebda. 3674, daz haben wir also uernomen Physiol. Rat. 102, 26, wir haben des niht vernomen Aneg. 24, 8. 26, 86. Uon den büchen wir daz han Bal. Bor. H., daz habe wir uon den büchen ebda. 78, 12. Ein büch heizzet Exodus dar inne lesen wir sus 119, 18, in der buoche lese wir Arnst. Marient. 32, wir lesen in den scriften Glauben 1319, wir lesen von Johanne (uon der ascensione) Ava S. 235, 233, 288, 2081, alse wir iz gelesen haben Tr. Silvester 392, Marienlob 40, 28, so wir lesen an der e Baternoster 4, 1, so wir in der alden e lesen Bier Scheiben 210, in dem salter lesen wir Physiol. Rar. 90, 17, die alten brister von den wir lesen Briefterl. 443. So wir singen unde lesen Kraus IV, 167 u. Anm., Paternoster 1, 12, wir lesen unde singen uon disen selben dingen Grobus 146, 11, alse wir van in lesen ande singen Busch Leg. 436. Daz vinden wir an den buochen obe wir iz wellen suochen Grobus 1995, wir vindinz an den buochin welle wirz suchin Enterr. 118, 37, so uinde wir auer gescriben da... an den selben pochen wolte wirz witen sochen, Pr. Arnold Bor. H. 345, 23 ff., daz schulen wir suochen geschriben an den buochen Physiol. Rar. 74, 24, bgl. 77, 17.

II. Erläuterungsformeln: Nv sul wir sehen da bi Bot. Mof. 43, 19, bi dev muge wir irkennen Bal. Bot. H. 78, 30, wir versten daz Aneg. 19, 18, daz svl wir also verstan ebba. 6, 12, Predigten MSD. LXXXVI 3, 28, daz mage wir da bi uersten Gen. 81, 3, hi bedurfte wir offenunge Bal. Bot. H. 82, 12, nu sul wir werden inein Himml. Jeruf. 357, daz muge wir pi den martereren merchen Pr. Atnolb Bot. H. 38, 19, da muge wir zewei zeichen merchen pi den hornen ebba. 341, 27, nu scule wir uernemen dapi ebba. 337, 10, daz svle wir vernemen also Glauben 596 u. 5., daz ne sculn wir so nieht uernemen Wien. Gen. 83, 9. Daz mage wir auer gelichen Pr. Atnolb Bot. H. 342, 10, auch mege wir diu zeichen mennisken gelichen ebba. 342, 20, den vil gerünnen stainen ebenmaze wir di ainen Himml. Jeruf. 241, wir sulen siu billichen ebenmazzen Prichter. 741, so bezaichene wir den selben stain ebba. 167.

III. Eingangs=, Nebergangs= und Schlußformein: Des svl wir nu beginnen Aneg. 11, 48, nu sule wir beginnen mit tisen gesinnen ein rede duten jouch besten Himms. Jerus. 1, so beginne wir dises liedes ebba. 17, Pr. Arnold Bor. H. 333, 11, nv sculn wir aue beginnen, sagen fon dem kinde Kraus IV, 139 u. Anm., nu sul wir beginnen, eine rede vure bringen Pr. Arnolds Juliane 1, nu schul wir beginnen, von gote fur pringen Marg., Germ. 4, 440, 1 und Battsche Anm., nu vahe wir diet güte liet ane Tr. Silbestet 32. Nu ge wir uur mere Bal. Bor. H. 83, 28, sulen wir sus betrahten Physiol. Rat. 88, 24, der rede scul wir zouwen Himml. Jerus. 32, Kunde wir unsere rede langen Glauben 3843, nune wolle wir nuwit langer an dirre rede hangen ebda. 1626, nu laze wir die rede stan Bal. Bor. H. 84, 20, da lazzen wir die rede stan Hochzet 980, da laze wir dise rede stan unde grife wir daz liet ane j. Jud. 128, 18, nu laze wir beliben die tisen rede dare, wir ne mugen iz alles p'scrutari Pr. Arnold Bor. H. 342, 15, nu lazze wir des sin verhenget Erinn. 589, doch verhenge wir ebd. 559, sa cherin avir an den hvnt Entecr. 121, 31, sa cherin avir an daz reht Bom Rechte 124 u. ö., nu scule wir die burch mezzen Himml. Jerus. 432. Hier wellen wir enden ditz liet Erinn. 447, nu sprechen wir amen Ada S. 299, 2418, nw pit wir got all gemain Marg. H. f. d. Mt. 1, 192, 782, nu die wir hiute Entecr. 134, 32 u. ö. (die Bitten am Schlusse der Gedichte gehören nicht mehr zu dem Gelehttensomeln, sondern zu den septandtellen liturgischer Stück aus der Predigt und sind hier nur vergleichsweise mit angeführt).

B. Autorenplural: bem Sinn bes Praditatsverbums nach kommen besonders die Berba dicendi und declarandi in Betracht - kann zunächst eigentlich nur der Versasser Subjekt sein, besonders deutsich da, wo er sich ausdrücklich seinem Publikum gegenüber stellt wie z. B. in wir sagen iu. Die Bestimmung der Formeln ist verschiedenartig, da mit dem weiten Begriff "sagen" ein Übergang eingeleitet, eine Erläuterung ober Lehre gegeben, auf etwas schon Behandeltes zurückgewiesen ober auf etwas Wichtiges hingewiesen, endlich irgend eine Aussage als wahrhaftig beträftigt werden kann. Beispiele: nu sage uuir zerist Meregarto 1 21, nu sage wir ev da bi Bor. Moj. 52, 3, nv sule wir mit sinnen sagen von den dingen Aba S. 129, 1, nu scule wir sagen schone Bor. Moj. 57, 16, noc habin wir mere zesagin von dem dyre Entect. 117, 9, wir sagen iu von der wile Wernh. Marienl. (Feifalik) 2487, von der hoe is uns zu sagine Bier Scheiben 535, alse wir sagodon Busch von der hoe is uns zu sagine Bier Scheiben 555, alse wir sagodon Bund, Leg. 313, waz wir han gesaget Wernth. Morient. (Heifolif) 2889, als wir iv inu wellin sagin Enterr. 119, 2, nu solten wir gehügen waz wir sagen uon den iuden Bor. Mof. 48, 16, daz muze wir uirdagen wir ne kunnen ez niht gesagen ebba. 52, 13, daz muze wir uirdagen, latine welle wir ez sagen ebba. 66, 25, wir ne mugen ez niht uirdagen ein luzel scule wir hinnen sagen Bal. Bor. H. 82, 8, nv wellin wir iv ovh sagin wirn megin iz nivt verdagin Enterr. 122, 30, bgl. 120, 41, die sint uns lanc ze sagene Araus I, 45, da wir avi han gisprochin Bier Scheiben 499, wande wir hie Araus II, 45, da vir avi han gisprochin Bier Scheiben 499, wande wir hie 46. nu haben wir gichosit von disen tagen Babulon. Gefangentich 43. daz 446, nu haben wir gichosit von disen tagen Babylon. Gefangensch. 43, daz scribe wir hier unter Meregarto 2ª 42, daz ne habe wir ni wit uermiden iz ist alliz gescriben . . . in dutischer scrifte Glauben 1634, nu (daz) welle wir ev divten Bor. Mos. 51, 15. 35, 12. 24, daz welle wir iu bediuten Briesterl. 594, daz svl wir iv dutin sa Entecr. 126, 11, iz is recht dat wir iz u dudin Christl. Lehre 117, daz sagen wir iv ze dute j. Jub. 131, 11, daz gediute sage wir iu der bi Himml. Jerus. 263, ze duten ist uns spahe ebba. 21, nv sculn wir iv guten luten deu namen sagen ze dute Kraus IV, 226, nu scul wir nien erwinten e wir unter binten die rede disen löten allegorice geduten Br. Annold Bor. H. 345, 29, wir wellen iu die rede underschäiden Briefterl. 409, daz wellen wir iuch leren Ava S. 294, 2276, nu welle wir iuch manen Priefterl. 379, nu spreche wir ouch die läien ane ebba. 367, riter unt frowen, der leben sul wir lazzen schowen Erinn. 289, hie muge wir der frowen wol geswigen ebba. 318, nu geswige wir der grozzen not . . . unt lazzen die rede nu beliben ebb. 921, von den frowen sul wir niht ubel sagen, doch mug wir der riter niht verdagen ebba. 341, daz an

dem büche stat gescriben daz müzzen wir sumelichez uberheuen, chunde wir ioch wol scopphen, so scolte wir doch ettewaz uberhupphen Wien. Gen. 52, 19, endlich im Anegenge allein folgende Stellen: daz wir iv da wellen sagen da hæret vläizechlichen zu 28, 23, mvzze wir iv ez sagen nu 23, 57, die (rede) wir da vor haben gesagt 15, 75, wir wellen groziv dinc sagen 1, 34, nv welle wir iv mer sagen als vil so wir mvgen 22, 45, des welle wir iv ein täil sagen wir mygen ez niht verdagen wirn bringen sein ivch inne 8, 37, daz welle wir iv wider sagen wir svlen noch en megen daz niht wider reden 23, 66, rehte wir enchvnnen iv dar vmbe niht gesagen 24, 58, nv chvrce wir ez enceit wir mvgen ez allez niht gesagen genuc we vnser stimme 35, 57. — Folgende Formeln tönnen spesiell als Wahrheitsbetterungen ausgeschieben werben: wir sagen iz vil rehte Aba S. 130, 31, wir sagen iv von rehte ebba. S. 129, 17, der warheit syl wir hie iehen Aneg. 10, 57, noch welle wirz baz biwæren ebba. 9, 45, so wirz mit unsen sinnen aller best mohten vinden Glauben 1640.

Der Dichter bes Anegenge und Beinrich b. Melt, beren Stil überhaupt febr formelreich ift, haben diese Wendungen nicht nur gleichsam mechanisch in ihrer einmal festgeprägten Gestalt aufgenommen, sondern öfter individuell ausgebildet und erweitert, wie ichon mehrere ber angeführten Beispiele zeigen. Indem fie das ftarr Traditionelle durchbrachen und ihre eigene Stimmung an folden Stellen hervorklingen ließen, haben fie einen Anlauf genommen, den Autorenplural zu einem lebendigen Glied des sprachlichen Organismus zu erheben; so in folgenden Bersen die guot sint unt biderbe, da setze wir in tousent widere den niemen mac urchunde geben, ob si tugentlichen leben Erinn. 431, wir sin in so harte niht ergramt, wir mäinen niht die gelerten alle sampt Briefteri. 551, swer iht anders dar ymbe wil jehen, des antwurt wir im enceit so wir vernemen seinen streit Aneg. 26, 79, wir haben ouch damit (mit dieser Rede) niht cebrochen dem gewalte sein reht, als ir dar nach wol geseht, daz wir in gecigen han, daz er vf welle geben san her nach div riche ebba. 7, 24.

Als Kontrole laffe ich die entsprechenden Formeln mit Singular folgen, indem durch ihre Gegenüberstellung die relative Berwendung jener formel-

haften Plurale näher bestimmt werden kann.

I. Quellenformeln: Als ich vernomen habe Bor. Mos. 43, 12, Ava S. 146, 164. 158, 550. 305, 32, von dem ich wol vernomen han Aneg. 26, 13, wa ich iz han ginumin Bier Scheiben 96, ich fant gescriben Wien. Gen. 24, 39, daz ih ouh horte sagan, daz ni willih nieht firdagin Meregarto 2a 1.

II. Erläuterungsformeln: Daz wil ich iv bedivten Wernh. Marienl. 149, 20, nv wil ich och lytin waz div sibin hovbit betytin Entecr. 107, 25, ich wil iv gerne sagen ze devte j. Jud. 127, 2, bgl. Kraus, Recht u. Hochzeit S. 105, nu wil ich iu sagen ze dute (gedute) Pr. Arnold Bor. H. 346, 15. 334, 28, ich sal dir sagen al zu hant vil rehte daz getude Rraus XI, 213 u. Anm., uwi gerne ich ev sagete daz gedüte daz ez habete Bor. Moj. 58, 7, dat gidude wil ich u sagin Bier Scheiben 52. Dat wil ich uch biwisin ebba. 447, als ich ivh bewisen wil Wernh. Martent. 164, 10, ihc sage iu waz daz meinet Pr. Arnold Bor. H. 341, 20, daz ist vone diu unt ich sag iu Meregarto 2<sup>b</sup> 111, so ichz vernemin kan Lob Salomons 17, 1. 18, 1, ein täil ich daran erchenne Uneg. 12, 84, als ich ein ebenmazze wil für ziehen Erinn. 147.

III. Eingangs., übergangs., gurudmeifenbe und Schluß: formeln: Ich wil iu aine rede fore ton Wien. Gen. 1, nu wil ich iu herron eine ware rede vor tuon & 1,1 die rede die ich nu sol tuon ebba. II, 1, ich wil eine rede erboren Kraus V, 12, hir begin ih einna reda umbe diu

tier Physicl. MSD. LXXXII, 1, iedoc wil ih der rede beginnen Glauben 25, so wan ich einir rede beginnin Berou. 50, war umbe ich der reiden begunde Rraus VI, 33, eines liedes ich beginne Wernh. Marienl. 147, 1 nu wil ich nu beginnen vil wærlichen singen Marg. Germ. 4, 441, 55, von div wil ich beginnin von dem entecriste sagin, die not wil ich nivt verdagin Entecr. 107, 14, so wil ich ivch . . . eine uil suze rede uure bringen Er. Silvefter 4, daz ih si (bie Rebe) füre bringe Krauß V, 22, daz ich ... eine rede fur bringe Erinu. 2, ir reht wil ich fur bringen Priefterl. 219, der woldih ein teil kunden ob ih torste uor mjnen sunden Litanet 97, daz ich müzze chundin Bahrh. Bor. H. 85, 7, du sendi mir zi mundi daz ich muzzi kundi di gebi vili sconi Lob Salomons 1, 5, daz ich volbringe .. diu wunder Marg. 31 f. d. Alt. 1, 152, 3, ih wil spannin minen sin zo einer rede Bilatus 11; Eingangsformeln im Ahd.: einan kuning uueiz ih Ludwigsl., nunc incipiendum est mihi magnum gaudium Ratperts Lobgesang, nunc almus assis filius... mihi thaz ig iz cosan muozi De Hetnr. — Ich sage iu wie Hochzeit 567, 661, 685, 883, Wernh. Martenl. 183, 6, ich sage iv was si do worde Bier Scheiben 21, die (Sitte u. Gewohnheit) sage ih iv gereit Wernh. Marien!. 163, 40, ich wil iv sagen j. Jud. 127, 16, Pirig S. 46, Physiolog. Kar. 85, 15, Bier Scheiben 26, ich wil ev sagen mare Bor. Wos. 60, 21. 61, 3, ich wil iv ein ander rede sagen Babylon. Gef. 53, ich wil dirz sagen Aneg. 6, 4, ich wil dir sagen eine list Glauben 2594, dat wil ich u sagin Bier Scheiben 78, nu wil ihr iu sagen sa Pr. Arnold Bor. H. 335, 18, nu wil ihr iu sagen zaller erist ebda. 334, 14, nu wil ich eu sagen aue sa Prauß III, 45 u. Anm., nu wil ich sagen und dem man von deme ich der reiden began Prauß XI, 55, nv wil ich iv den orthaben bediv chunden vnde sagen Wernh. Marienl. 148, 7, als ich nu wil sagen Er. Silvester, als ich iv nu wil sagen Er. Aegibius 1186, iedoch wil ich nu zestunde iu des ein täil sagen Aneg. 6, 4, baz denne ich gesagen chunne Aneg. 3, 64, ih han is u gnuc geseit graus VI, 120, daz ihne mac nohc ne wil nimmer vor gelesen noch gesagen Friedberg. Christ Ib 4, getorst ich iu sagen daz ich wäiz Erinn. 187, getorst ich des gewähenen Priesters. 9, dei (die Leute) nenne ihc iu sa Pr. Arnold Bor. H. 346, 16, nu wil ich iv nennen i. Jud. 131, 25, nv wil ih dir zellen Glauben 2684, ich enchan noch ennach wie der der 2684. von niht gecellen Aneg. 39, 55, der ich reiten nit ne wile Glauben 2429, nu ist zit dat ich u bireide also vile so ich mach Bier Scheiben 265, di (Tiefe) offin ich ebba. 116, nu wil ich iv entechen Aneg. 5, 80, ih wil ý noh einin zeigen Litanet 727, tes wil ih mih vermezzen Mem. mort 6, 7, nu vernemet waz ihc iuch lere Pr. Arnold Bor. H. 341, 5, nu wizzet daz ich iv bescheide Bernh. Marienl. 183, 2, nu wil ich widir an mine rede keren Bier Scheiben 374, ich ensage iu niht mere, hie tun ich widerchere, lange tvale han ich getan Bal. Bor. H. 23, dannen ist mere gescriben, da wil ich uber heuen Wien. Gen. 80, 30, vgl. Wilst. Gen. 111, 35, chundich daz virnemen daz ich dar ubere han gilesin, gerne ich denne sagiti ebba. 78, 3, bgl. Mtlst. Gen. 108, 36, ich wil die rede niht langen, ich spriche Erthm. 694, ein andir tier ich funden han Physiol. Rat. 82, 1, daz is mir lanc ze sagene Utnst. Martens. 110, bgs. Prauß Unm. zu I, 45, hed ich dusent munde, gesagen ich niene kunde ebba. 78, daz in wil ich nivt verdagin Entect. 127, 4, der menschen wil ih geswigen Ettanet (Maßmann) 786, daz ich nemach noh ne wil gescophen noh gesügen Prauß IV, 128 ich en wil an disen stunden niht gantzlichen chunden ... daz ander lieth hat ende, an daz dritte ich wende min sinne v min zunge Werns. Martens. 182, 42. - That ik gesaget have Busch Leg. 173, also ich sagete ebb. 497, als ich iv e sagete Tr. Aegidius 887, wie ich han gesaget Wernh. Marient. 184, 16, als ich iu vor gesaget han Priestert. 396, als ich da vor gesprochen han Aneg. 7, 2, da ich avir avi sprach Bier Scheiben 115, 669, die ih genennit

han, Litanet (Magmann) 787, 1291, also ir mich hortet nennen Pr. Arnold Bor. H. 343, 14; einschlägige Formeln bei Otfr. s. Schütze, S. 41. — Nu bitte ich iuch gemeine Aba S. 317, 399.

IV. Beteuerungsformeln. Die einfachfte ift ich weiz, feltener ich weiz wol (selten auch Plur. wir wizzen wol, Priesterl. 63; negativ ichne weiz, daz neweiz ich, nu enweiz ich, aue ne mach ich wizzen Wien. Gen. 24, 38), daz leweiz tell, int elweiz tell, ale fie mach tell wizzell zbeil. Beil. zeware, zeware sage ich iu daz, ich wil iu (dirz) zware sagen verweise ich auf die Sammlungen bon Kraus in den Anmerkungen zu V, 36, IV, 111, VII, 17 (zeware ich ez iu sage III, 57 und als ich iu nu sagen IV, 74 fommen in den hier besprochenen geistlichen Gedichten nicht vor) ferner ich sag iv zware Aneg. 40, 8, ich sage ev daz zeware Wahrh. Bor. H. 86, 19, ich sage dirz ce ware j. Jud. 167, 23, ze ware sagen ich ez ev Bal. Bor. H. 81, 16, j. Jud. 146, 2, Tr. Silvester 626, daz sage ich iv sur war Aneg. 21, 50, daz ich iu sage daz ist war Aba S. 163, 707, ih saguh daz war ist Glauben 704, 1623, ich wil dir sage ein war dinc ebba. 2826, ich sag iv die warheit Babylon. Gef. 103, taz sag ich in triuwon Mem. mort 12, 7 of ich ez rechti gisagin kan Bier Scheiben 570, ich sage iu rehte wie ez stat Hochzett 661, daz sage ich iu rehte wie es stat ebda. 567, 685, als ich forware scribe 161, 5, dat ich di warheit dichtin Bespoß. 266, ich tün iv wærlichen chunt Ang. 2, 34, die warheit ich dauon wil chunden v mæren Bernh. Martens. 183, 4, ich han ez iv reht gizalt Babylon. Gef. 101, ich ne wil iv niht liegen Bahrhett 85, 25, nu sehet daz ich ev ni lige Bor. Mos. 38, 27, daz ich iv niene livge j. Jud. 135, 6, so ich mich allir rechtiste virsinne (virste) Bier Schetben 271, 665, dat indunkit mich nit selzene ebba. 242.

Auch einige dieser Wendungen mit Singular haben schon eine gewisse subjektive Färbung und auch bei ihnen ist, wie bei denen mit Blural, der übergang unmerklich zu nicht formelhaften Stellen, die mit einem selbständigen Interessegabalt ausgestattet sind. Wiederum treten besonders Heinrich v. Welk und der Verfasser des Anegenge, dazu auch der des Claubens, in ihrer perstänktigen Art. sonlichen Art gleich Predigern bor ihre Hörer in umfangreicheren subjektiven, im Singular gehaltenen Erörterungen, mahrend in den andern Dichtungen es meistens nur die Einleitungen find, in denen die Berfasser längere Außerungen über sich selbst in 1. Person Sing. aussprechen, wie in der Exodus, der Wahrsbeit, j. Judith, Pr. Arnolds heil. Geist, Beronica, der Girheit, Litanei, in den Eingängen von Wernhers Marienliedern, endlich im Pilatus, dessen modern

gefärbter Prolog wohl bas alteste Beispiel geblumter Rebe enthalt.

Noch häufiger als einfaches ich oder wir ist aber in solchen längeren personlichen Auslassungen bas Nebeneinander von Singular und Plural, wiederum besonders in den Ein- und Ausgängen der Gedichte, g. B. Erinnerung 435—454 auerst ich von B. 435 michel mere han ich gereit an, dann wir mit B. 446 als wir iu vor haben gebräitet; Briesters. 648—654 wan ich die warhäit han gesprochen 645... nu sprech ouch wir irriu wip an den ich zwar wol gesagen chan 650 f.; ähnlich am Schluß B. 739—746, auch Erinn. 541—544, Priesters. 63—65 (wir wizzen wol — ich wæne); im Anegenge 3, 64—73 baz danne ich gesagen chvnne... daz wir daz allez gesagen..., 4, 48-70 wir svlen nicht vergezzen wirn sagen... mich enwelle der ewige trost beweisen dar inne daz ich ez mit meinem sinne nimmer mac verenden u. f. w.; ebenfo, 11, 22-32, 16, 38-73, 25, 64-68, 28, 8-10 (noch redete wir gern mere von dem anegenge wā ih furhte ez dunche iv ze lenge), und 35, 1—3; in Hartmanns Glauben 1623—41 (u. a. ih saguh daz dar war ist... wande wir hie uore haben geredet), 1649—57, Spilog 3711—74; Spilog zu Balaam, Bor. H. &4, 20—25; Himml. Jerus. 52, 1—84, 131—136; S. Marg. Marter Germ. 4, 440, 1—60 (nu schul wir beginnen B. 1... nu wil ich nu beginnen B. 55); ferner Kraus iv, 111—114, Wien. Gen. 17, 36. Solde Reben, in benen der Berfasser zwischen 1. Perf. Sing. u. 1. Perf. Plur. wechselt, sind schon in Otfrids Stil häusig (f. MSD's 1, XXXVIII und oben Bb. 1, 141, auch Kraus führt in der Anm. zu XIII, 107 für diese und andere Pronominalwechsel zahlreiche Beispiele an). Auch diese wilkstüliche Berwendung des Numerus sindet sich schon im frühmittelschen Institute Verfasser. alterlichen Latein, bgl. Gregors b. Tours Borreden zu B. I, III, V feiner franklichen Geschichte.

Eine Sonderstellung nehmen jene Partien ein, in denen die Berfaffer ihre Namen angeben. Nur Hartmann im Glauben nennt sich einfach in I. Berf. Sing, di ich arme Hartman uon deme heiligen gelouben han getan 3737, die übliche Form dagegen ist die dem klassischen Latein entstammende objektive Angabe in 3. Person Sing. wie in Otsrids Dedikationen (die Personalangaben in E3308 Lied und im Memento mori ruhren nicht bon den Berfaffern felbst her): Aba S. 317, 393 dizze buch dihtote zweier chinde muter, barauf mit Bechsel des Pronomens nu ditte ich iuch gemeine . . . zum Schluß wieder 3. Person under müter, daz ist Ava; der arme Heinrich in der Litanet am Schluß, Fdgr. 2, 237, 19; Heinrich v. Melk in der Erinnerung am Schluß. V. 1032; Wernher im Beginn des zweiten Marienliedes 163, 1—4; der wilde Mann in der Beronica B. 1—6 dat die wilde man gedichtet hat, der heilige geist gaf im den rat . . . alen inkan he der buche nit, in meistiret di godis cracht und 587 ff., in der Girheit 161—167, in der Christlichen Lehre 100 f.; Wernher vom Niederrheim 690: Priester Abelbrecht im Johannes Baptista, Kraus IV, 248—258, wo bann die 3. Person in der Formel daz sagen ih iv zware 261 folgt; der Priester Arnold hat im Loblied auf den heil. Geist, Bor. Hf. 356, 17-21 und in der Juliana B. 5-8 ebenso die 1. Berson; da er nun im letzteren Gedicht vorher in V. 1. 2 wir gebraucht, in V. 3 'ich', so bilben diese wentgen Berse ein Beispiel für die Formlosigseit, zu der man durch mechanische Ubernahme traditioneller Stilarten kommen komme. Denn wenn die Stelle auch verdorben überliefert ist, so braucht doch an dem Umspringen der Pronomina nicht gezweifelt zu werben, vgl. unten zum Alexanderlied.

An den bisherigen Stellen war die Bertauschung der Pronomina ein rein formeller Aft, der keine Aenderung im dahinter liegenden Borstellungsgehalt bedeutete, benn es war immer nur eine Person, die des Autors, dabei gedacht; es giebt aber auch, von dem äußerlichen Wortlaut des Textes aus gemessen, unlogische Übergange innerhalb der Erzählung, bei welchen den verschiedenen Numeri doch in der inneren Borftellung eine Berschiedung don der Einheit zur Bielheit oder umgekehrt zu Grunde liegt, nämlich dann, wenn bei mehreren Bersonen balb nur eine, im Singular, bald alle, im Plural, angeredet werden bezw. selbst reden, ohne daß bieses ausdrücklich angegeben wird. So folgende Du sprach Joseph zu sinem uater iacob ir sculet hie biten, ich wil widere ze deme Joseph zü sinem uater iacob ir sculet hie biten, ich wil widere ze deme chunige riten, wil ime zellen allen dinen willen, du sist chomen zü sinen gnaden Wien. Gen. 72, 26: unter ir sculet ift Jakob sammt seinen Söhnen gemeint; ähnlich Bor. Gen. 7, 5—19, wo Gott Abam und Eva sei heidev adam 7, 6) mit dem Klural anredet, dazwischen hinein ader, speziell den Adam meinend, den Singular gebraucht (vgl. Kraus Ann. zu XIII, 107). Eine Gesandtschaft kann auß mehreren Mitgliedern bestehen, der dem Führer gegedene Auftrag gilt dann auch zugleich für sein Gesolge: daher der Plural im Tr. Silvester 510 f. der padis sprach dem doten zü nd sagit Constantino' (ähnlich dei Baulus Diaconus, oben Bd. 1, 129). Oder umgekehrt in der Mierer Gradus 99, 41 ff. die Roten Contes Moses umd Iron terten in der Wiener Erodus 99, 41 ff.: die Boten Gottes Mofes und Aron treten bor Pharao, 'si sprachen', aber nur einer führt thatsächlich das Wort, also fährt der Dichter fort sines du dise gerte lanch die ich han in miner hant? daz wazzer ich damite rure. Bor. Gen. 17, 3-9 (vgl. Kraus a. a. D.)

treten die drei Engel vor Abraham, do sprachen di herren si wolden dannen cheren in di durc ze Sodoma "einen liben man han ich da . . . den wil ich üz leiten . . . wir sulen da mit gewalte rechen gotes anden". Ein berartiges Umspringen mit den Personen wie hier und an der obigen Stelle von Abam und Eva ist sitlissisch nicht mehr gerechtsertigt und beruht auf dem bei den Schriftstellern des Mittelasters so häusig sühlbaren Mangel an Fähigseit,

flar und geordnet zu disponieren.

Die Formeln mit Autorenplural (B) sowie die mit kollektivem, soweit sie zur Erörterung einer einzelnen Stelle oder zur Einleitung oder Fortsührung einer Handlung bezw. wissenschaftlichen Auseinanderssehung dienen (A II u. III), haben, wie schon oben erwähnt, ihre Vorbilder und damit ihren Ursprung in der lateinischen Gelehrtens und Predigersprache. Den schon aus Fidor und Notser angesührten Beispielen solcher formelhafter lateinischer Plurale füge ich noch einige aus derschiedenen andern lat. Denkmälern gesammelte hinzu: sermonem faciemus (nu sule wir eine rede sure dringen), necesse est nodis inchoare (nu sule wir beginnen), antequam opus inchoare videamur, præsationem judicavimus, loquimur (wir sagen), loqui volumus (nu sule wir sagen), supra jam diximus (als wir haben gesaget), superius diximus — nunc disseramus, legimus (wir lesen), invenimus (wir vinden), doceamus (daz welle wir iuch lêren), monemus, hortamur (nu welle wir iuch manen), post hoc breviter dicamus (nu sule wir sagen schone), restat ut dicamus (noch haben wir mêre ze sagenne), possumus intelligere (wir mugen erkennen), nunc veniamus, videamus nunc (nu sul wir sehen då bi), audiamus, transeamus (nu gê wir sur mêre), relinquimus (nu lâze wir die rede stân), revertamur (nu kêren aber), non est justum ut sileamus (wir nemugen ez niht verdagen), sumamus exemplum (daz muge wir gelschen), conclusionem sacere debemus (hier welle wir enden diz liet).

Dabei befinden sich auch einige Prototype der unter A I gegebenen beutschen Quellenberufungen (legimus, invenimus; adprobabimus und quaeramus bei If.), aber die zwei häufigst vertretenen Wendungen 'wir hæren sagen' und 'daz buoch saget uns' haben nicht lediglich von dem lateinischen Sprachgebrauch ihren Ausgang genommen, sondern find in ihren formalen Grundlagen altererbtes germanisches Sprachgut. Die Berufung auf mundliche Uberlieferung mit sagen hoeren ift ja eine achte Formel des germanischen epischen Stils, val. Ik gihorta dat seggen Hilb. lieb 1, Daz hôrtih rahhôn dia uueroltrehtuuîson Mujvilli 37, ic secgan hýrde Beow. 581. 1347, þæt hé secgan hýrde ebba. 876, swá wé sódlíce secgan hýrdon ebba. 273, hýrde ic secgan Rebh. Grein I, S. 237, 1, ic frode men gehyrde secgian Sal. u. Sat. 424. In der frühmhd. Literatur tritt dann der formelhafte Blural ein, wir hæren sagen, den die ags. geistliche Alliterationspoesie schon früher angenommen hatte, z. B. we hyrdon oft Guthl. 79, hyrde we Apost. 70, we bæt gehýrdon burh hálige béc ebba. 63, Elene 621, wé bæt hýrdon hæleð eahtian Jul. 1, wé bi sumum hýrdon wrætlice gecynd wildra socgan Panther I, 8. Bezeichnend ift, daß die geiftlichen Dichter an Stelle des Singulars, mit dem der Bolksfänger seine Erzählung einleitete, den gelehrt-geistlichen Plural treten ließen, mit Ausnahme des Meregarto-Dichters (oben S. 52), der aber auch

aus rein persönlicher Ersahrung spricht. Die andere germanische Quellenformel 'ich ersuhr durch Fragen' — dat gafregin ih Wessov. Geb. 1, thô (thầr số) gifragn ik häusig im Heliand, vgl. Schütze Poetik Otfrids S. 36, gestwegn ic Daniel Grein II, 94, 1, hæbbe ic gestrugnen Phönix 1, im Agl. auch mit dem Plural wé Gár-Dena in géar-dagum péod-cyninga prym gesrúnon Beow. 1, wé feor and néah gesrigen habbad Erodus (Grein) 1, wé gesrúnan Andreas 9 — hat die uns überlieserte ahb. Literatur überhaupt nicht mehr. — Das ursprünglich nur auf mündliche Überlieserung berechnete 'sagen hören' wurde dann in der geistlichen Literatur auf geschriebene Quellen überstragen, wir hæren diu duoch sagen, die volkstümliche Färdung wurde verwischt durch Auftragung der geistlichen Terminologie mit der Hin-

weisung auf eine schriftliche Borlage.

Auch in dem uns-Typus, daz buoch (Ysaias) saget uns, sind germanische und lateinische Elemente zusammengeflossen. Auf die notwendigsten spntaktischen Bestandteile. Subjekt und Brädikat, beschränkt, entspricht der Sat daz buoch (Ysaias) saget der gewöhnlichen wissenschaftlichen Citierungsformel scriptura (Ysaias) dicit. Diese wurde in ben volleren germanischen Typus Subjekt 🕂 Präbikat 🕂 Dativ(-uns) aufgenommen, welcher z. B. im Hilbebrandelied dat sagetun mi usere liuti begegnet, abulich bei Otfrid II, 14, 56 thaz man thir er ni sagetun, agi. Bigim 77, 3 ure fæderas us ærer sægdon, hier aber als Ubersetung bon patres nostri narraverunt nobis. Es ift weniger eine Formel der poetischen Technik im Germanischen wie ik gihorta dat soggon, womit der Vortragende seine Dichtung einleiten oder das Gefagte beglaubigen will, als vielmehr die gewöhnliche Ausbruckweise ber lebendigen Verkehrssprache. Erft im mbb. Bolksepos ift sie als technische Formel eingeführt als uns ist geseit, z. B. Nib. 416, 1, daz ist uns sider geseit 382, 4, uns ist in alten mæren wunders vil gesoit 1, 1, andere Beispiele f. bei Radte, Epische Formel im Nibelungenliebe S. 46, auch als man uns seit in dem gang volksmäßigen Quodlibet Lafbergs L. S. 3, 563 (Wackernagel Lefeb. 1159, 7), vgl. Lachmann Über Singen und Sagen, Kl. Schr. S. 469; als uns meister Walther seit Rudolfs v. Ems Wilhelm, f. v. d. Hagens Mufeum 1, 563; und, wiederum nicht als dichterische Formel, sondern als einfachster Ausbruck bafür, daß man etwas über Jemanden hat erzählen hören, bei Wolfram, Parz. 363, 15 von dem sagt man mir mære, Walther 104, 23 man seit mir ie von Tegersê. Der Grundgebanke ber beutschen Formel ist 'einem sagen, einem mære sagen', Jemandem etwas erzählen, wobei der Redner die unmittelbare Teil= nahme des Hörenden mit in Absicht hat, in der lateinischen Formel scriptura dicit ist das Mitgeteilte von einem Gelehrten lediglich als Citat angeführt. Die Übertragung der lateinischen Citierungsformel in die deutsche Redewendung wird zuerst bei den Angelsachsen stattgefunden haben, in deren alliterierenden Dichtungen die Beispiele schon recht zahl= reich sind: ús secgad bec Christ 785, Guthl. 850, þæs þe ús secgad bec Gen. 227, Athelst. 68, swá ús secgad bec Gen. 1723, ús cýdad bec Gen. 969, þe ús bec fore cýdad Guthl. 499, ús gewritu secgad Gen. 1121, 2563, 2611, swá ús gewritu secgad ebba. 1630, Phön. 655, þæs gewritu secgad ebba. 313, nú ús bócéras secgad Exodus 530. In die deutsche poetische Sprache hat Otsrid die Formel eingeführt mit vielen Beispielen (thia duah zellent uns thaz III, 6, 34 u. a., Schlite S. 37, aber nie sagent uns).

Rein germanisch find endlich die Beteuerungsformeln, was fich ichon barin zeigt, daß fie nur mit dem Singular gebildet find, denn die wenigen mit Plural (oben S. 132) find Neubildungen mit geläufigem Autorenplural. Es sind die stehenden Wahrheitsbeteuerungen der älteren germanischen Dichtung: than seggiu ik iu te waron nu Heliand 1453 u. ö., ôc scal ik iu te wâron seggean 1628, than williu ik iu te wârun selbo seggian 3829, ôc mag ic iu seggean wârun wordun 1389, sagde ik thi te warun er 4086, ik seggiu thi te waron hier 5603, ic éow sód secgan wille Guthl. 465, ic éow sóde secgan wille Andreas 458, ic éow tó sóde secgan wille Elene 574, ic éow secgan mæg sóð orgéte Andreas 853, sóð ic þe secge Gen. 2391, secge ic be to sode Beom. 591, Andreas 618; vgl. Sievers, Bel. S. 441, und Schütze S. 39, wo auch die fehr zahlreichen Fälle bei Otfrid verzeichnet sind. Die germanische Umgangssprache liebte folche Befräftigungen, vgl. Bb. 1, S. 143 Anm. 4, und ihr allgemeiner Gebrauch im national=epischen Stile macht ihren einheimischen Ursprung sicher, dem gegenüber das amen dico vobis der Bulgata, das ja auf die theologischen Dichtungen unseres Zeitraums von Ginfluß hatte sein können, nicht in Betracht kommt.

Unter den Dichtungen der Kreuzzugs = Epit schließt fich bas Rolandslied zunächft an die geiftliche Literatur an. hier ift Duzen bie Regel, das nur in sechs Fällen unterbrochen wird von 'Shr': Karl zum Bischof Johannes B. 1268 ff., Roland zu Genelun B. 1471 ff., Rarl zu Genelun B. 2975 ff., Roland zu Olivier B. 5576 ff., im Wechsel mit Du, also im Mischftil, von Genelun zu Marfilie B. 2417 ff. und von der Heibenkönigin Brechmunda zu Rarl 8646 ff.; dagegen gebort B. 6027f. owi suoze Karlinge, thisen tah nemuget ir niht uberwinden (Bartsche Anderung in ne mah sie, ist unnötig, wie schon Thambann, Über ben Stil des Rolandsliedes S. 6, bemerkt), nicht zu ben Beispielen mit plur. rov., denen fie Thamhann zuzugesellen geneigt ift, sondern no muget ir ist einfach kollectiver Blural, weil Karlingo noch als Volksname empfunden wurde und nicht völlig in dem Ginzelbegriff eines Landesnamens aufgegangen war. Der Übergang zum Ihrzen beruht in der Mehrzahl der Fälle auf inneren Gründen der Situation und Stimmung: von Karl gegenüber dem ehrwürdigen Bischof Johannes gebraucht, ist es ein Ausbruck der Ehrerbietung (B. 1268) ir havet lutzele gerastet mit venie joh mit vasten . . . ir scult haven

ruowe u. f. w.; von Roland zu Genelun kann es auf verwandtschaft= licher Rückficht beruhen, weil der Stieffohn zum Stiefvater redet (B. 1471), aus dem Tone Karls gegen Genelun (B. 2975) spricht das Entsetzen über beffen verräterische Blane, fo daß er ftatt des vertraulichen Du in das fern stellende Ihr verfallt, in Rolands Worten an Olivier (B. 5576) kann ein leiser Vorwurf das Ihrzen bedingen. Auch die gemischte Anrede fällt das erste Mal, Genelun zu Marsilie (B. 2417), mit einem Umschwung des gegenseitigen innern Verhaltnisses zusammen, indem Genelun sich mit dem höflich entgegenkommenden Tone des Ihrzens dem Heidenkönig zu nähern beginnt; in der Rede der Brechmunda zu Karl endlich (B. 8646) ist der Mischftil nur eine Abart des höflichen Ihr-Typus, entsprechend dem Gebrauch des lateinischen Curialftils. Also nicht ohne innere Gründe wird an Stelle des herrschenden Du das höfliche ober entfremdende Ihr gesett, vielmehr findet es wirksame, wenn auch vom Berfaffer nicht als folche beabsichtigte, Berwendung um die Stimmung anzudeuten und dem inneren Verhältnis der fich Unterhaltenden auch im Stile eine entsprechende Färbung zu geben. Aber willfürlich ift diese Berwendung, ba fie fo felten und gerade mur an diefen Stellen ftattfindet, mahrend doch bei dem leidenschaftlichen Aufeinanderstoßen der Berfonen viel häufiger Gelegenheit gegeben war, die treibenden Gefühle auch in den Anredeformen zum Ausdruck zum bringen. Gerade aber die Willfür, das ursprünglich undeutsche Ihr nur gelegentlich, wenn es ihnen einfällt, anzubringen, nicht jedoch folgerichtig durchzuführen, ift bezeichnend für den Stil diefer alteren mbb. Epiker. Noch ift zu bemerken, daß in bem mit Du wechselnden Ihr sowohl eine Entfremdung als eine Annaberung liegen kann, daß es also nach zwei verschiedenen Richtungen bin den Umschlag der Gesinnung kennzeichnen kann, worüber der Zusammenhang der Darstellung entscheidet: war das vorhergehende Du ein vertrauliches, so ist das dieses ablösende Ihr ein serne stellendes (B. 2975), war es bagegen feindselig oder verächtlich gemeint, so bezeichnet der Ubergang zum Ihr entgegenkommende Stimmung (das Beispiel hiefür, B. 2417, trifft nicht ganz diese Definition, weil das Duzen in unserem Gedichte allgemein ift und auch dem Beiden Marfilie gegenüber von Seiten Geneluns keine Abneigung ausdrückt). Es kann aber auch die innere Stimmung als Grund ganz wegfallen und der Mischftil lediglich eine besondere Form der Höflichkeitsbezeugung sein wie zwischen Brechmunda und Karl.

Im afrz. Kolandsliede stehen die beiben Arten der Anrede in nahezu umgekehrtem Verhältnis, denn hier ist das Ihrzen die Regel, Duzen die Ausnahme, doch sind die Fälle mit tu im afrz. Gedicht häusiger als jene mit Ihr im deutschen. Die Abweichungen sinden sich in den beiden Gedichten nicht an entsprechenden Stellen, nur in der Scene zwischen Genelun und Roland V. 1471 ff., welche eine jener wenigen mit Ihr im deutschen Gedichte ist, hat die afrz. Chanson

<sup>1</sup> Sie sind gesammelt von Mussafia, Bi. f. roman. Philot. 4, 109—113 In dem folgenden Abschnitt hoffe ich näher darauf eingehen zu können.

umgekehrt das seltenere tu von Seiten Geneluns gegen seinen Stiefsohn (B. 307 ff.). Diese beiberseitigen Ausnahmen decken sich aber nicht vollständig, und es ist überhaupt wohl Zufall, daß beide Dichter hier vom Normalstand ihrer Anredesormen abweichen, denn der Pfaff Konradhält sich im Stil der Anrede unabhängig von seinem französischen Vorsbilde und folgt lediglich dem deutschen epischen Sprachgebrauch seiner Zeit. Dieser aber besteht im Duzen mit willkurlich eingestreutem, durch die Stimmung des Redenden oder die hösische Etiquette bedingten Ihr.

Der plur. majestatis ober, je nach ber inneren Auffassung, der Plural "der Geistlichen" kommt einmal und zwar in einem typsischen Falle vor, nämslich in der Wblaßsormel, die Turpin vor dem Beginn der Schlacht spricht mit then worten sprechen wir iu antläz, in there wärheit sage wir iu thaz

3929 f.; später, B. 3935, geht er zu ich über. 1

Formelhaftes wir (uns) erscheint in: thaz buoh bewäret uns thaz 3762, thaz buoh urkundet uns thaz 4156, thaz buoh kundet uns gewis 4659, thaz buoh uns vure wär saget 7192, alse uns thaz buoh lêret 16. 6894; nu hôren wir thiu buoh sagen (iehen) 3489. 4851, so hôren wir thaz buoh sagen 8003, wir hôren ane theme buoche sagen 6640; thaz bewäre wir mit then lebentigen buohen 3259, thaz urkunde wir vone sente Egidien haben 3005; nune mugen wir . . . niemen gelichen 9039; vone thiu sculen wir unsih thä mäzen 6527, wir sculen in vone rehte loben 4856, thä warne wir thie sursten mite 2995. Demgegenüber Formeln mit ich (unter ich die Berson des Dichters verstanden): sure wär weiz ih thaz 4346, thaz urkunde wil ih iu zeigen 1599, ich sage iu michel wunder 4540, also ih iu gesaget hän 5632, there ih nennen niht ne wile 2698. Das theologische "vir" überwiegt weitaus das einsache "ich", die meisten Formeln sind Quellensormeln mit dem Blural, die zugleich oft als Bekräftigung der Bahrheit dienen, mährend die volkstümlichen Beteuerungen mit dem Singular wie ich sage iu zewäre sehlen; der Formelbestand trägt also ganz das Gepräge der geistlichen Auserusches der Dichter bei seiner guten sprachlichen Schulung selten nötig, die beliebten nu wil ich iu sagen u. dgl. sehlen ganz.

Auch in der Kaiserchronik ist das Duzen weitaus Regel, Ihr wird nur in sechs Abschnitten gebraucht. In der Silvester-Legende ihrzt der jüdische Gelehrte Zambri einmal die Kaiserin Helena V. 10 021, ohne daß ein Grund für dieses bloß ausnahmsweise Auftreten ersichtlich ist (bloße Hösslichkeit: frowe, haizet ouch uns die rede scriben; vgl. Trierer Silvester, oben S. 121).

In der Erzählung von der Crescentia dagegen ist die pluralische Anrede häufig und mit der bestimmten Absicht verwendet, einen besonberen Ton im gesellschaftlichen Verkehr zu markieren: Crescentia und ihr Schwager, der schöne Dietrich, duzen sich und sie behält das freund-

¹ Turpins Rebe, B. 3905—35, zerfällt in Predigt und Absolution und die letzter ist in die drei vorgeschriebenen Teile gegliedert, die z. B. die Benedictbeurer Beichte III, MSD. XCVI, 97—123 enthält: die Einleitungsworte ('post consessionem' MSD. 97—106) = B. 3929 f., worth mit then worten sprechen wir dem sprechen wir dei heiligen wort MSD. 105, 'volo ego vodis dicere' MSD. 11.43 gleich steht; darauf die Absolutionsformel ('consolatio indulgentiae', MSD. 107—114) = B. 3931—33; endlich die Buße ('admonitio post indulgentiam', MSD. 115—123) = 3934 f. Absolution Gedanken enthält die Aufforderung zum Kampf gegen die Heiben im Lohengrin Str. 509 f.

schaftliche Du auch bei, als sie scheinbar seinen buhlerischen Antragen Gebor schenkt, sowie fie ihn aber gefangen im Turm sigen bat, legt fie die Maste der Verstellung ab und redet ihn nun mit dem ferner stellen= ben Ihr an (11687). Die übrigen Fälle des Ihrzens find rein konventionell: Crescentia als Dienerin ihrzt den Vizedom (12 190), den Herzog (12 296), ein Dienstmann seinen Herrn, den Dietrich (11 781), ber Bigedom seinen Herrn, ben Herzog (12 247), die Herzogin den Herzog (12 304), ferner ber Bizedom, ohne fie zu tennen, Crescentia als seine Beichtigerin (12514). Reineswegs jedoch ist der plur. rov. regelrecht durchgeführt, fondern Crescentia bust als Dienerin auch ben Bergog (12 078. 12 154), ber Bigedom ben Bergog (12 313), eine Magd ben Bizedom (12 154) u. a. Als Crescentia die Beichte abnimmt, duzt fie überhaupt immer (ben Herzog, den Bizedom, den König und den schönen Dietrich), was seinen Grund gewiß im Ritus hat, nach der Beichte aber wendet sie sich an den Herzog im Mischstil (Du — Ihr, Im Crescentialiede ift also ein besonderer Stil der Anrede eingeführt, der diese Episode von den andern Teilen der Chronik abhebt: ein gewisses Brinzip läßt sich in der Anwendung der Formen erkennen, es ist aber nicht durchgeführt, benn immer bricht wieder der Normalstand mit Du hervor.

Justinian und Tharfilla (12855—998) duzen sich, dazwischen hinein aber, 12880—88, ihrzt Tharsilla ihren Mann, ihn freundlich

beschwichtigend.

Karl der Große und der Papft Leo, 'sein Bruder' (14 459 ff.): Karl ihrzt den Papft, zuerst ohne den als Pilger verkleideten zu kennen, behält aber das Ihr auch nach der Erkennung bei, der Papft jedoch duzt den Kaiser von vornherein. Sagenhafte Überlieferung machte Leo III zum älteren Bruder Karls und darin mag der Grund liegen, weshald ihm hier von diesem das hösliche Ihr gezollt wird. Zugleich kann in der Abstutung der Anrede auch ein bedeutsamer Sinn liegen, der schon durch das Verhältnis von älterem zu jüngerem Bruder außegedrückt ist, indem nämlich damit symbolisch die Vorherrschaft der geistlichen Wacht über die weltliche angedeutet ist. Dem offiziellen Kanzleigebrauche entspricht jene Verteilung der Anredesormen nicht, denn in den Briefen an den Kaiser hält Leo III den solennen Typus von Wir — Ihr ein (ed. Jasse, Bibl. IV, 307—334). — In dem Abschnitt über Karl den Dicken ihrzt der Dienstmann Sigerat den König (15 420), auch die Königin ihrzt ihren Mann, während er sie duzt (15 440—71).

Mit Annahme also bes ersten Falles, B. 10 021, wo Ihr nur einmal gebraucht wird, tritt der plur. rev. nicht bloß sporadisch, sondern mehrfach auf und verleiht der Darstellung an den betreffenden Stellen bramatische Lebendigkeit. Das hängt jedenfalls mit der kompi-

latorischen Entstehung bes Werkes zusammen.

Der Blural der Geistlichen' ist wieder im Anschluß an die Liturgie gesetzt in der Beichte des Crescentialiedes, indem diese den König zum

Schuldbekenntnis auffordert mit den Worten sage uns dine bihte 12621; ein anderes Mal in der Rede vom Papst Silvester zur Kaiserin

Helena B. 9881 ff. frowe, wir vernæmen e gerne.

Der Formelbeftand, für welchen ich auf Maßmann 3, 388—91 verweise, unterscheidet sich in den hier nur in Betracht kommenden Autorensformeln etwas von dem des Rolandsliedes, indem die Wendungen mit Singular verhältnismäßig zahlreicher sind als dort, worunter namentlich die im Rolandslied gemiedenen Wahrheitsbeteuerungen wie zewäre sagen ich iu daz und Notbehelse wie als ich iu nu sage, die dann auch mit Plural erscheinen.

Lamprechts Alexanderlied. Die Borquer Hi. hat an neun bezw. zehn Stellen Anredepronomina, davon Du viermal und zwar 1. im Gespräch von Philipp zu Alexander heil dich, sun min 341; 2. von Alexander zum Ritter Lysias la du din rede wesen 422; 3. von Alexander zu Philippus vater wil du iwet sprechen, du maht dich haizen rechen, mit der Antwort Philipps sun, du heiz in slahen 553-555; 4. von Alexander zu Pincun, wovon nachher; und 5. vielleicht von Alexander zu Baufanias V. 544, denn ftatt dis stiffaters ich niuht bedarf nach ber Bor. Hi. ist möglicherweise zu lefen dins stiffaters, an der Richtigkeit der Legart der Bor. H. zu zweifeln, ift erlaubt, da die Bagler Hf. (die Strafburger hat hier die große Qucte) ftatt dis lieft keins; also Dich brauche ich nicht als Stiefvater'. Wie in dem typischen Berlauf der Zweitampfe, 3. B. im Rolandelied, der Sieger nach altgermanischer Sitte dem dahingestreckten Gegner Hohnworte nachruft, fo hier Alexander dem erschlagenen Paufanias, der epische Stil bafür aber ift dirette Anrede mit Du, wie B. 1363 Bor., oder Rolandel. 3. 4057 thie rethe scoltu mir gebuozen, 4094 nu ist iz thin jungister tah, ferner 4550, 4730, 5064, 5096, 5356, 5516, 5570, 5587, 6377, 6386, 8274. Zu der besonders md. Konstruktion vgl. du dines vater iahe Wien. Gen. 78, 6, Rother 4427 waz woldis du mînis armen man und Weinhold, Mhd. Gr. 2 §§ 471. 473. 475, sum obb. mîn armes mannes etc. Grimm ar. 4, 566 u. 719 f. -Die pluralische Anrede begegnet sechsmal: von Btolomeus zu Alexander daz hat iuwer vater in getan 293, Alexander zu Philippus heil iuch, fater min u. f. w. 345-348 u. 397-406, von einem Boten des Da= rius zu Alexander 1076-90, von dem perfischen Ritter Daclym zu Alexander 1298—1302, von Alexander zu Darius, als er ihn erschlägt 1521 -23, endlich in dem oben erwähnten Dialog zwischen Alexander und dem persischen Grafen Vincun 1346—1364, den Alexander zuerst mit Ihr anredet, wonach dieser, den Zweikampf beginnend, mit Du antwortet, und Alexander ebenfalls mit Duzen den Abschluß macht. Diese aufs erfte auffallende Verkehrsart, daß der Graf dem höflichen Ihr des Königs mit Du erwidert, geht aus der Situation hervor: Alexander begegnet zunächst dem feindlichen Grafen höflich, der aber eröffnet den Zweikampf und bei dem diesen begleitenden Zwiegesprach wird geduzt, benn beim Zweikampf ift, wie später viele Stellen zeigen werden, das

Duzen Regel.

Die Verteilung von Du und Ihr im Vorauer Alexander entspricht ziemlich dem üblichen Ceremoniell der Zeit, ein Schwanken besteht nur im Verkehr des Sohns mit dem Bater, indem Alexander den Philippus das eine Mal ihrzt, das andere Mal duzt. In den Anredesormen herrscht also ein realistischer Zug, im Gegensatz zum Rolandslied, wo das Duzen weit über die Grenze des in Wirklichkeit geltenden Verkehrstones, der

Ihrzen vom Niederen zum Söheren bestimmt, ausgedehnt ift.

Die Straßburger Hs. weicht in drei Fällen vom Vorauer, das beißt hier vom Urterte, ab: 1. Ptolomeus duzt den Alexander, B. 343ff. (val. Werner, die Basler Bearbeitung, Wiener SB. 93, 16, Ringel, Bi. f. d. Philol. 10, 31); der Grund zur Anderung der höfischen Anrede in die vertraulichere mit Du war wohl bamit gegeben, daß der Bearbeiter fich den Btolomeus als den älteren, erfahrenen dachte und Anftoß baran nahm. 'das Rind' Alexander (Bor. B. 291) diesen ihrzen zu laffen; 2. Alegander verkehrt mit feinem Bater Philippus im Mifchftil, 403—15 Du, 416—420 Ihr, welch lettere Berje erst Busat ber Strafburger Rezension sind (Ringel a. a. D.); 3. endlich hat ber Bearbeiter von S in der Scene zwischen Alexander und Pincun die auffallende, aber begründete Art der Anrede nicht verstanden und darum ben König von Seiten des Grafen ihrzen (B. 1863-70), den Grafen aber vom König duzen lassen (B. 1857-60 u. 1879 f.). - Die Reden der Bor. H. B. 553-555 und 1521 f. fehlen in S, dagegen hat S die in V mangelnde Ansprache Alexanders an seinen Freund Bestian 2. 335-340, den er duzt.

Run ift es auffallend, daß in dem ganzen zweiten Teile nach bem Schluffe von V in S bas Ihr nur an zwei Stellen verwendet mird, an deren erfter es sich zudem auch als kollectives fassen läßt, nämlich: 28. 2746-55: mit ben Worten warumbe woldet ir mir slan wendet sich Alexander nicht bloß an den einen, der ihm nachher, B. 2748 ff., antwortet, sondern an mehrere ihm nachfolgende, von denen er fich rudlings angefallen glaubt, und es liegt hier ein Fall von Personenwechsel in der Anrede vor wie Wien. Gen. 72, 26, oben S. 135; ber einzige sichere plur. rov. in biesem Teile, von dem judischen Weisen zu Alexander gebraucht, 7110-13, bildet ein Gegenstück zu bem Berhalten bes judischen Arztes gegen ben Kaifer Conftatin im Trierer Silvester (f. oben S. 121) und des judischen Gelehrten Zambri gegen die Raiserin Belena in der Silvesterlegende ber Raiserchronik (f. oben S. 140). Es besteht also ein wesentlicher Unterschied im Unredestil der beiden Teile von S: da wo V erhalten ift, hat auch S den plur. rev. mehrfach, in dem fast viermal so großen zweiten Teile, wo S allein weitergeht, wird er vermieden, obgleich fehr oft dazu Gelegenheit gegeben mar. Die in Wirklichkeit herrschende Etiquette wird nicht mehr beobachtet.

Dasselbe Berhältnis geht durch ben Basler Alexander, indem

ber plur. rov. im ersten, mit der Borauer Hs. gemeinsamen Teile häufiger ist, nämlich V. 604 (im Mischstil). 620. 658. 680. 1494 f., im zweiten Teile nur, in Übereinstimmung mit S, von dem jüdischen Weisen zu Alexander gebraucht wird, hier aber von Du abgelöst, so daß der Mischstil entsteht (B. 4225—34); dann noch zweimal, aber an Stellen, wo B interpoliert oder geändert hat, wiederum mit Du zusammen: des Darius Bruder zum König Darius V. 1966 st. und Alexander zum Arzt Philippus lieder meister wie gevelt iuch der brieff hie 2025 f. gegen geselle vil liep wi gevellet dir dirre bried in S 2587 f. In dem selbständigen Ansang und Schluß von B läuft

ebenfalls der Plural mit unter, B. 92. 123. 528. 4331.

Das Formelwesen trägt im Alexanderlied, besonders in V, abgesehen von seinem ftarteren Hervortreten, auch ein anderes Geprage als im Rolandslied, nämlich nicht ein gelehrtes, sondern ein spielmännisch-volkstümliches. Das äußert sich in der Häufigkeit der Wahrheitsbeteuerungen (vgl. Kinzels Anm. zu B. 118) und in dem Prozentsat der Wir- und Ich-Formeln, denn es sind ca. 85 in V und 8 zusammen (bie den beiden His. gemeinsamen nur einmal gezählt), bazu noch ca. 25 in dem Briefe Alexanders an seine Mutter, darunter Wir-Formeln nur drei in V und 8 gleiche (B. 1. 5. 36), in V allein zwei (B. 1396 und in bem unächten Epilog 1529), in 8 allein acht; also im Ganzen ca. ein Dutend Formeln mit Blural gegen ca. 110 mit Singular. Wenn man nun diese typischen Wendungen unter bem Gesichtspunkte ihrer Verteilung in V und S gruppiert, so stellen sich Abstande zwischen ben beiden Bearbeitungen heraus. Im ersten V und S gemeinsamen Teile erscheinen zwei Arten von Formeln: 1. Typus ich sage iu, ich sage iu zewäre (in V und S zugleich achtmal, in V allein fünfmal, in S allein zehnmal); 2. nur vereinzelte Wendungen ohne durchgehenden Typus wie z. B. sînon vator ih wol genennen kan 78 V ober nû ne freiscit ich ê noch sint (val. 435) 115 V, ca. vierzehn in V und meist zugleich auch in S; 3. dazu tritt noch in S allein eine britte Gruppe ebenfalls unter fich ungleicher Wendungen. ca. sieben. Diese verdienen eine Beobachtung für sich, schon weil einige für die Methode des Bearbeiters bezeichnend sind: er nimmt ein Wort seiner Vorlage, besonders gern dasjenige, welchem die herrschende Vorstellung bes Sages innewohnt, heraus als Reimwort, zu dem er dann einen neuen Vers bindet, so zieht er in 1255 f aus 899 in V das Wort herzogen und bildet dazu die Flidformel daz sagih û vor ungelogen, ebenso bindet er zu munt 243 in V die Formel daz wil ih û tun kunt . 280 f. S, ähnlich 218, 275, 281, 1998; bazu kommen noch in S allein die formelhaften Stellen 1741 f. und 1979-81, außerdem je zweimal als ich mich versinnen kan, als ichz vernomen han. Im zweiten Teil, wo S allein steht, kommen die vereinzelten Formen unter 2. und 3. so gut wie gar nicht mehr vor. Dagegen werden die mit sagon (oben

<sup>1</sup> Es find hier, wie immer, natürlich nur die Formeln mit Ich und Wir gemeint.

Nr. 1) weiter mitgeführt (ca. ein Dupend) und find besonders in Alexanders Brief fehr häufig (gegen 20), und bazu treten noch drei weitere, die im erften Teil in V mit Ausnahme eines Falles fehlen, nämlich Quellenberufungen mie als ich an den büchen las (fieben, in V 1 mal 23. 1396), als ich mich versinnen kan, als ich vernomen han (je sechs, und zweimal schon in Teil I). Da, wo V aushört, tritt also in ber Anrede und in den Formeln ein anderes Bringip ein, und es scheint bemnach boch hinter bem Abbruch von V eine tiefer gehende Störung au liegen. Man könnte diese barin finden, daß der Dichter mit dem Schluß von V eine neue Vorlage antrat, aber das Beispiel des Rolandslieds zeigt, daß in der Handhabung der Anredeformen und der Anbringung von Formeln die Verfaffer fich von den fremdsprachlichen Originalen wenig beeinflussen ließen. So konnten diese Wandlungen im Sprachgebrauch doch für Wilmanns' Hypothese sprechen, bas ursprüngliche Gebicht habe mit bem Schluß bes Borauer Tertes geendet. Dann erklärte fich auch, weshalb ber Bearbeiter S im zweiten Teil außer seinen vier Gruppen keine andern Formeln sporadisch bereinbrachte, wie sie im ersten Teil häufig find (Nr. 2. u. 3): die unter Nr. 2 fand er nicht in einer Borlage vor und auf solche wie die unter Nr. 3 brauchte er sich nicht zu befinnen, da er eben jetzt an keine Vorlage mehr gebunden war; demnach konnte er seine Flickverse nehmen, wie fie sich ihm ohne weiteres boten, nämlich aus seinem gedächtnismäßigen Formelschate mit sagen, buoch, versinnen, vernomen.

Der Prolog, in dem sich der Pfaff Lamprecht als Dichter einsührt, ift wiederum ein Beispiel sür die Vermengung der objektiv=berichtenden Form in 3. Person (V. 4. f.) mit der subjektiven in der 1. Person, und zwar sowohl des Plurals (V. 1) als des Singulars (V. 16—18), dem= gegenüber der Pfaff Konrad im Rolandslied (Prolog und Epilog) und in der Kaiserchronik stilgerecht und sicher mit einsachem Ich vor die Leser tritt.

Auch im König Rother überwiegt die Anrede in der Einzahl den plur. rev., doch tritt dieser bedeutungsvoller hervor als bisher; bei aller Freiheit im Einzelnen lassen sich nunmehr gewisse Prinzipien, lassen sich Gruppen ausscheiden.

1. Niedere gegen Höhere gebrauchen Ihr: Bassallen zu Rother 140 st., 4817 f., Lupolt zu Rother 4770 sf., Berhter zu Rother (im Mischfil) 476 sf. 1237 sf., Rother als Recke Dietrich zur Königin 1268, die Wannen zu Constantin 2774 sf., Bürger zur Königin 846 sf., ein Kausmann zu Rothers Frau 3189 sf.; auch den Kindern gebührt das ehrerbietige Ihr gegenüber den Eltern, dem entspricht die Prinzessin gegen ihren Bater König Constantin 1531 sf., gegen ihre Mutter 2936. Das ift

Die Stanbesunterschiebe werden in ben Borschriften über ben gesellschaftlichen Berkehr im MU. fireng gewahrt; so sielt ber Kapellan Andreas in seinen brei Buchern über die Liebe seine Regeln für die drei Klassen der plebej, nobiles, nobiliores auf; Konrad v. Mure (f. oden Bb. 1, 133): equales, inferiores, longe superiores.

also die feststehende Etiquette spätrömischen Ursprungs. Aber sie wird selbst am Hofe von Constantinopel nicht streng eingehalten, denn Constantin wird auch von Niederstehenden geduzt, so von Mother-Dietrich 918 st., 2605 st., von Lupolt 289 st., 314 st., von Asprian 1290, von einem seiner Katgeber 880 st., von einem Boten 2597, von einem Spielsmann 1717, 3062 st., von einem Wächter 2764, von seiner Tochter 2337, 2372, 3891, von Sasilstium 3908 st., serner die Prinzessin von Herlint 1535 st., von einem Spielmann 3242, Lupolt von einem Kaufmann 211 st. (die Fälle sind nicht alle gleichwiegend, manchmal sindet sich dir nur im Reim). Dem hösischen Ceremoniell des Ihrzensist nicht unterworfen der Verkehr zwischen Kother und seinen Getreuen, denn die odigen Beispiele des plur. rev. verschwinden gegen die Regel, daß Berhter, Lupolt, Arnolt, Asprian und die andern Gesolgsleute den König duzen, und er erwidert ihnen ebenso, auch die Mannen duzen sich gegenseitig. Das ist germanische Sitte.

2. Gleichstehende gewähren sich gleiche Anredeformen. a) Ihr (kommt auch in niederen Ständen vor): Ymelot zur Prinzessin 3895 f., Constantin zur Königin 3045 ff., zwischen Bürger und Spielmann 3123—59, und besonders beliedt, wenn Riesen an der Unterhaltung beteiligt sind, so zwischen König Asprian und Constantin 1004—29, zwischen einem Kämmerer und Asprian 1625 ff., Grimme zu Asprian 1669 ff. (Widolt dagegen duzt gleich darauf 1675 ff.), Asprian zu Widolt 1685 f. du: Constantin und die Königin 3532 ff., 4532 ff., Constantin zu Rother 4713 ff., Rother zu Constantin 3975 ff., Königin zu Rother 4690 ff., Constantin zu Ymelot 4004, Basilistium zu Rother 3965 ff., ein Ritter Constantins zu Dietrich 1758, Ritter und Vilger 3706 ff.

3. Höhere duzen Niedere (von dem erwähnten Verhältnis zwischen den germanischen Helden abgesehen): Constantin den Dietrich 969 ff., 1275 ff., 2613 ff., 2808 ff., 2827 ff., den Lupolt 307 ff., 331 ff., den Spielmann 3084 ff. (genäche, hêre! sleht er ihn an, dann trûtgeselle), seine Tochter 1555 ff., 2350 ff., 3851 ff., die Königin Dietrich 2901 ff., 2921 ff., den Rother 4690 ff., darauf Berhter 4697 ff., Rothers Frau den Kaufmann (Spielmann) 3215 ff., Graf Arnold einen Kaufmann 1415 ff., ein Ritter einen Spielmann 3170 ff. Daß umgekehrt ein Höherer einen Niederen mit Ihr auszeichnet, ist nicht standesgemäß, doch begegnet es dem Riesenkönig Asprian gegen Widolt (1685), trothem dieser ihn vorher geduzt hat (1675), so daß hier die Sitte umgekehrt wird, indem der Herr den Mann ihrzt, der Mann dagegen jenen duzt.

Schon im Rolandslied wurde bevbachtet, daß die Wahl der Anredeformen auch von der Stimmung des Redenden abhängen kann. Die Beschaffenheit der inneren Bewegung, ob nach freundlicher oder feindlicher Richtung gewendet, und der Anredethpus, ob Duzen oder Ihrzen, decken sich dabei nicht ohne weiteres, wie oben ebenfalls schon angedeutet wurde, vielmehr entscheidet oft der innere Zusammenhang, die Situation, über den in der Anredesorm gemeinten Ton. Nur im allgemeinen läßt sich jagen: hält sich die Gefühlslage der sich Unterhaltenden im Milieu, jo ift das Ihrzen bloß ein Ausdruck der Höflichkeit, das Duzen ein solcher der Bertraulichkeit; das ist einfach die durch bie Stiquette geregelte Form Spielt aber zugleich die Stimmung mit, fo kann das höf= des Verkehrs. liche Ihr zum fernstellenden werden und Entfremdung, ja Arger und Verdruß andeuten; das vertrauliche Du andrerseits zu dem erniedrigenden und die Empfindung aufwallenden Borns, von Sohn, Spott, Berachtung Der Stimmungswechsel und damit jene mit einem besonderen Gefühlstone ausgestatteten Nüancierungen des fernstellenden Ihr und des scheltenden Du kommen am deutlichsten beim unmittelbaren Ubergang vom Duzen zum Ihrzen und umgekehrt (val. oben S. 139), also im Meischstil, zum Ausdruck. Beispiele für solche burch Stimmung und Situation bedingte Unterschiede in der Anrede find: Conftantin ihrat feine Gemahlin, dem Ceremoniell gemäß, mit dem beigefügten Titel 1 nu nemit scaz, vrou kuningin 3046 ff., dagegen in jämmerlicher Angst sie bittend buzt er mit dem tosenden trût vrouwe min 4513 ff. Der Spielmann, welcher Rothers Frau auf sein Schiff lockt, ihrzt zuerst, 3189 ff., als er fie gefangen bat, buzt er. Gut gezeichnet ift die Furcht bes feigen Constantin vor Afprian, indem er ihm mit dem Ihrzen und öfter wiederholtem herre schmeichelt, 1016 ff.

Kür das Anbringen der beiden Anredearten, ob Singular oder Plural, können also zwei Gesichtspunkte maßgebend sein: entweder sie richten sich bloß nach der äußerlichen konventionellen Verkehrsform, wonach das Ihrzen zum höflichen, das Duzen zum vertraulichen Tone gebort, ober fie geben aus der individuellen inneren Berfassung des Redenden hervor. gilt auch für den Mischftil. Obgleich gerade in ihm die zweite Art, die der Stimmungszeichnung, am sichtlichsten zu Tage tritt, so ist er doch ebenso wie das einheitliche Ihrzen und Duzen auch rein gesellschaftliche Form, und zwar ebenfalls feiner Geschichte im lateinischen Ceremoniell entsprechend, eine feine, höfische, und fteht bemnach näher zu bem Ihrzen als zum Duzen, wie er benn nicht gegen Untergeordnete angewendet wird. Im Rother begegnet er nicht selten, nämlich: von Dietrich zur Königin 2907 ff. (er schließt das vorher mit Ihr geführte Gespräch mit einmaligem Du in dem Augenblick, als er fich als Rother zu erkennen giebt), die Königin zu Constantin 2996 ff., Hmelot zu Constantin 2786 ff., ein Raufmann zu einem Ritter 3175 ff. (an den drei letten Stellen ift tein innerer Beweggrund zu erkennen), Berhter zu Rother 476 ff., 1237 ff. (in das zwischen den germanischen Belben übliche Du streut Berhter hier Ihr ein, mas ber Unterhaltung einen Stich ins Höfische verleiht); endlich in den zwei Gesprächen zwischen Dietrich und Berlint (2190 ff.), die teils mit gegenseitigem Dugen teils im Mischftil gehalten werden, und dem darauffolgenden zwischen der Prinzessin und Herlint, wobei jene mit Ihr,

<sup>1</sup> Die Titulierungen stehen in enger Beziehung zu ber Anrebe und ihre Besobachtung ift für das Berständnis ber mit ihnen verbundenen Anrebetypen oft von Wert.

biese im Mischftil angesprochen wird — biese drei Dialoge leiten die Unterredung zwischen Rother und der Prinzessin ein (2177 ff.), welche den Höhepunkt der Erzählung des ersten Teiles bildet: sie wird in germanischem Stile mit einfachem Du geführt, nur einmal unterbrochen in der Höhlichkeitsformel nu irs gerüchtt an mich 2196 von Seiten Rothers. Die Anredenumeri wechseln im Mischftil nicht planlos, sondern in der auf S. 121 f. angegebenen Weise. Indem eine Form vorherrscht, der Singular oder der Plural, giebt sie einen bestimmten Grundton an, die nur vereinzelt eingestreute Gegensorm verleiht diesem eine gewisse Nüancierung: dei vorherrschendem Du giebt hinzutretendes Ihr einen hössischen Unstrich wie in Verhters Worten an Rother (f. oben), umgekehrt wird das Förmliche des Ihrzens durch eingeschaltetes Du mehr familiär ges

milbert (bafür im Rother fein Beispiel).

Der Rother ift das erfte deutsche Gedicht, in dem diefer altere mhd. epische Anredestil rein zur Darstellung gelangt. Seine Merkmale ergeben fich aus bem Borhergehenden. Er fest sich aus verschiedenen Elementen zusammen, diese sind: 1. der germanische Anredestil, das einfache Du, das auch gegen Fürsten gebraucht wird. 2. der spätrömisch = höfische Stil. mit dem der plur. rov. und damit auch der Mischstil hereinkam; mit ihm ift die Kennzeichnung ber Standesunterschiede aufgefommen und bas Ihr wird zunächst gegen Fürsten, auch gegen die Eltern gebraucht, bann überhaupt als Ausdruck ber Soflichkeit auch in ben niederen Ständen, so zwischen Bürger und Kaufmann. Nimmt man als den normalen Stil des wirklichen Lebens an, daß Höhere geihrzt werden, so ist jener germanische Stil, nach welchem auch gegen Fürsten Du gilt, ein idealistischer, bloß dichterischer, das Ihrzen aber unter dem Bolk wie zwischen Bürger und Raufmann ift realistischer Stil, benn das entspricht ber thatfächlichen höflichen Sitte unter den einfachen Leuten. Daraus ift auch wohl jenes aunächst auffallende Ihrzen unter den Riefen zu erklären: es find burlestvolkstümliche Geftalten, ihrem gegenseitigen Berkehr ift alfo, fofern fie höflich sein wollen, auch das im Volte übliche Ihrzen angemessen. Endlich tritt noch ein brittes Moment hinzu: der klaffisch=theologische Stil, d. h. das aus dem Altertum und aus der Bibel in der Kirchensprache fortge= erbte einheitliche Duzen; er fällt zusammen mit dem germanischen, seine Stelle hat er in den Reden an beilige Personen, an Gott, Chriftus, die beil. Jungfrau, die Engel, die Apostel und Beiligen.

Diese Entstehung aus verschiedenen selbständigen stilistischen Formen erklärt es denn auch, weshalb der volkstümlich-epische Stil der mhd. Dichtung so buntschedig aussieht. Indessen wie viel Freiheit dem einzelnen Dichter gelassen ist, so herrscht doch nicht schrankenlose Willkür (vgl. oben S. 139) und die Freiheit beruht nicht etwa auf Unkenntnis des Ceremoniells, das sich ja seit der Karolingerzeit einbürgerte, sondern in der jeweiligen Benutzung der gegebenen Stilelemente, die, gewiß oft unbewußt und rein traditionell, in mehr idealistischer oder mehr reaslistischer Weise oder auch mit bestimmten künstlerischen Absichten (Stimmungs-

malerei, dramatischer Effekt, ausdrucksvolle Zeichnung einer Situation u. dgl., obgleich man in der Annahme künstlerischer Tendenzen nicht zu weit gehen darf) verwendet werden konnten. Der Charakter dieses epischen Stils gleicht jenem der mittelalterlichen lateinischen Historiker, der ebenfalls den Hochachtungsplural des Curialstils in das einfache Duzen der germanischen und klassischen Sitte hereingebracht hatte, und dem im Waltharius und Ruodlied, wo schon eine realistische und eine idealistische Färbung der Anrede sich scheiden ließen; und wie der Dichter des Ruodlied durch die Zeichnung der Anrede das Leben der kleinen Leute genrebildartig aussührt, so macht sich auch bei dem des Rother der Zug zur Wirklichkeit in dem Ihrzen bei den niederen Ständen geltend (auch in der geistl. Dichtung, f. oben S. 123).

Es ware nun zu erörtern, ob der epische Anredestil der Spiel= mannsdichtung in einem inneren Verhältnis zu dem der genannten lateinischen Gedichte fteht. Damit hängt dann die weitere Frage qu= sammen: wann ift er überhaupt aufgekommen, wann ift das Ihrzen und der Mischstil angenommen worden? In den Erzählungen des Paulus Diaconus, die auf langobardische epische Lieder zurückgeführt werden (Kögel L. G. 1, 115 ff.) herrscht das germanische Du, aber bei der Brautwerbung ihrzt Authari den König Garibald (3, 30) mit vestram filiam, vestræ filiæ und sogar si placet vestræ potestati, wosür das langobardische Lied gewiß keinen entsprechenden Grundtert bot: in diesem Falle hat sicher erft der gelehrte Historiker das Ceremoniell des frankischen Hofes eingeführt. Auch die ausgesuchten Soflichkeitsphrasen am Sofe Attilas und den pluralis majestatis hat Edehard in keinem deutschen Waltherliede vorgefunden, denn sie sind niemals in den deutschen epischen Stil gelangt. Auch er ift also beeinflußt von dem lateinischen Curialstil und dem der Geschichtsschreibung und kann barum nicht als Gewährs= mann für ben Gebrauch im beutschen Boltsepos seiner Zeit gelten. Der Ruodlieb-Roman endlich trägt überhaupt nicht den Charafter des Bolksepos, und wenn der Verfaffer im Verkehr an den Königshöfen stets Du gebrauchen läßt, fo ftimmt bamit nicht bas Berfahren unserer alteften mhd. Dichter des Rolandslieds, des Alexanderlieds, des Rother, die ja gerade, wenn irgendwo, an folchen Stellen Ihr zulassen. hat er mit den frühmhd. Dichtern die Eigenschaft gemein, Bilber des täglichen Lebens scharf aufzufassen und durch Anpassung des Anredestils ('Thrzen in den niederen Ständen') eindrucksvoll zu gestalten. Db speziell Diefer technische Kunftgriff aus der volkstümlichen Epik stammt, ist nicht mit Sicherheit zu fagen, jedenfalls aber giebt auch der Ruodlieb feinen Aufschluß über den nationalen epischen Anredestil im Ganzen, und es bleibt nur das negative Resultat, daß zwischen dem Prinzip im Waltharius oder Ruodlieb und dem der Spielmannsepen fein unmittelbarer Busammenhang besteht. Damit reichen aber diese Gedichte auch nicht aus, um die Entstehungszeit des mhd. epischen Anredestils zu bestimmen, und man wird nur im allgemeinen fagen konnen, daß das Eindringen der

fremden Höflichkeitsformen im Zusammenhang steht mit den großen Wandslungen, die jener Stil überhaupt mit dem Übergang von der Miterationstechnik zum Reim' und mit dem Herabsinken des alten Sängerstandes der Fürstenhöse zu der Klasse der das Bolk ergötzenden Spielleute durchsgemacht hat. Mit manchen typischen Zügen des großen epischen Stils mag auch das in seiner Einsacheit wirksame germanische Du seine uns

bedingte Herrschaft verloren haben.

Indem diefer Spielmannsftil, wie ihn vornehmlich der R. Rother bewahrt hat, das heimische Du in dem Kreise der deutschen Helden möglichst festhält, hat er noch einen guten Teil von dem Kolorit des alten epischen Stils bewahrt. Diefes Festhalten einer gefellschaftlichen Sitte hangt zusammen mit dem typischen Charafter, der den Bersonen ber beutschen Selbenfagen burch bas ganze Mittelalter hindurch anhaftet. Das Fürsten- und Belbenideal bleibt fest gefügt durch die Jahrhunderte, nachdem die Menschen selbst im Umschwung der geistigen Ideen, der politischen und wirtschaftlichen Berhältnisse und mit ben sozialen Berschiebungen anders geworden waren. Als bloß poetisches Ideal im Reiche der Runft üben diese Geftalten ihre Macht auf das Gemut aus bis zum Schlusse des Mittelalters, auch nachdem die Treue zwischen dem lieben herrn und dem getreuen Gefolgsmann längft nicht mehr den unbedingten Mittelpunkt ber sittlichen Anschauungen ausmachte und in weiten Schichten gerade der höheren Gesellschaft das Bild des böfischen Ritters nach französischem Muster mit seinen ganz anders gearteten Lebensibealen bas bes alten volcdegen verbrängt hatte. Somit ware bas moderne Ihrzen auf die deutschen Helden angewendet als stilwidrig empfunden (diefes Gefühl wirkte ichon beim Dichter des Walthariliedes mit) worden, und die Beibehaltung des Duzens ift ein Ausbruck jener geheiligten Tradition. Bei ben ausländischen Romanfiguren fiel diefes Moment weg, und der Zug zum Höfischen, der ja schon dem Alexanderlied und dem Rother anhaftet, war für die Aufnahme des undeutschen Ihrzens Und endlich die Einführung des niederen Boltes in die weltliche beutsche Epit mit der Ausmalung genrehafter Scenen besonders burlesken Anstrichs war überhaupt erft die That der Spielleute: indem fie hier an gar teine Überlieferung gebunden waren, konnten fie ichon, um die Situation mahrheitsgetreuer und damit eindrucksvoller zu gestalten, leicht den Alltagsstil der Anrede mit dem höflichen Blural annebmen.

Mit Autorenformeln ist der Dichter sparsam, solche in erster Person begegnen B. 641. 1710 (ich) 414. 1826. 3479. 4859 (uns);

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die massenhafte Berwendung der formelhaften Berse in der frühmhd. Poesie ist eine Folge der Sinstsung des Endreims an Stelle des Stadreims, der Flichvers spielt in der Reimpoesie dieselde Rolle wie die Bariation, die Synonyma 2c. in der alliterierenden. Schon Offrid hat diese Aushalse in Reimnöten sich weitgehend zu Rutze gemacht; als auch die Volksdichter zum Neim übergingen, nahmen sie dieses bequeme Rittelesbenfalls an, daher die vielen Formeln gelehrt-geistlicher Art und Herskunft in den Spielmannsepen.

zur letten Stelle, wo sich der Bearbeiter nennt hie saget uns der richtere, vgl. Edzardi, Germ. 18, 421, der schon die Einleitung bes

Alexanderlieds zum Vergleiche beigezogen hat.

Die Anrede in Salman und Morolf hat Bogt S. CLV feiner Ausgabe behandelt. Ihr tritt hinter Du fehr zurück, etwa in demfelben Berhaltnis wie im Rother, und hat hauptfachlich seinen Plat in den Reden von Niederen zu Söheren; höftsches Ihr gegen Frauen erscheint breimal, von Fore zu Salme (Str. 95. 332. 336); in berfelben Scene ihrzt Fore den Raplan (335), ein Beispiel, wie diese ehrende Formalität gegenüber der Geiftlichkeit fich eingebürgert hatte. Als Runftmittel zur Beichnung der Stimmung des Rebenden wird der Plural angebracht 778, wo Morolf die tote Salme ironisch in hösischem Tone zum Trinken auffordert. Aweimal ist ber Blural bedingt durch sein Bortommen in festen Formeln ich wil ez üch werlich sagen 144, 3 und fur war ich ûch daz sagen mag 292, 5, wo ûch in E ganz fehlt; vgl. auch 66, 1. — Im Gegensatz zu Ihr wird Du in allen Berhaltniffen gebraucht, so immer zwischen Salman und seinem Bruder Morolf, zwischen Fore und Salman, Brincian und Salme u. a. Der Dichter hatte oft Beranlaffung nehmen konnen, die Berichiedenheit der Anredetwen mit Ihr und Du technisch zu verwerten als Mittel, um die Verwandlungen Morolfs zu charakterisieren, die Rollen, wo er als Bettler, Krüppel ober Spielmann auftritt, schärfer auszuführen, aber bas geschieht nur einmal, Str. 369, wo ein Kämmerer Salmans den Bettler Morolf duzt, nachdem er ihn aber erkannt, mit Ihr ehrt.

Es darf jedoch nicht unbeachtet bleiben, daß die Hff. viel öfter Ihr gewähren und daß Bogt da, wo die handschriftliche Überlieferung es erlaubte, Du in den Text eingeführt hat, so 39, 3. 243, 1 ff. mit Sd gegen E, 245, 4. 416, 2 ff. mit E gegen Sd, 272, 2 f. mit d gegen ES, und besonders da, wo eine der Quellen Wischstil hat, die andern bloß Du wie E in 106, 5-107, 1 und 531, 8 in 240, 1f., d in 654, 2 ff., Y (= Sd) in 433, 3 ff. Nun ift es ja gewiß, baß die späteren His. Ihr bevorzugten und es wohl auch einschwärzten, wo ber Grundtegt Du hatte, wie es klärlich z. B. in 269, 2. 272, 5. 281, 1 in S, 337, 3 in E, 246, 6. 559, 5. 692, 2 in d und in ben von Bogt S. CLV angeführten interpolierten Strofen 512. 543. 590 ber Fall ift. Aber andrerseits ift zu ermägen, daß rascher Wechsel ber Pronomina später eber ausgeglichen als neu eingeführt wirb, und bemnach durften boch einige Fälle bes Mischftils icon bem Driginal X angehört haben, zumal das ganzliche Fehlen biefer eigentümlichen und charakteristischen Ausdrucksweise in einem Spielmannsgebicht bes XII. 3h3. auffallend ware; etwa einige ber folgenden Stellen: 106, 5—107, 1. 240, 1—2. 433, 3—5. 531, vielleicht auch 533, 2 ff., wo E verdorben ift, und 140, wo S ganz und E B. 1 f. fehlen (gerade hier erklärte sich der Wechsel zwischen Ihr und Du aus dem Zwang, den das Reimwort din 140, 2 auf den Übergang ins Duzen ausübte, wie 245, 1 ff. dâ vorchte ich den zorn dîn sprach Môrolf zů der kunigîn SdE... ob ir daz spil gewinnent Sd [dû... gewinnest

Vogt nach gewinnestu E], vgl. auch Orendel V. 694 ff.).

Die Formeln sind in Bogts Ausgabe S. CXXXVII ff. gesammelt. — Im Spruchgedicht, bezw. der H. E., die v. d. Hagen abgedruckt hat, ist viel mehr Gebrauch vom plur. rov. gemacht. Aufs einzelne einzugehen, kann sich ohne kritische Ausgabe mit Verzeichnis der Lesarten der

andern Hif. nicht lohnen.

Im Drendel herrscht scheinbar große Berwirrung (vgl. Bergers furze Besprechung in seiner Ausgabe S. CXIII, von der aber im Folgenden vielfach abzuweichen war) im Gebrauch ber Anredeformen, doch eine genaue Gruppierung der einzelnen Fälle zeigt, daß dem Dichter gemiffe Grundzüge als maßgebend vorschwebten. Zunächft läßt fich ein höflicher Ton den Frauen gegenüber beobachten, denn Bride wird in den vielen an sie gerichteten Reben (von Drendel, Je, König Merzian, König Minolt, Ronig Wolfhart, dem Riefen Belian, Schiltwin, einem Boten) mit gang wenig Ausnahmen burch Ihr ausgezeichnet, während sie meistens mit Du anwortet (Ihr zu Orendel und Ise s. unten). In jenen Ausnahmsfällen, wo sie gedugt wird, reden ihr Kämmerer (1617 ff., flebend und schmeichelnd), der getaufte Beide Durian (2387 f., tröstend), schließlich der Zwerg Alban und Drendel, die beiden letten im Mischstil (f. unten). Selbst Jies Frau, die andere noch in dem Gedicht auftretende weibliche Gestalt, wird geihrzt (von ihrem Mann 619, von Drendel 782), antwortet aber ihrem Mann im Mischftil (606-615, d. h. mit Plural in der Grußformel sit gotwilkumen meister Ise, sonst mit Singular) und mit Du (659), dem Knecht Orendel mit Du (778). In den Reden ber Bribe an Drendel bagegen ift eine folche reinliche Scheidung ber Numeri nicht eingehalten — sie spricht zu ihm mit Du und häufigem Ihr —, aber es läßt sich boch eine tiefer liegende Ursache für ben Plural erkennen: der Stil des Gedichtes steht ganz unter der Herrschaft der Formel und mit Formeln wird die Mehrzahl der Reden der Bride an Orendel, die mit Ihr gehalten sind, eingeleitet, nämlich mit der Bewilltommung Got gruez iuch her Grawer Roc 1426 und vielen anderen diese Titulierung enthaltenden Wendungen (1560. 1768. 1856. 2981, ferner 938. 1090. 2563. 2686. 2744. 2949, Ausnahme 1481; im zweiten Teil begegnet die Formel als Anrede nicht mehr), war aber einmal die Einleitung im Plural abgefaßt, so brauchte dieser im weiteren Berlaufe auch nicht mehr aufgegeben zu werben. Ebenfalls formelhaft gebildet sind die Fragen nach der Person 1452 sind ir der selbe jüngeling und 2141 sind ir der künig Orendel, endlich enthalten zwei Reden im Mischstil die Phrase wizzent ane (allen) zwisel 2462 u. 3717 (f. auch 3345. 3567. 3615. 3717. 3739). So bürfte bas Ihrzen in allen diesen Reden durch Formelzwang veranlagt sein, außer ber aus nur einer Zeile bestehenden 1495, für welche ein folcher Anlag weafällt. Die Regellosigkeit in den Anreden der Bride an den Orendel liegt also zunächft nicht eigentlich in sustemloser Berwendung bes Du und Ihr, sondern in der Methode des Spielmanns, der die einmal geprägte Formel nach Belieben anbringen konnte und die dann erft den plur. rev. nach sich zog. Die Frage ift also vielmehr so zu stellen. weshalb wird in jenen drei Wendungen geihrzt und nicht geduzt, und da bürften folgende Gründe namhaft gemacht werden: für den erften Fall gebot es die Ehrerbietung gegen den heiligen Rock den got zuo sîner marter truoc' 718 (vgl. auch B. 634 und den erstmaligen Gebrauch der Titulierung im Munde eines Degens von Jerusalem 842 ff.); in der zweiten Formel sind ir der selbe jüngeling liegt in dem Ihrzen eine besondere Höflichkeit gegen den verehrten Unbekannten und endlich beim Imperativ wizzent ift der Plural wohl aus grammatischen Gründen genommen aus Abneigung gegen den Singular wizz (sô wiz 3613 ift wohl Fehler in D). Unter demselben Ginfluß der Formel stehen die wenigen Ausnahmen der Anreden Orendels an Bride, der sie fonft ihrat, gib mir urloub, künigin hêre 2257 u. 2862.

Zeigte sich bis jett, daß der Dichter bestimmte Prinzipien in den Anredesormen besolgte und, wenn er davon abwich, nicht aufs Geratewohl zusuhr, sondern meistens wieder durch gewisse Ursachen bestimmt wurde, so hat er in den drei zwischen Drendel und Ise gewechselten Gesprächen (514 ff., 2157 ff., 3329 ff.) sogar in bestimmter Absicht zwei verschiedene Arten gebraucht, um die handelnden Personen standesgemäß zu kennzeichnen, denn im Hause des Fischers, solange Orendel Anecht ist, duzen sich die beiden (einmal Orendel zu Ise mit wechselndem Numerus Ihr — Du 529—539, wobei der Reim duo: fruo mitbestimmend wirkte), als Ise aber den Orendel als Fürst an seinem Hose besucht, da wird geihrzt, und diese hössliche Manier beruht auf der Tendenz des Dichters, den ursprünglichen Fischer als einen Herrn der höheren Gesellschaft erscheinen zu lassen. Ebenso gewährt ihm auch Bride Ihr (2179 ff.).

Die anberen Gespräche, an benen die Nebensiguren außer Orenbel, Bribe und Ise, beteiligt sind, bilden nur kleinere Gruppen, und auch in diesen ist das richtige Verhältnis meistens eingehalten, so zwischen Bride, die Ish erhält, und ihren Untergebenen, die sie duzt, ebenso Ihr und Du zwischen Ise und einem Waller 3276, Herzog Warmunt und Ise, den jener nicht für ebenbürtig hält 3036, zwischen König Elin und seinem Herzog Daniel 2641, ferner indem Herzog Schiltwin einen Schissmann 2929, Orendel den Riesen Pelian 1874 duzt, ein Bote (2949 st.) und die Mannen (3353) Orendel ihrzen, endlich indem König Elian und Orendel (2686 st.), König Durian und Orendel (2744 st.) sich gegenseitig ihrzen. Auch der Brauch zwischen Verwandten wird gewahrt: Orendel redet zu seinem Vater Dugel mit Ihr (her und vater 195), Öugel zu seinem Sohn mit Du (207 st.), Vrüder duzen sich (1014 st.) 3009); Dinge erhalten Du: Der Jude zum grauen Kock V. Orendel zum heiligen Grab 819.

Aber die Freiheiten des Spielmannsstils sind auch im Drendel nicht

aufgegeben, die Stiquette wird oft nicht eingehalten, eine einmal einge= schlagene Form nicht regelrecht durchgeführt, so wenn ein Ritter seinen König duzt wie Princian den Minolt 3248 ff., 3577 ff., Durian den Wolfhart 3792 ff. u. a. (842 ff., 3438 ff. gegen 3458 f.); Schiltwin als Bote buzt Orendel 1150 ff., obgleich er mit Botenbrot belohnt wird, Orendel ihrzt ihn. Große Verwirrung berricht in den Gesprächen zwischen Drendel und Merzian (938 ff., 1084 ff., 1480 ff.), doch läßt sich auch da vieles aus der Situation und dem Wechsel der Stimmung ableiten. häufig druckt sich das innere Verhalten des Redenden in der Wahl der Tuven aus: Bribe ihrat Ise B. 2179 ff., geht aber befehlend und mahnend 2. 2198 in Du über; der brutale Sudan fährt Orendel mit dem Schimpfwort an du rehter filzgebure 930, worauf dieser bemütig mit Ihr, hero, entgegnet 933, das dann 1057 ff. beibehalten wird, Merzian Dagegen, von freundlicherem Wesen, begrüßt ihn höflich vil trûter min Grawer Roc und im Mischstil (Ihr — Du) 938 ff. Wirtsam verwendet ist die Abwechslung ber Rumeri im Gespräch zwischen Orendel und dem Herzog Daniel, bem Gefandten bes Beidenkönigs Glin: fie unterhalten sich in höflichem Ihr (2563 ff.), als aber der Bote unverschämt wird, prügelt ihn Orendel und dust ihn (2621 ff.); ebenso in den Reben des Zwergs Alban an Bride: zuerst ihrzt er fie (2427 ff.), als fie ihn mit Fugen tritt, wimmert er um Gnade mit vertraulich bittendem Du (2442 ff.), zum Schluß aber, ihrer Herr geworden, verspottet er sie und bedenkt sie mit höflich kühlem Ihr (2470 ff.).

Oben ist gezeigt worden, daß mit bestimmten Formeln auch bestimmte Numeri verbunden sind, nachgetragen sei noch hier der Gruß mit dem Plural sit gotwilkomen meister Ise 2157. 2179. 2237. 2277, auch 1768. 3225. 3804 u. a., die Titulierung heidischer man mit Du (1490. 3743), daz sag ich iu än allen spot (1292), her, den spot verged iu got (963. 1057). Zum Schluß seien noch mit Mischstik kurz notiert: Orendel zu Ise 529—539, zu Bride 2255—57. 2856—58, Bride zu Orendel 1438—53. 2462—65. 3711—17, Merzian zu Orendel 938—945. 1275—82, Orendel zu Merzian 947—951, Merzian zu dem Riesen Mentwin 1275—82, Herzog Achill zu seinem König Minolt

3547-55, andere sind schon im Borbergebenden gestreift.

An Rother und Morolf gemessen, ift also die Hinneigung zu dem höfischen Stil mit dem plur. rev. bedeutend verstärkt, die Anreden tragen stellenweise ein höfisches Gepräge, wie ja auch sonst im Orendel ritterliche Verkehrsformen moderner gefärbt sind (vgl. Vogt, Is. f. d. Philol. 22, 484 st.). Hierher gehört die Höflichkeit gegen die Frauen, hierher auch die Art, wie die Person des Herzogs Ise durch den hochschäusenden Plural in die Sphäre der seinen Gesellschaft gerückt wird. Vesonders tritt die germanische Art mit dem patriarchalischen Duzen zwischen Fürst und Mann zurück, denn hier steht nicht der Thpus eines von der Schar seiner Getreuen umgebenen Heldenkönigs, sondern ein zu Knechtsbiensten erniedrigter Abenteurer ohne Land und Leute im Mittelpunkt. Ein an-

berer Unterschied gegen Rother und zugleich gegen Worolf liegt in dem Einfluß, den die rohere Spielmannstechnik des Orendel auf den Stil der Anrede hat, indem die natürliche Entfaltung der Formen gekreuzt wird durch den Zwang, den die Formeln auf die Anwendung der Anredetypen ausüben.

Die sehr reichlich eingestreuten ich- bezw. wir-Formeln sind Wahrsheitsbeteuerungen und zwar mit Singular wie für war ich iuch daz sagen mac oder Duellenberusungen mit dem Plural wie als wir daz buoch hæren sagen, als uns daz buoch tuot bekant, darunter die nähere Angabe der Vorlage als wir daz tiutsch duch hæren sagen 446. 2403; 1264. Außerdem sind zu erwähnen die Einleitungssormel nu wil ich mir selber beginnen 19 und jene ächt spielmännischen Aufsforderungen an das Publikum, gleichsam selbst handelnd in die Ereignisse der Erzählung einzugreisen wie nun rätent alle in disem ringe wie wir sie von dannen bringen 375. 2361. 2476; vgl. auch V. 2496 ff.

Im Gedicht von St. Dswald ift ber Anredestil noch mehr geregelt als in allen bisherigen Gebichten, die höfische Stiquette strenger eingehalten. Oswald erhält von seinen Untergebenen ausnahmslos Ihr (den willen din 554 wegen des Reimes auf vil lieber herre min, vgl. 575. 696), wird einmal geduzt von den Heiden 3068 ff. und immer, außer in den befehlenden Worten 3324-26, von dem Bilger. Weniger ehrenvoll wird der Heidenkönig Aaron behandelt, denn er wird von seinem Wächter gebugt (2086 ff., 2320 ff.), besgleichen, im Mischstil, von feinen Beiden 2932 ff. Dswald und Aaron buzen fich gegenseitig, nur einmal wird von jenem an diesen die Empfangsformel herre sweher sit mir gotwilkomen 2857, mit Plural, gerichtet. Auch gegen Niedere ift die Regel, daß sie Du erhalten, ftreng durchgeführt (ein Rämmerer 474 ff. 1642, ein Schiffstnecht 1858 ff., stets Warmunt und ber Pilger am Schluß von Oswald, der Wächter von Aaron 2094 ff., 2331 ff., eine Bofe von der Bringessin vil liebiu gespil min 2420 ff.); Berwandte duzen fich ebenfalls (Naron und feine Tochter 941 ff., 2129 ff., 2167 ff., Aaron und feine Frau 2580 ff.). Ehrerbietiges Ihr gegen Die Dame findet fich von Seiten Dewalds zu Spange 2694 ff. Eine besondere Gruppe bilden die Meister, benen auch der plur. rev. gebührt, welches ein Goldschmied von Dswald (1393 ff.) von einem Kämmerer (487) und Oswald als Goldschmied verkleidet von Aaron (2220 ff.), endlich ein Schreiber von Oswald (579) erhalten. Schwanken herrscht am meisten in den Reden des Vilgers Warmunt gegen Oswald, der sich aller drei Typen, des Singulars, Plurals und Mijchstils, bedient (224 ff., 269 ff., 304 ff., 330 ff., 366 ff., 385 ff.), ebenso in benen des Raben (403 f., 691 ff., 842 ff., 1027 ff., 1175 ff.).

Der Anredestil ist nun von dem im Rother wesentlich verschieden, einmal durch die verhältnismäßig regelrechte Durchführung der einzelnen Formen und dann, indem auf König Oswald nicht mehr das germanische Prinzip des einfachen Duzens angewendet wird, sondern das moderne

Hofceremoniell, wie er benn überhaupt gar nicht mehr das Abbild eines germanischen Bolkskönigs ist; und während im Orendel noch Züge der Heldensage, namentlich auch in der Natur der handelnden Personen, start durchbrechen, sind diese hier ganz ins Legendenhaste umgezeichnet. Die Wandlung vom germanischen Bolkskönig zum mittelalterlichen Feusbalherren spiegelt sich auch im Stil der Anrede wieder. Modern ist serner die angesehene Rolle, die die Kunsthandwerker und Gelehrten, die 'moistor', spielen, die mit dem respektivollen Ihr geehrt werden, und diese besondere sociale Stellung mit der Standestitulierung 'Meister' und offiziellem Ihrzen weist eher auf das Ende des 13. Ihs. als des 12. Der spielsmännische Ursprung tritt somit in der Anrede weniger hervor als in den andern Epen dieser Gattung, immerhin zeigt er sich in manchen Freiheiten; auch das Duzen zwischen den Königen Oswald und Aaron gehört hierher, wenigstens entspricht es nicht dem ritterlich-hössischen Prinzip.

Auch die Autorenformeln gehören ganz der spielmännischen Art an und sind denen im Orendel sehr ähnlich, nur etwas mannigfaltiger: Bahrheitssversicherungen wie daz sago ich iuch fürwar und besonders Berufungen auf daz buoch, auch daz tiutscho buoch, auf mündliches Fortleben des Stosses als wir noch hæren sagen und sehr häusig als wir ex sit haben vernomen, endlich naives Eingreisen des Dichters und der Zuhörer in die Ereignisse wie nu hæret ir herren in dem ringe wie

wir den raben ab dem turne bringen 379f., auch 2413f.

Als wirklicher Vertreter des frühmhb. Spielmannsstils kann eigentlich nur der König Rother gelten, die drei andern Spen geben streng
genommen nur eine spätere Stufe, etwa um die Wende des 13./14. Ihs.,
wieder, da die uns erreichbaren Vorlagen nicht älter sind. Nun hat
aber der Morolf einen mehr archaistischen Anredestil, und es ift möglich,
daß dieser noch aus dem ursprünglichen Gedicht des 12. Ihs. stammt,
dagegen hat die alte Fassung des Orendel in ihrer ganzen Anlage
stärkere Umarbeitung ersahren und dies mag sich auch auf die Reden
ausgebehnt haben, woraus das Vordringen des Ihrzens zu erklären wäre.
Der Oswald vollends ist überhaupt nicht über das 14. Ih. hinauf zu
batieren.

Die Reden in dem kürzeren Gedicht (3f. f. d. Alt. 2, 92), das weit über unsern Zeitraum hinausfällt und nur des Zusammenhangs wegen mitgeführt werden soll, bieten kein besonderes Interesse. Als Redner tritt meist der Rabe auf, Gruppen lassen sich sonst nur dürftig bilden: Spange und ihr Vater, König Aron, duzen sich, Oswalds hösische Zucht zeigt sich in dem Ihrzen gegen Spange 1346 ff.; sie antwortet mit Du. — Formeln werden gemieden.

Den Abschluß der Spielmannsdichtungen des 12. Ihs. bildet der Herzog Ernst B, indem ihm ein rheinisches Epos dieser Gattung zu Zu Grunde liegt. In diesem, den mittelfränkischen Fragmenten (A), begegnet nur eine Rede an eine einzelne Person, von Pfalzgraf Hermann zum Kaiser, und zwar mit Duzen (I, 45 ff.). Da er ihm aber in der

entsprechenden Scene der Bearbeitung B Ihr zuwendet, so ist wahrscheinlich, daß das ältere Gedicht auch dem älteren Stil entsprechend den Singular gegenüber dem Plural noch mehr hervortreten lies als die von der hösischen Kunst beeinslußte Bearbeitung B (vgl. Bartschs An-

merkung zur Stelle).

Wenn nun auch diese den hochschätzenden Plural mehr zur Geltung kommen läßt, so ist doch keine strenge Scheidung zwischen den beiden Arten, dem Singular und dem Plural, eingehalten, vielmehr steht der Anredestil mit der freien Benutzung der Typen noch ganz auf der Stufe der volkstümlichen Epik, nähert sich aber dem hösischen Stil eben durch stärkere Berwendung des Ihrzens.

Niebere geben Höheren meist Ihr: die Fürsten und Mannen zu König Otte 1110 ff., 1422 ff., 5947 ff. ein Dienstmann 5838 ff., Kreuzsahrer 1932 f., Kausseute 5344 ff. zu Ernst, ein Bote zur Herzogin 336 ff., die Ratsherren zum Riesenkönig 5123 ff.; doch das System ist durchsbrochen durch Umkehrung des Verhältnisses: ein Bote duzt den Ernst

1053 ff., ein anderer den Riesenkonig 5127 ff.

Höhere duzen Niedere: der Kaifer den Pfalzgrafen 718 ff., 804 ff., 1357 ff., Ernst den erschlagenen Pfalzgrafen 1294 ff., einen Boten

1614, der König von Arimaspi einen Boten 5092 ff.

Die andern Gespräche werden am besten gruppenweise besprochen. Bei vier Gelegenheiten tritt Ernst auf seiner Abenteuerfahrt in Verkehr mit fremden Fürsten, dabei ist zweimal die Etiquette vorschriftsmäßig eingehalten (der König von Arimaspî duzt Ernst, indem er ihn belehnt, jungolinc gemeit 4762 und wird als Lehensherr von diesem geihrzt 5074 ff.; bei der Begegnung zwischen Ernst und dem König der Khgsmäen, die unter sehr feiner Form verläuft, hat der plur. rev. seine richtige Stelle 4990 ff.); dagegen wieder Freiheit im Gebrauch der Numeri dei der Verhandlung mit dem König von Morsant (Ernst duzt 5461 s., später ihrzt er 5485 ff., erhält Ihr zurück 5496 ff.) und aufsallend beim Abschied vom König von Konstantinopel, wo Ernst mit Du um Urlaub bittet und mit Ihr entsassen

Ein Musterbeispiel berechneter Beredungskunst ist die lügenliche mære, womit der Pfalzgraf den Herzog Ernst beim Kaiser verleumdet V. 680—852: hösisch=schweichlerisch versteht er Furcht und Mißtrauen in ihm zu wecken mit den zwei im Mischstil gehaltenen Reden 680—716 und 749—796, dann als er sich den Dank des Bethörten erworben, enthüllt er ihm, sich als Retter gebärdend, seinen bösartigen Plan mit intim vertraulichem Du, 815—862. Auch der Pronomenwechsel in den beiden ersten Reden ist typisch regelrecht: die erste wird eingeleitet durch Ihr im ersten Saze 681 f., worauf zu herrschendem Du übergegangen wird, in der zweiten umgekehrt wird geihrzt und den Abschluß bildet

Du 790—95.

Der Mutter gebührt Ihr von Seiten des Sohnes (Ernst zur Herzogin 414 ff.), der Bater duzt den Sohn (Otte zu Ernst 582 ff.,

jungolinc gemeit). Bittend wendet sich die Königin mit Du an ihren Gemahl 967 ff., er, in starkem Unwillen, entgegnet mit kalt klingendem Ihr 1000 ff. In der Unterhaltung mit Frauen trägt die Anrede nicht die ritterlich-hössische Färbung, denn Ernst und die Königstochter von India duzen sich 3464 ff., ebenso der König die Herzogin in seinem

Heiratsantrag 352 ff.

Besonders die Reden zwischen Ernft und Wepel zeigen, wie frei ber Dichter noch mit ben Unrebeformen schaltet: 1. Webel zu Ernst: Ihr 919 ff. 2. beibe gegenseitig Ihr 2485 ff., 2721 ff. und 2772 f. 3. Webel zu Ernst: Du 2962 ff., 4. Ernst spricht mit Du, dazwischen Ihr, Wetel mit Du 3266 ff. Die höfische Art der Anrede im zweiten Gesväch hat eine besondere Beranlaffung, der Dichter ift in dieser Partie überhaupt vom höfischen Epos beeinflußt und die ganze Geschichte von ber Wunderburg und Ernfts Aufforderung, einen Besuch darin zu magen, ift im Geschmacke der Abenteuerromane gehalten, auch die Darstellung erinnert hier öfter an höfische Borbilder (vgl. Janide, Bf. f. d. Altert. 15, 159), und so ist er auch zu dem Ihrzen hier höchst mahrscheinlich burch das Borbild des höfischen Stils gekommen. In der gleich darauf folgenden Scene, welche die eben besprochene ablöft, duzt Wegel den Ernit 2962 ff., und hier ift auch biefe altepische Weise gang am Blat. benn Begel ift hier ber germanische Dienstmann, bessen höchstes Gebot bie Treue gegen den Herrn ift: herre, ich bin din man, du versihst dich triuwen her ze mir. So find die beiden Scenen, die eine in ihrer höfischen, die andere in der volkstümlichen Auffassung der Helden, vom Dichter durch die verschiedenen Anreden charafterisiert.

I. Person. Das Werbungsschreiben des Königs an die Herzogin 352—360 beginnt mit der 3. Person, die die erste vertritt dison brief hat dir gesant und schreip in mit sîn seldes hant des rîches vogt und herre u. s. w.: das ist der Briefstil, der aus dem Lateinischen stammt; mit 363 sept die 1. Person ein. (Schon im klassischen Latein kommt in den Briefeingängen unmittelbarer Übergang von der 3. in die 1. Person vor, vgl. Babl, De epistularum latinarum formulis, Erlanger Diss. 1893, S. 20). — Im Prolog, wo der Dichter zum Publikum redet, B. 1—34, geht Ich ohne Schwanken durch. — Die Formeln mit der ersten Person sind häusig und sehr verschiedenartig, besonders Übergangssormeln mit Verweisen auf vorhergesagtes (als ich iu gesaget hän), Verusungen auf diu duoch (selten), diu äventiure, daz mære, aus Hörensagen, selten Wahrheitsbeteuerungen. Der Singular überwiegt den Blural. Die Formeln sind also ganz andere als im Orendel

und Oswald.

Die Reden der lateinischen Prosa (ed. Haupt in seiner 3f. 7, 193) becken sich nicht ganz mit denen des deutschen Gedichtes und in denen, die den beiden gemeinsam sind, weichen die Redesormen öfter von einander ab, indem dieselben in der lat. Prosa zwar nicht nach einem einheitlichen Prinzip durchgeführt, doch dem strengen Curialstil

sich nähern. Bezeichnend für die verschiedene Auffassung, die der Berfasser des deutschen und des lateinischen Werkes von jener Scene zwischen der um Ernsts Begnadigung slehenden Königin und dem König haben, ist der Unterschied in der Anwendung der Anredenumeri: im deutschen Gedichte duzt die Kaiserin in ihrer vertraulichen Bitte mit einsacher Titulierung keiser hêre, der Kaiser antwortet ablehnend mit hössichem Ihr 967 ff., in der lateinischen Prosa dagegen (S. 200, 11 ff.) bittet die Kaiserin mit gesellschaftlich seinem Ihrzen und verschiedenen solennen Titulaturen (colsitudinom vestram, vestrae serenissimae majestatis), der Kaiser erwidert mit Du. In der lateinischen Prosa also ist die Kaiserin ausgesasst als Unterthanin, die ihre Petition an das Reichssoberhaupt im vorgeschriedenen curialen Geschäftsstil vorzutragen hat, während in dem deutschen Gedichte die Kaiserin und Gemahlin zu dem Gatten spricht.

Odo hält im Ernestus am klassischen Du fest. In dem Brief Ottos an Abelheid (Martene Thes. nov. anecdot. III, 314) kommt jener sprachwidrige Pronominalwechsel vor, der auch in deutschen Gebichten schon zu belegen war (oben S. 135.) To dignam nobis

consortem jactat et unam Eligit e multis uxorem . . .

Vergleicht man den Anredestil der älteren dieser frühmhd. Epen vom Rolandslied bis zum Herzog Ernst mit dem der jüngern, so kann man ein Vordringen des fremden Höslichkeitssystems mit dem plur. rov. beobachten, das, wie im H. Ernst B ganz deutlich ist, — Orendel und Oswald kommen als späte Umarbeitungen zunächst nicht in Betracht — durch den Einsluß der romanissierenden hössischen Richtung begünstigt wird.

## Beiträge gur Kenntnis des mittelhochdeutschen Sprachschakes vornehmlich aus schweizerischen handschriften.

Bon

## Frang Joftes.

Die lexikalischen Auszuge, welche ich hier bringe, sind folgenden

Handschriften entnommen: 1. Clos. — Deutsch-lateinisches und lateinisch-deutsches Bokabular des Fritsche Closener in der Hf. vom Jahre 1383, die sich im Minoriten= klofter zu Freiburg i. Schw. befindet und von mir in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 1895 S. 422-443 behandelt ift. Ich gebe hier das von Diefenbach (aus abgeleiteten Quellen) entweder gar nicht ober nicht in dieser Form Gebuchte, wobei ich beide Vokabulare heranziehe, wenn sie verschiedene Formen des Wortes bieten.

2. Gob. = Gebetbuch in bairischer Mundart, ehemals in Nieserts, dann in Hölschers, jest in meinem Befige. Riefert hat es ins

15. Iht. gefett, es gehört indes ichon dem 16. an.

3. Erf. = ein Sammelband in 80 von verschiedenen Berikovenfragmenten wie von einzelnen Büchern des Neuen Testamentes. Bis auf zwei am Schluße stehenden Stude (Predigten?) gehören fie alle dem 14. Jahrhundert an. Eins der jüngeren trägt die Jahreszahl 1385. Die Handschrift hat den alten Vermerk "liber sancti Petri in

Erfordia". Jest besitze ich sie als Geschenk Hasaks.

4. Zur. = Handschrift C 55. 713 ber Zuricher Stadtbibliothet. enthält die Übersetzung der vier Evangelien, denen ein Ralender voraufgeht und deutsche und lateinische Rezepte nachfolgen. stammt aus Burich selbst, wahrscheinlich aus dem Frauenmunfter, ganz gewiß nicht, wie Walther meint (die deutsche Bibelübersetzung bes Mittelalters Sp. 485 f.), aus dem dortigen Barfüßerklofter. Der Zeit nach gehört fie dem 14. Jahrhundert an, aber die Übersetzung ift weit alter. Der Circumfleg als Längenbezeichnung kommt noch oft vor! Nicht selten ist das lateinische Wort durch zwei oder gar drei beutsche Sprinnuma wiedergegeben, mas indes wohl von den Abschreibern berrühren dürfte. In den Rezepten, die am Schluffe von jungerer hand eingetragen find, finden fich Jahreszahlen aus dem Ende des 14. Jahrhunderts.

5. Bas. = Handschrift der Baseler Universitätsbibliothek A IV 44. Sie enthält der Reihenfolge nach ein Martyrologium, die Bfalmen und die vier Evangelien. Der Text der letteren ist berselbe wie ber in der Büricher H., aber seine Entwickelung ist erheblich weiter vorangeschritten; die Längenbezeichnungen sind völlig verschwunden. Die Schrift ift aber gleichzeitig, und auch das Papier ift in beiden Hif. ganz dasselbe. Die Übersetzung der Psalmen rührt wohl vom selben Autor her, ift aber (noch im 14. Iht.) modernisiert. Die dabei angebrachten Beränderungen habe ich durch Klammern kenntlich gemacht. Nicht überall ist ber Text ber Zuricher H. ursprünglicher, wie benn auch das Baseler Martyrologium sich nicht aus bem Büricher Ralender entwickelt hat, sondern umgekehrt diefes aus jenem gefürzt ift. Es find Schwesterhandichriften.

6. Eins. = Pergamenths. des Stiftes Einsiedeln, das Neue Testament in schwäbisch-bairischer Mundart enthaltend. Sie ift im 15. 3ht. geschrieben. Biele Blätter sind heraus geschnitten. Zum Schluffe fteht ein Blenar, in welchem die alttestamentalischen und liturgischen Teile ausgeschrieben sind, während auf die neutestamentalischen nur

verwiesen wird.

7. Melk. = Bergamenthich. des Stiftes Melt an der Donau, enthält die vier Evangelien in mittelbeutscher Mundart, von verschiedenen Handen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben. Vgl. Walther a. a. D. Sp. 507.

Wo alttestamentalische Schriften zitiert sind, handelt es sich (von ben Baseler Pfalmen natürlich abgesehen) überall um Perikopenstücke.

her komet uns alse ein wole getempert, senfte abintreyn der erden = veniet quasi imber nobis temporaneus et serotinus terrae. Erf. Ofeas. 6, 3. sehent, minen imbis hab ich bereit, minen (!) pfarren und mind hunr sint abgenomen = tauri mei et altilia occisa sunt. Bür. Matth. 12, 4. absneite abscula vel ascula; quisquilie absnaite. Eloj.

ez sol nút abewenken in ewikeit der ewikeit = non inclinabitur in saeculum saeculi. Bas. Bs. 103, 5. ich bin nút abegewenket von diner gesetzede = a lege autem tua non declinavi. ib. 118, 51.

aswinge napta; napta abswinge sive pergamentum lini. Clof.

noch sini guftunge noch sini wunnigunge sol mit im nut abvaren = neque descendit cum eo gloria eius. Bas. Bs. 48, 18.

gegriest seistu sumerlichs wunsams ackerplumlein der volharrenden stetikeit. Geb.

das adil mak man in keime dinge usgewerfen den in gebete und in vasten = hoc genus in nullo potest exire nisi in oratione et ieiunio. Melf. Marc. 11, 28. das wip was eine heideninne, von adele eine Sirophenissa = erat autem mulier gentilis, Syrophenissa genere. ib. 7, 26.

den nirne en ist der prophete an ere den in sim veterlichen lande und in sime geadelten slechte und in sime huse = quia non est propheta sine honore nisi in patria sua et in domo sua et in cognatione sua.

Melt. Marc. 6, 4.

aber ditz must ir tun und di ander nit after lazzen = haec autem oportuit facere et illa non omittere. Eins. Luc. 11, 42. aftertúrlin postica. Clof.

aherer spicarius. Clof.

aherspar passer agri. avis. Clof.

also daz vor ieglichen ahtelinge ist ein ebreische buchstabe geleit. Borrebe

zu Bas. Ps. 118 ff.

wan wir in disem ahtversigen salmen sint geladen zu dem der ewiklich ist. Borr. z. Baf. Pf. 118 He. in disem ahtversigen stukelin. ib. Borr. zu Pf. 129. von (an) iren gassen gebrast nie wucher und trieglistikeite (akustkeit) = dolus. Bai. Bi. 54, 12.

almusenhus xenodochium. Glof. und sich, Elisabeth, dein maginn, hat auch enpfangen ein sun in ir altheit

= in senectute sua. Einf. Luc. 1, 36.

und disú wort waren den aposteln als altoren = et visa sunt ante illos sicut deliramentum verba illa. Bur. Luc. 24, 11. (In ber Bof. H. ift ber Text entstellt; val. das altvile des Sachsenspiegels.)

altwelker fulio; fullo altgewer (?), altwelker. Clof.

welher der vorganger der werde als ein ambahter = et qui praecessor est sicut ministrator. Baj. Luc. 22, 26.

bekorunge des tievels, der tieren samenunge und ambahtunge der engeln hat er geseit = tentationem diaboli, congregationem bestiarum et ministerium protulit angelorum. Zür. Marc. (Borrede).

amelboum amerillus. Clof. amelsche piscis, amarellus. Clof.

und wenne er sihet die schar siner sunden und daz si in als hunde anbellent, so rûfet er zû dem herren. Bort. zu Baj. Pj. 129.

und saczite en in Babilonem in der andunge sines geistes ubir di grubin = cum impetu spiritus sui. Erf. Dan. 14, 35.

ancherre avus. Clof.

anefrouwe ava. Clof. — der sol einmal in der wochen, daz ist am erchtag, eren dise aller heiligste anfrawen (St. Anna) Geb.

daz er aneműtig mache daz antlút mit oley 🗕 ut exhilaret faciem in oleo. Baj. Bj. 103, 15.

Zacharias lutet se tutsche gezogen als ein hochzitelicher, ein anmutiger, ein frolicher. ib. Borr. zu Bf. 111.

angelloch, angelloch vertinella; angellüch hamo, piscis. Clof.

dicz sol über alle ding dein aller grösster trost sein in angstperkeit. Geb. angster angestartus sive nummus Basiliensis. Clof.

mit deinen jungern hostu wollen traurig sein vor angsten deins anligenten tods. Geb.

noch die engel noch fürstentum noch kraft noch die anstentikeit noch zukunstikeit = neque instantia neque sutura. Ems. Nom. 8, 38.

unseri vinde hant naserimphende uns angezannet = inimici nostri subsannaverunt nos. Baf. Bf. 80, 7.

durch den wir haben enpfangen gnad und apostelschaft = per quem accepimus gratiam et apostolatum. Einf. Röm. 1, 5.

daz du der armen und gevangenen aremût und arbeitselikeit ansehen und gelihtern gerüchest: dez bitten wir dich, hör uns. Bas. Litanet.

uber din volk hant si gearkwillet einen rate = super populum tuum

malignaverunt consilium. Baf. Bf. 82, 4.
niht sol bei dir bleiben daz werk deins arners biz dez morgens = non morabitur opus mercenarii apud te usque mane. Etnf. Rev. 19, 14. astrense ostricium. Clof.

uber das hostu den schachern zugesellt wollen und smechliche aufhebung wollen leiden und horen. Geb.

die erde sol auswachsen daz grünent kraut. germinet terra semen virenten = Einf. Gen. 1, 11.

so du aber von dir selbs dein auszschwaifige hercz nit erschwingen kanst, so pit deinen schacz, so er nu erhoht ist, dasz er nach seiner verhaiszung dich noch im ziech. Geb.

aweg devium. Clof. awerg stuppa. Clof. awerkinkleit stupeum. Cloj.

#### B.

ir ein teil slügen in mit balmenest (!) = alii autem palmas in faciem dederunt. Bür. Matth. 26, 67.

gegriest seistu edles balsamplümlein der ganczen gelassenheit. Geb.

balzer cesaries; balzer oder schopf coma. Clof.

banwarthutte cavamen vel tugurium; tugurium hirtenhus oder gartenhútte oder banwarthútte. Clos.

barcze tamariscus frutex. Cloi.

Bavari Baygervolg; Bavaria Baygerlant. Clof.

und gabent im herte beggelinge = et dabant ei alapas. Joh. 19, 3 u. ö. und das disú hat getan, wirt geseit zů ir behúgnust = et quod fecit haec, narrabitur in memoriam eius. Zür. Marc. 14, 9.

beindiech gessa. Clof.

ist denne das ir mich suchet, so lazet dise beliten = sinite hos abire.

Melf. Sob. 18, 8. und wirt kein berbolle in wingarten = et non erit germen in vineis. Baj. Bj. (Hab. 3, 17). berbolle gemma vel nodus. Cloj.

lobent den herren, ir von ertriche, bercrisine oder traken und alli abgrúnde = laudate dominum de terra, dracones et omnes abyssi. Baj. 148, 7.

Aggei, daz ist dez berkvolkes, daz da ist in hocheit der tugende. Baf.

Pf. 111 (Vorr.).

als ein bescheidenhefti sele und ein lib ist ein mensch. Bas. Ps. (Athanas.) biten wir und fur die ketzer und di besunderlichen glaubent. Etnf. Rarfreitags-Liturgie.

den dritten pr nr. sprich zu eren das die gotlich bestandenhait in solchen

engstlichen totlichen kampf und todsstreit kumen ist. Geb.

sing als ein arms hungerigs petelkind vor der thur deins himlischen vaters umb ein partecken des geistlichen teglichen prots... sing umb ein partecken des leiblichen teglichen prots... sing umb ein partecken des zeitlichen prots. Geb.

gebunden in bettelunge = vinctos in mendicitate. Bas. Bs. 106, 10. der hat si ieze beunkúschet in dem herzen = iam moechatus est eam

in corde suo. Bür. Matth. 5, 28.

biefer infirmitas. Clof. bierman braxator. Clos.

bygerihte epistirmen. Clos. biligung connubium. Clos.

und der ein gelassen ze wibe nimet, der ist ein biman (adulterat). Bür. Matth. 5, 32.

binenblume tinium vel tinius. Clos.

binenswarm examen. Clof.

wirf ditz zu dem beistüdel = proiice illud ad statuarium. Einf. Bach.
11, 13 in daz haus dez herren zu den beistüdeln ib. (für "Bfoften" noch öfter).

biswind oder ostner ist eis als der ander, item nortwint den nemment

etlich schint den hengst: die zwen wint sint gesunt, aber fonne und westner sind schad. Rezept hinter ben Zur. Evang. (14. 3ht.)

und daz bital der gezelten sol ich messen: et convallem tabernaculorum metibor. Bas. Bs. 69, 8.

und sulent vallen von bitze (Bas. H. biz) des swertes = et cadent in ore gladii. Bür. Luc. 21, 24.

do begreif in Pylatus und lis in mit bizchen slan = tunc ergo apprehendit Pilatus Jesum et flagellavit. Melf. Joh. 19, 1.

von sime blutleifere sit ir geheilit = cuius livore sancti estis Erf. I. Betri 2, 24.

discinteria blutschisse oder torrender siechtage. Cloj. vomitus unwille oder kotzen oder blütspuwen. Cloj.

es kumet ein sterkere nach mir denne ich si, den ich bockende nút wirdig bin entstricken die riemen sines geschühes = cuius non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum eius. Zür. Marc. 1, 7.

sol ich den essen pharrensleische oder wil ich trinken bokesplut = numquid manducabo carnem taurorum aut sanguinem hircorum potabo? Baj. Bj. 49, 13.

bolerbergh mango vel mangonus; mangonus bolerwerk. Clof.

bolerlin mangonellus. Clos.

si hant beschlossen iren borsen (veisi) = adipem suum concluserunt. Bas. Bs. 16, 10.

ez wurden aber zwen ander poswiht auch gefurt mit im = ducebantur autem alii duo nequam cum eo. Einf. Luc. 23, 32.

alle die boswilligent, werdent uz gezilet = qui malignantur, exterminabuntur. Bas. Ps. 36, 9.

Brittones Brittellender. Clof.

samnont uf daz úber beliben ist, das klein gebrüchele (colligite quae superaverunt fragmenta)... und fulten zwelf körbe bröckelote. Bür. Son. 6, 13. und das úbrig gebliben was von brockeloten. Bür. Matth. 15,27 und si hüben uf des verblibenen brokletes XII. körb. Euc. 9, 17. daneben broken und gebröchels.

lactipa brotkote sive panis in lacte. Clos.

brotschelle crustula. Clos.

einen brustbeltz von einer swineshut trug si (St. Clara) also ruhe ze nehste an irem libe Bas. Martur.

bereitit von gote als ein brut irem brutmanne = sicut sponsam ornatam viro suo Erf. Apoc. 21, 2.

bůchkol frusca. Clof.

buchspeht picus marcius. Clos. büchzeichen registrum. Clos.

bufelohssen vesontes. Clos.

birch und bulcze wirt genedirt = omnis mons et collis humiliabitur. Erf. Luc. 3, 5. samment von erste die ratten und bindet sú zesamen in búrdelin == colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos. Zür. Matth. 13, 30. lâsse Barrabam, der von burgerkriege (propter seditionem) . . . was in ein kerker geleit. Zür. Luc. 23, 19. burreschblumli werin och gut dar in. Rez. hinter ben Zür. Evang.

pindet in zu garben oder püschelt in = alligate ea in fasciculos. Einf. Matth. 13, 30.

butterstendelin fiscilla. Clos.

#### D.

er het och den geist der wissagen, daz er kunftig ding sach und die togen und heimlichi des hertzen und dannanwertigu ding als die gagenwertigen. Bas. Mathr.

dese suspensiva super ignem sive crater; suspensiva deisse sive crater super ignem. Clof.

und su dingeten im ein gelt geben = et promiserunt ei pecuniam se daturos. Bür. Marc. 16, 11.

dinstman, dinstmait, dinstlute im Sinne von Anecht, Magb, Tagelöhner oft in den Melf. Ev.

fores dorvettich. Clof.

und sullen nemen von dem blåte und strichin ubir beide poste unde ubir di dorpele (torsule) der husere = super utrumque postem et in super-liminaribus domorum. Erf. Erob. 12, 7.

droschezit tritura. Clos.

durfundlent die schrist, in der ir wenet ewig leben haben = scrutamini scripturas. Bür. Joh. 5, 89. In der Bas. Hs. auch bloß. fundlen.

und durchglestete (sic!) si als ein sweigge in der wüsti = et perduxit eos tamquam gregem in deserto. Baj. Bj. 77, 52.

daz wir durchlugit habin = quod perspeximus. Erf. I. Joh. 1. 1. durchvarit di schrifte = scrutamini scripturas. Melf. Joh. 5, 39.

abir dise hat mit trenen mine vuze durchvuchtit und mit iren haren durchgewischit = haec autem lacrymis rigavit pedes meos et capillis suis tersit. Melt. Luc. 7, 44.

ebengelicheit het sin antlut gesehen = aequitatem vidit oculus eius. Baf. Pf. 10, 8. u. ö.

sist ebenhellig mit dinem widersachen = esto consentiens adversario tuo Zür. Matth. 5, 24.

an einer stat an ebenlende = in loco campestri. Bür. Luc. 6, 17.

ein ieklicher, der sin wib lat und ein ander nimet, der ebrichet; und wer nimet einú, dú von ir manne ist gelassen, der ebrichet = omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, moechatur; et qui dimissam a viro ducit, moechatur. Bür. Luc. 16, 18.

armiger edelkneht. Clof.

poletum egerdeling. Clos.

o du ursprung alles liechts, erleicht mein verstentnus mit dem liecht deiner gotlichen eingeistung. Geb.

und vorbrante alle di si begreif von den einsamesten = de Chaldaeis.

Erf. Dan. 3, 48.

und fürte si allein einsit uf ein hohen berge = et duxit illos in montem excelsum seorsum solos. Bas. Marc. 9, 1.

dy wazzere sint czuflossin in der wustenunge und dy bache in der eynung = scissae sunt in deserto aquae et torrentes in solitudine. Erf. 3fa. 35, 6. ettelich ellendent noch, me si wonent aber dar in mit gemute (in bem himmlischen Zerusalem), etelich sint da hin beterminet, aber si worsent noch dar inne nut, behertent in irem ungeloben. Bas. Bs. 136 (Borr.) und sol burnen biz zu der hellen endesten — et ardebit usque in inferni

novissima Bas. Deuter. 32, 22. wölti got, merktent si und verstündent si und fürsehint si die endesten = utinam novissima providerent. ib. Deuter. 32, 29. u. ö.

stipulator enthaisser oder gelober. Cloj.

bis daz sin enthelder (salvator) entphangen wirt als ein lampe. Erf. Sfa. 62, 1. der aber sin bruder zennendes meinunge oder mit entschikten ogen oder mit entschikter nasen oder mit ungestaltem antlüte oder lefzen zöigen, das bewiset ist mit disem wortlin racha, der ist schuldig des rates. Zür. Matth. 5, 22.

und begunden entzelen sprechen: herre, bin ich is icht? = et coeperunt

singuli dicere. Melf. Matth. 26, 22.

das sie in das eptgrunde gevuren = ut in abyssum irent. Melf. Quc. 8, 31. ist daz ich mich selbin erbere, so en ist min ere nichtes nicht, sundir min vatir der erberit mich = si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est, est pater meus qui glorificat me. Mest. Joh. 8, 54. erbeselbom berberis. Clos.

berberis erbeselin oder suroch. Clos.

aber welher ewr ist ein kneht habent, erent sein acker oder weident sein viech = quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem. Ginf. Luc. 17, 7.

arator erer oder agkerman. Clof.

erfundel bas du schrift = scrutare scripturas. But. Joh. 8, 52. und wise den gerehten got, erfundelende hertzen und nieren = scrutans corda et renes. Bas. Bs. 7, 10. min phade und min seillin hest du erfundelot — semitam meam et funiculum meum investigasti. ib. Pf. 138, 3.

und si wurdin vul und begunden zu ergen = et complebantur et periclita-

bantur. Melf. Luc. 8, 23.

do ergralt er (Esau) mit grozzen geschrei (irrugiit clamore magno) und viel nider und sprach: wolsprich auch mir, vater. Einf. Gen. 27, 34. ez ist geleich eim urhaub, daz ein weip nam und verbarg ez in di mazz melbes, biz daz ez allez erhaben wart = donec fermentaretur totum. Einf. Que. 13, 21.

ist daz si min nút erhers chent = si mei non fuerint dominati. Bas. Bs. 18, 14. di blumen miner fruht sint erlichen und geersamet = flores mei fructus honoris et honestatis. Etnf. Ecclef. 24, 23. in dem geersamten (honorificato) volk hon ich gewürtzelt ib. Ecclef. 14, 16.

und geleich als er erschluchzt ist, pit in, daz er dich in deinen engstlichen sorgen an deinem letzten end sicher mach vor allen deinen

feinten. Geb.

in seinem sterben hat er erspotter fur ctager haben wollen. Geb. dú andern drú iar azze er (Hylarion) ert brot mit saltz und wasser. Baj. Matyr. daz ertriche, da er sich hat erweideliret in den edeln worczen, daz ist

in allen gloubigen luten. Predigt in b. Erf. Hf. (15. 3t.)

wer nit erwirdigot den sun, der erwirdigot nit den vatter = qui non honorificat filium, non honorificat patrem. Sür. Joh. 5, 23. du solt mich erewürdigen = honorificabis me. Bas. \$1, 49, 15 u. 5.

si azze och bi wissen simeln escherig kuchen. Bas. Martyr.

escheròse esculum; esculus escheròsen bòm. Clof. und Helias nam daz kint und satzt es in daz ezhaus (coenaculum)... und er nam in von die schözz und trüg in in daz ezzheuslein. Etuf. III. Reg. 17, 19 u. 23.

#### F. V.

und si brohten im ein teil eins gebroten visch und ein valden honigsaims = at illi obtulerunt ei partem piscis assi et favum mellis. Einf. Luc. 24, 42. valva vensterlade oder valledach oder gatter. Clof.

vederwúsche pentilabrum. Clof. vehekorn erneum (crocum?) Clos.

veltmagensame rias. Clos.

veltzibulle bulbus. Clos.

und nach des brôtes snitten so für in in sathanas der vendier der tievel. Bür. Joh. 13, 72. u. ö.

disú frow hat gar vil erlitten mit arzaden und hat verarznet alles das si hatte = fuerat multa perpessa a compluribus medicis, et erogaverat omnia sua. Bür. Marc. 5, 26. verarznet mit arzade ib. Luc. 8, 43.

und in zorn sint si mir verbúnstige gewesen = et in ira molesti erant mihi. Bas. Bs. 54, 4.

vergiseler obsedatus. Clof.

ditz volkes hertz ist vergrobt (incrassatum). Einf. Matth. 13, 15. u. ö.

daz du weder die kunftigen wochen noch kainen augenplick nymner vergunstigst in kaim ding mit deinem willen daz wider got sey. Geb. daz du nymer wolst vergunstigen in kain anfechtung der poszen gaist. ib.

und ich aussag si biz in di verheit = et enarrabo illam usque in longinquum. Eini. Ecclei. 24, 44.

es verhurlawibet nieman mit altem vadem núwes gewant, anders er brichet das núwe = nemo commissuram a novo vestimento immittit in vestimentum vetus, alioquin et novum rumpit. Bür. Luc. 5, 37.

rwt verkerleichen zu tun = quiescite agere perverse. Einf. Ifa. 1, 16.

verlin porcellus. Clos.

erparm dich über dy armen verweisten selen, der leichnam hye auf erden ye verprunnen, ertruncken oder von den wilden thieren zerrissen, verfallen oder vergifft worden sein. Geb.

di opferung der ungåten sint göt vermeinsamleichen = victimae impiorum abominabiles domino. Etnf. Prov. 15, 8.

zwischen uns und euch ist ez ist ein groze ferr gefestent = inter nos et vos chaos magnum firmatum est. Einf. Luc. 16, 26.

allen tag verphihtzetent si min wort = tota die verba mea execrabant. Bas. Bs. 55, 6.

me alle sine bekanten stunden verrennan (a longe) Rür. Luc. 13, 49.

er het och die gewonheit, daz er kein gabe dez heiligen geistes mit versinnekeit lie fúrgan, wan als si sich im gegab, so volget er ir nach. Bas. Martyr.

und sülent in verspitzen und sülent in geiselen = et conspuent eum et flagellabunt eum. Bas. Marc. 10, 34.

das du lichte út din füsse an keinen stein verstössest (offendas). Bür. Luc. 4, 11.

ob er alle die welt gewinnet aber sin sele verlúset und sin selbes verswendunge machet = detrimentum sui faciat. Bür. Luc. 9, 25.

und waz nút verfenklich daz gezúkniz = et non erat conveniens testimonium illorum. Bas. Marc. 14, 59.

ich werde den hirten slon, so werdin die schof alle vorvloiget = percutiam pastorem et dispergentur oves. Einf. Marc. 14, 27.

und kam einer únden slag des windes in das stillestênde wasser, und sú wurden erfüllet und verwarloset = complebantur et periclitabantur. Zür. Luc. 10, 23.

unde uwer sele sal vorwellustiget werden in vrouden = et delectabitur in crassitudine anima vestra. Erf. Sfa. 55, 2.

pit in daz er dich verwesz gegen in allen und daz er dein hercz erlosz

von in allen. Geb.

und werdin in vlegelen (flagellabunt) und denne todin. Melf. Marc. 10, 34. in den er den gelaubigen von Kriechen die fleischung unsers herren mit trewer auszleg erzeigt. Einf. Act. (Borrebe).

wir haben genumen offenbar flishaftekeit, das wir nit werden geschetzet, me wellen nútze sin den gotwellenden denne den verdrútzigen = vitavimus publicam curiositatem, ne non tam volentibus deum demonstrare videremur, quam fastidientibus prodidisse. Zür. Luc. (Borr.)

und so die vlut denne geschit, so tribit daz vliz an daz husz = inundatione autem facta illisum est flumen domui. Melf. Luc. 6, 48. und do daz vliz dar an gestiez mit dem drucke, so viel es vollenbalde = in quam illisus est fluvius et continuo cecidit. ib. 6, 49.

und lasen die güten us in ir flosschif = elegerunt bonos in vasa. Bür.

Matth. 15, 48.

wer waz danne, der mir vorelange brahte wiltprete = quis igitur ille est, qui dudum captam venationem attulit mihi? Erf. Gen. 27, 33.

wan her volwillic (l. wolw.) und barmeherczie ist . . . und vorgeblich uber di bosheit = quia benignus et misericors est . . . et praestabilis super malitia. Erf. Foel. 2, 13.

en ist dann nit daz vorheublein geahtet in di besneidung? Etnf. Rom.

2, 26. (praeputium ift bort immer so übersett.)

reliquie hailtum oder frachsen die über blibent. Clos.

so lidet das himelrich gewalt, und die freveln zuckent ez = et violenti capiunt illud. Bür. Matth. 11, 12.

dein tod unser leben, dein heiliger fronleib unser speisz. Geb.

aller gewaltigster ewiger got, wan du dein kirchen allewege mit eim newen sun fruhtperst, gener den glauben und di vernunft unsern ungetauften. Einf. Karfr. Liturgie.

labrum weschevas fudelappe. Cloj.

das du fursichtiglich mugst wandern auf dem wilden klebermer disz iamertals. Geb.

#### G.

in den allergrosten smertzen hat er gehabt . . . das hert galgenholtz für ein siechpett, die dornenkron fur die pflaumbfeder. Geb.

das ich gantze den gequetsten von hertzen = ut mederer contritis corde. Erf. Ha. 61, 1.

gartenmuncz balsameta vel balsamita. Clos.

gartenysop saturigia. Clos.

und si eingingen niht in daz gepiethaus, daz si nit vermainsamet wurden et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur. Einf. 30h. 18, 28. u. ö.

ime sie glorie unde daz gebite in der werlde der werlde = ipsi gloria et

imperium in saecula saeculorum. Erf. I. Betri 5, 10.

und sein geborn mage (parentes) gingen über alle iar in Jerusalem. Einf. Ruc. 2, 41.

und daz bekanten sein geborn niht. ib. v. 44. und ir geporn freunt di erschrikten ser. ib. 8, 56. von den geporn und von den brüdern und neven ib. Suc. 21, 16. wer hat gesundet, direr oder sein geborn?... noch direr hat gesundet noch sein geporn. ib. Sob. 9, 2.

noch direr hat gesundet noch sein geporn. ib. Joh. 9, 2. meister, sich, welche steine und welch gebugede! Welf. Warc. 13, 1. und bindin in gebundichen (in fasciculos) Welf. Watth. 13, 30.

geburenros cabellus. Clof.

dis ist das buch der geburtlicheit = liber generationis. Bür. Matth. 1, 1. also ist alle geburtlicheit (generationes) von hern Abraham bis zu hern David vierzehen. ib. 1, 17. unsers herren geburtlicheit tag (Wethnachten) Bas. Ras.

gedeckete tegimen vel tegumen. Clof.

in daz gevachnuzz widerfüren alle vernunft = in captivitatem redigentes omnem intellectum. Einf. II. Corr. 10, 5.

die gefelliclich zung ist ein holtz dez lebens = lingua placabilis lignum vitae. Ginf. Brob. 15, 4.

nieman der sin hant leit an den pflåg und hinderwert låget, der ist gevellig gottes rîches = aptus est regno dei. Bür. Luc. 9, 62.

und er sucht die gefellikeit (opportunitatem), daz er in verriet an di schar. Einf. Luc. 22, 6.

Marta, Marta du bist geflisse unmüssig (Baf. Hf. geflissen) Zür. Luc. 10, 41. aber Marta was geflissen umb stetes ambachten = satagebat circa frequens ministerium. Zür. Luc. 10, 40.

brudere, gevulit des (hoc enim sentite) in uch, des ir ouch gevulit in Cristo lhesu. Erf. Phil. 2, 5.

den ersten pr. nr. sprich zu eren . . . allen sachen und gegenwurfen seins wainens . . . den andern pr. nr. sprich zu eren allen angsthaftigen plutigen schwaisztropfen . . . und allen sachen und gegenwurfen, die im solchen plutigen schwaisz gesacht haben. Geb.

dor umb seit ein same Abrahe, noch der geheizzenung erben 😑 secundum promissionem haeredes. Einf. Gal. 3, 29. bancben gehaizzung.

gehig geselle rivalis. Clos.

unser herre ist gehuldiget daz her kein ubil tete = placatusque est dominus ne faceret malum. Erf. Erob. 32, 14.

wis gehuldiclich ubir ir erge = esto placabilis super neguitia populi tui. Erf. Erod. 32, 12.

cavus hol oder gehülschet. Clos.

hute diner unschulde und sich gelichebeni = custodi innocentiam et vide aequitatem. Bas. Bs. 36, 37.

die ungerehten sulent verderben gelichsament = iniusti autem disperi-

bunt simul. Bas. Ps. 36, 38.

alle sulent su g e lirig werden gottes = erunt omnes docibiles dei. Bür. Soh. 16, 45. und der rüst üs mit grosser stimme: gelüwe, was ist uns und dir? = sine, quid nobis et tibi? Bür. Luc. 4, 34. (ebenso in der Bas. H.)

ir sült euch nit gemeinschaften den unfruhtperen werken der vinsternüzze. Einf. I. Ephef. 5.

Paulus hat gepflantzet, und Apollo hot getunget, aber got geit die gemerung = ego plantavi, Apollo rigavit, sed deus incrementum dedit. Einf. I. Cor. 3, 6. palmus zů getande hant oder gemunde. Clos.

ir seit nit zugangen zu dem handleichen und zu dem genkleichen fewr = ad tractabilem montem et accensibilem (accessibilem) ignem. Einf. Hebr. 12, 8.

und allez daz er getüt, daz sol im genossenlich ergan 🛥 et omnia quaecumque faciet prosperabuntur Baf. Bf. 1, 3. dem es genossenlich get in dem wege = qui prosperatur in via. ib. 36, 7 u. ö.

ia von úbriger genúchtiger richeit des herzen sprichet der munt = ex abundantia cordis os loquitur. Bür. Luc. u. ö. fertilis genúhtig. Cíos. genúchtrich oft in den Bür. Ed. für copiosus.

und er genuhtsamete, daz er abwendete sinen zorn = et abundavit ut averteret iram suam. Baf. \$\pi\_1\$, 77, 38.
er wart nit allein von den pristern und gelerten, ya auch von dem gepofel und den hayden und von den puben und gerihten mordern verspott, gelestert und gehont. Geb.

er ist mit den ungerechten uber ein gereitet = cum iniquis reputatus est. Melf. Marc. 15, 29.

gerter virgarius. Clof.

di geschafter der erden Etheman (!) und die mersager und die uzsücher der witzikeit und der verstentikeit = negotiatores Merrthae et Theman et fabulatores et exquisitores prudentiae et intelligentiae. Eins. Baruch. 3, 23.

si haben gesundet in den stain dez geschantnüzz, alz geschriben ist: sih, ich setz in Syon den stain der schendung = offenderunt enim in lapidem offensionis, sicut scriptum est: ecce, pono in Sion lapidem offensionis. Ginj. Rom. 9, 33.

consanguineus gesippeblut. Clof.

do liez er in aber den der durch manslaht und gestreuzzung in den kerker gesant wart = qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem. Einf. Ruc. 23, 25.

gegriest seistu, aller innerstes marck der verporgen istikeit, erledig mich

von dem verporgen gesuch meiner natur. Geb.

die glizner und getreisirten in der e (legisperiti) Melf. Quc. 7, 3 und ein getreisirit meister. ib. 10, 25. we uch ir getreisirten meistire. ib. 11, 52. (Dagegen 11, 45. einer aus den versuchten meistiren).

des wenten si, das is ein getroknisse were = putaverunt phantasma

esse. Melt. Marc. 6, 49.

is ist ein getruchnisse. ib. Matth. 14, 26.

dor umb sah der kunig daz si gehlichen rumpilten uf in und do getwunger not gab er in Danielem = necessitate compulsus tradidit eis Danielem. Einf. Dan. 14, 29.

und ein geubich hertze an girikeit habende = cor exercitatum avaritia

habentes. Erf. II. Betri 2, 14.

ruff einen Symonem der gezunamt ist Petrus = accersi Symonem quendam qui cognominatur Petrus. Einf. Act. 10, 5.

alle unkuschere odir unreinere odir girere = omnis fornicator aut immundus aut avarus. Etf. Ephef. 5, 5.

sibentzig reuter und zwei hundert gleffener = equites septuaginta et lancearios ducentos. Etnl. Act. 23, 23.

in der heiligen stat hon ich gleichleichen gewönt = in civitate sanctificata similiter requievi. Einf. Eccles. 24, 16 u. ö.

in gleisenleicher valscheit = simulantes. Einf. Luc. 20, 47.

werde ir wege vinsternizze und glindende glat = fiat via illorum tenebrae et lubricum. **Ba**s. **B**s. 34, 5.

lubricus glat oder glindehte. Clos.

iz glucselget in den, zu den ich habe gesant = prosperabitur in his, ad quae misi illud. Erf. Isa. 55, 11.

auf das dein arms kalts gepet und sewiniger (sic!) gottes dinst got angenem werd, so du es vermuscht unter so vil gotlober. Geb.

aber Esdras der schreiber stunt auf eim hültzein grad = super ligneum

tribunal. Ginf. Gsbr. 34, 2. und grenen mit iren czenen kegen em = et stridebant dentibus in eum. Erf. Act. 7, 54.

und davon grössigoten sú got Israel = et magnificabant Deum Israel. Bür. Matth. 15, 31 u. ö.

ich sag dir groszmechtigen danck, o aller suster und erwirdigster herr Jhesu. Geb.

so der gúdige sun von dem verren kùnigriche wil wider heim zå sinem vatter keren. Baf. Pf. 138 (Vorrede) gudiger prodigus. Clof.

wie mügent ir gelöben, ir da wellen güftunge ere von ein ander enphahen = quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis? Bür. Soh. 5, 44. ob ich mich selber gufte (glorifico) so ist min rum min guftunge (gloria) nútz nit. Zür. Joh. 8, 54.

gultekorn annona. Clof. got gunlichende und lobende = glorificantes et laudantes deum. Bür.

Luc. 2, 20 u. ö.

di gerehtikeit ist ein gürtel seiner lenden und di untrew ein gurteung seiner niren = et erit iustitia cingulum lumborum eius, et fides cinctorium renum eius. Eins. Isa. 11, 5.

gutmutige ist der mensche, der sich erbarmet = iucundus homo, qui

miseretur. Bas. Ps. 111, 5.

### H.

hailmacher = salvator. ö in. Geb. haimemúchelin grillus. Clof.

und in begunden etliche zu bespien und vordeckten sin antlitz und slugen im halsvlecke = et coeperunt quidam conspuere eum et velare faciem et colaphis eum caedere. Melf. Marc. 14, 65.

und die dinere die slugen im halsvlecke. ib. b. 66. In ben übrigen Evange-

listen heißt es: "halsvlinkten in".

als vil der hamerstraich waren, da in sein feint an das kreuz nagleten. Geb. arcus schuczbogen, swibogen, hamme an wasser, regenbogen. Clof. und ir harsmuckunge sal nit sin uzwendic = non sit extrinsecus capilla-

tura. Erf. I. Betri 3, 3.

ich wil aber daz di iungen prauten und kindermachen, di müter hauswirtinn sein = volo ergo iuniores nubere, filios procreare, matres familias esse. Einf. I Tim. 5, 14.

ein riche man der hatte einen heymbergen (villicum) . . . wan du en

macht numme myn heymberge gesyn. Erf. Luc. 16, 1.

und wart verboten, daz in niemen weder husen noch heimen sölt. Baf. Martyr.

und er halfe den armen von siner helfeloselicheit = et adiuvit pauperem de inopia. Bas. Bs. 106, 41. daz si kein armût kein helfelôsi hant — quoniam non est inopia. Baf.

**B**s. 33, 10.

mit dem helfinge und mit dem zome phrenge ir wangen = in camo et freno maxillas eorum constringe. Baj. Bj. 31, 11.

crista helmkrevger oder vogelskamp. Clof.

die peulen oder ploben mal an seinem angesicht, das hert plochet holtz auf seinem ruck. Geb.

den stal fur den sal, heuschober fur frawenzimmer, mistheuflein fur pyszenepfelein, arme tuchlein fur seydene kuszlein . . . hewheuslein fur pslaumfedern. Geb.

die mich hinderklaffent lútzent bi dem herren = qui detrahunt mihi

apud dominum. Bas. Bs. 108, 20 u. ö.

an allen orten wolt er haben nachsteller, hinderleger oder verreter. Geb. er (Jacob) hat mich verstozzen und hinderlistet = supplantavit me. Ginf. Gen. 27, 36.

und er wirt als ein holtz daz gephlantzet ist bi der wasser hinflusse = secus decursum aquarum. Baj. \$\mathbb{B}\_1\$, 1, 2.

me der rüger der hingeber gab in sin zeichen = dederat autem traditor eins signum. Büt. 14, 44, ebenso hingeben für tradere.

inquilinus hofgesesse oder ingesessener. Clof.

nu was uf der selben hofstat vil howes = erat autem foenum multum in

loco. Sür. 30h. 6, 10. des wanne ist in siner hant und sol durchreinigen sin hofstat sin tenne = cujus ventilabrum in manu ejus et purgabit aream suam. Bür. Luc. 3, 17. an der hofstat do si hettent brot gessen = juxta locum ubi manducaverant panem. Bür. Rob. 6, 23.

hofestat curtis vel area. Clof.

und sal werdin erhaben obir di hogile = elevabitur super colles. Erf. 3fa. 2, 2.

hohspicz pyramis; piramis edelgrab. Clof.
und si trugent im für ein teile eins gebraten visches und ein honigrozze (favum mellis). Baj. Luc. 24, 42.

daz si nit reden honkusticlich = ne loquantur dolum. Ginf. I. Betri 3, 10. honkustikeit (blasphemia). Eins. Marc. 7, 22.

honsamkeit und gotis lastir = blasphemiae. Melf. Matth 15, 19.

herre, din horung hab ich gehört = domine audivi auditionem tuam. Bas. Ps. Hab. 3, 2.

do spuwte er us in die erde und machte ein horwli dar us = exspuit in terram et fecit lutum de sputo. Bür. Joh. 9, 6. er leit mir ein hörwelin uf mine ögen. ib. v. 11. (In der Eins, H. horbel hörbel).

do sprang Herodes hubschwibes tochter = saltavit filia Herodiadis. Bür. Matth. 14, 6.

dem alten gehöret nit wol zů das hurlaweben von dem núwen = veteri non convenit commissura a novo. Bür. Luc. 5, 15.

ia sú wenent, das sú in ir vil sprechenne werden erhört = putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur. Lir. Matth. 6, 3. ia ich sag úch = dico autem vobis. ib. 6, 29 u. ö.
und den du iegenote hast, der ist nit din man = et nunc quem habes non est tuus vir. Bür. Joh. 4, 18.
meister, dise frowe ist iegenote (modo) in ebrechenne begriffen. Bür. Joh. 18, 3.

nicht ingrimmigt under eyn andir = nolite ingemiscere, fratres, in alterum. Erf. Jacob. 5, 9.

und er hatte gesoten mus unde hatte ingereret brot in ein krugelin = et ipse coxerat pulmentum et intriverat panes in alveolo. Erf. Dan. 14, 32. und din lant werde inwonhaftic = et terra tua inhabitabitur. Erf. Isa. 62, 4.

und das kint yschete siben stunt = et oscitavit puer septies. Erf. IV. Reg. 4, 35.

#### K.

Kartel herba, amidum. Clof. und den tusel vertreib er in katzenbilde. Bas. Martyr. katzenmúncz herba. Clof.

aber die werk dez flaisches sint offenbar, di do sint unkeuscheit chebstum (impudicitia), hürheit, der abgoter dinst, gaukelheit, zouberung, zorn, krieg, zweiung. Einf. Gal. 5, 19.

ke bis vrien de die unstetin selen = pellicientes animas instabiles. Erf. II. Betri 2, 14. und kebisfryen in des vleischis begerunge der unkuscheit sie. ib. 38. 18.

pedissequa nachgengerin oder kegende iungfrowe; pedagoga zuhtmaisterin oder kegende iungfrowe. Clof.

und si machten ein kelbil (vitulum) in den tagen. Etns. Act. 7, 41. und si machten ein zusamen blasendes kelblein = vitulum conflatilem.

Ginf. Grob. 32, 4.

kelenbrete de collo. Clos. kempfebrot collibrum, collimphium. Clos.

cestus kempfekolbe. Clos.

do dirre heilig (Ambrosius) zu einen ziten daz heilig ambaht siner messe begieng, do sach ein grosser meister der kethere, daz im der engel gottes runet in daz ore . . . von im warte allez daz lant Italia von der ketherie wider zu cristan geloben bekerte. Baf. Martyr.

aber s. Augustinus und s. Jeronimus und s. Hylarius, die da sint gewesen der ketzer hemer, die hant des huses wende und sine [erker burch-

stridjen] erger uf gerihtet. Bas. Ps. 126 (Borrede).

kielschif trieris vel chela. Clof. procax krieger oder raitzer oder kifeler. Clof. kindevogt tutor vel procurator. Clof.

kindezuhtmeister pedagogus vel papas. Clof. kintmeisterin pedagoga. Clof.

di weder kirchprüchil noch schelter sind = neque sacrilegos neque blasphemantes. Ginf. Act. 19, 37.

kirchentorwechter hostiarius. Clos.

klettestock lappacium. Clos.

klibe rubea melica (?), herba. Clos.

fulikeit die gange in min gebein und ufquellende klingel under mir = ingrediatur putritudo in ossibus meis et subter me scateat. Baf. Pf. Hab. 3, 16.

kloczelin sfera, genus escae (klotzelin). Clof.

kluben herba, bardana (sumerlattich oder klube). Clos.

und er knarschet mit den zenden - stridel dentibus. Mest. Marc. 9, 17.

knehtebrot cibarius. Clos.

unde god wolde † knosen in siecheit = et dominus voluit conterere eum in infirmitate. Erf. 3fa. 53, 10.
und die stule der köifelere der tuben die warf er umbe = et cathedras

vendentium columbas evertit. Bür. Marc. 11, 15.

mancherley zartheit die wir treiben mit den snoden kotsecken, mit unszern sundigen korpern. Geb.

kotzung vomitus. Clof.

artocrea krappellå oder pfannenflade oder krappfe. Clof.

und lasz mich dein arms creaturlein auch zu der enphahung deines heiligen fronleichnams. Geb.

conus kreyger uf eim helme. Clos. kremerhutte cadirca cadurca. Clos.

kretenstain creta. Clos.

Kriechenvolg Greci, Mirmidones Argivi etc. Clof.

vihe und crifendi tyer... daz vihe und alliz crifende der erdin (reptile). Erf. Gen. 1, 24 f.

krimelkrut flamula. Clof.

und do rif er und kram in und gink us von im = et exclamans et multum discerpens eum exiit ab eo. Mell. Marc. 9, 25. culmus halm oder kripfzan der hol ist. Clos.

simius affe oder krumpnesiger. Clos.

krumpoder varica. Clos.

krumbestege oder krumbsneck coclea. Cloj.

herbularius kruteler sive plantator herbarum. Clos.

krútelehte herbule; herbularium krútelehte vel locus ubi crescunt herbe. Clof. kruczelunge titillacio. Clof.

botholicula pferrich oder kugenstal. Clof.

compendium kurczbůch. Čloj.

#### L.

vitiscella klebe oder laibe oder hopfe. Clof. langfinger medius vel impudicus. Clos.

herre Jhesu Criste, gib uns guter tag langwirikeit. Gebet im Bas. Pfalter. lanse oder mor porca. Clos.

nachdem underfüllet sint die tag lauterung Marien = et postquam impleti sunt dies purgationes eius. Einf. Luc. 2, 22.

gegriest seistu, zirliches lavendelplümlein, vol aller gesuntheit. Geb. her slet und heilet uns und sal uns lebehaftigen (vivificabit) noch zwen

tagen. Einf. Oseas 6, 3. pulmentum epaticum lebersol. Clof.

daz wir in deme tage erlichin wandirn, nicht in den legirbetin = non in cubilibus. Erf. Rom. 13, 3.

lehta argenio vel lapaccium. Cíoj.

leister obses. Clof.

was sint ir ir leitmūtig? = quid illi molesti estis? Zür Marc. 14, 6. lekerlikeit di zu dem ding nit gehört = scurrilitas quae ad rem non pertinet. Eins. I Eph. 5. lesze flebotomia; leszeysen flebotomium. Cloj.

leudinger aves, instrumentum bellicandi. Clof.

lichstein planctorium. Clos.

lidefuge conpago. Clof.

liechtkemerlin emictorium. Clos.

lieteme oder tegel glis glissis vel argilla. Clos.

und do dis libgekose volendit wart, do gingen sie us uf den oleiberk = et hymno dicto exierunt in montem olivarum. Welf. Marc. 14, 26.

daz dez Publii vater von viebern und von grozzen inwendigen siechtum ligrig wart = patrem Publii febribues et dysenteria vexatum lacere. Ginf. Act. 28, 8.

linsenboum silius. Clos.

linsoum ptisana. Clos.

lirkenhant leva vel sinistra. Clos.

lirker sinister. Clos.

listmeister artifex. Clof.

wan gotez wort ist lebendig und würket und durchverleicher und locherleicher dann all spitzige swertt = vivus est enim sermo dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti. Einf. Hebr. 4, 12.

die lokescheitele der sentfganden - verticem capilli ambulantium. Baf.

**331.** 67, 22.

und wizzen vor war, daz er ist ein losir der werlde = scimus quia hic est vere salvator mundi. Melf. Joh. 4, 42.

louchkulp bulbus. Clos.

und dar nach sücht er güt lüne = et quaerebat opportunitatem. Zür.

Quc. 22, 6. (Mt. 26, 16; gevellig zît.)

er ist zusamengeluppet ein berge (der gekallet berg) . . . waz argwonent ir zusamen geluppete berge sin = mons coagulatus...ut quid suspicamini montes coagulatos? Baj. Bj. 67, 17.

balbus lurker oder lurpher. Clos.

lusewurcz staphisagria. Clos.

und sol lustigen über sin heilsames = et delectabitur super salutari suo. Baj. Pj. 34, 9.

luteköffer vango. Clof.

und noch ein lutzelchin und wirt nut me sin der sunder = et adhuc pusillum et non erit peccator. Bas. Bs. 36, 10.

luwite her mit grozer stimme = irrugiit clamore magno.

Gen. 27, 34.

was núzzet den menschen, ob er alle die welt gewunne und siner sele lúzzelunge machet = et detrimentum animae suae faciat. Rür. Marc. 8, 36.

#### M.

magesot papaver vel migo. Clos. magetůmesvel gragia. Clof. magensiechtag achonia. Clos.

er wirt im doch gebende umb sin anhenglicheit die er tut mit klopfene als manges (quotquot) er bedarf. Bür. Euc. 11, 8.

mit im giengen sine iungere und ein als manigriche schar = turba copiosa. Bür. Luc. 7, 11. ungula martelkrawel. Cloj.

in frevilkeit in matschaftum (!) in swelgunge = in violentiis comessationibus potationibus. Erf. I. Betri 3, 3.

megdeschappel aureola. Clos. meyeblüme apium ranarum. meisekar clitella. Clof.

selig der man der . . . in dem meistersessel der schelmen (freisen) nit ist gesessen = in cathedra pestilentiae. Bas. 1, 1.

auctoritas maisterspruch. Clos.

mach mir zum ersten von disem melblein ein clains brot under der aschen = mihi primum fac de ipsa farinula subcinericum panem. Einfi III. Reg. 17, 13.

der melzuber (hydria farina) nimt nit ab. Einf. III. Reg. 17, 14.

lange wider das menneisen strebende = diu contra stimulum recalcitrantem. Bür. Luc. (Borrebe.)

menkeler mango; menkelhus stater. Clof.

turtur turteltùbelin, merbiber. Clos.

merete vippa vel ypa; vippa merote oder suppe. Clof.

merhirs milinm solis. Clos.

merkocken schif, musculus. Clof.

daz reich gotez komt nit mit merkung = non venit regnum dei cum observatione. Luc. 17, 20.

mertistel cardopana. Clos.

gegriest seistu, scheinendes rotes merröszlein der leidenden gedultikeit. G. messerschussel lanx vel satira. Glof.

mieteknecht mercenarius. Cloj.

do sach sancta Aquilasia in einer gesiht ein engel . . . und trüge zwei migollin volle milche. Baf. Mathr.

behåt si in diner baremherczikeit, milthercziger got. Bas. Lit.

mistelber altropassa. Clos.

do stund ich bei und mithengt dez = ego astabam et consentiebam. Einf. Act. 22, 20.

mitsprecher assertor. Clof. mittelhamer martellus. Clof.

mitternamer martenus. Ctof.

und must doch in seiner grosten mud und hohsten wee an dem lesterlichen verleumenten mordergalgen hangen. Geb.

harumb sülent ir nit sorgsam sin uf den morndigen tag, der morndig tag si im selber sorgsam = nolite ergo soliciti esse in crastinum; crastinus enim dies solicitus erit sibi ipsi. Zür. Matth. 6, 34.

muckengarn canopeum. Cloj.

mulentrog saccina. Clof. mulesteg capsica. Clof.

multe oder binetsch crisolorana. Clof.

múrsekolbe pila vel contus. Cloj.

vor muschung dez gaistes clag habt ir = prae contritione cordis ululabitis. Ginf. 3fa. 65, 14.

múteling viceplebanus. Clof.

uf dem zehenseitigen musikengezowe = psalterio. Baj. Bj. 32, 2.

den vatertoter und den mutertoter und den menschentotern...den plagern und lügnern und meineidern = parricidis et matricidis, homicidis... plagiariis mendacibus et periuris. Einf. I. Zim. 1, 9.

#### N

und der herre sol si nasrimphen = et deus subsannabit eos. Baf. Bf. 2, 4. si hant über mich genasrimphet mit entschiketes antlütes naserimphende = subsannaverunt me subsannatione. ib. 34, 6. u. ö.

der och aller meist notbetwingender arbeiten hatte. Bür. Euc. (Borrebe.) und zuhant vindit ir ein iung nozichen gebundin — invenietis pullum ligatum. Mest. Marc. 11, 2. und des gingen sie und vunden daz nozichen angebunden vor der tor an der wegschaide . . . worume losit ir daz nozichen? ib.

nummerdumb lesent si von den doren weinper? = numquid colligunt de spinis uvas? Etit. Matth. 7, 16. (überfett bort stets numquid.)

vitta harbant oder nunnenwile. Clos.

núsch bacillus vel bacilla. Cíof.

nusseschurfel avellana; avella nusseschurfel. Clof.

nútschit sachen vinde ich an disem menschen = inhil invenio causae in hoc homine. Bas. Quc. 23, 5.

0.

ohssener bubultarius. Clof. oleytrüsen amurca. Clof.

orgelnsinger organista vel aules. Clof.

auricularis klinge oder orgrickelvinger. Clof.

und di diner orslegeten in = et ministri alapis eum caedebant. Einf. Marc. 14, 65. (Borrebe).

diz huses phungmundes leger ist der einige fürste werkemeister Cristus mit seiner eigener ortstiftunge. Bas. Ps. 126. Borr.

Franci orientales Osterfranken. Clof.

und der tuvil vurte en und bewiste em alle die rieche in eime ougenwanke der zît = in momento temporis. Melf. Luc. 4, 5.

vitreolum ögstein oder geliczenstain. Clof.

#### P.

do sprach er ze dem parlissiechen = dixit paralytico. Bûr. Matth. 9, 2. u. ö. do ich die paschekost ezzen sal mit minen iungern = ubi pascha cum discipulis meis manducem. Melt. Marc. 14, 14.

das du die paschespise ezzes. ib. 14, 13.

und ein ruwer pelciner gurtel was umme sine lenden = et zona pellicea circa lumbos eius. Melt. Marc. 1, 6.

pfaffenblat corona.

pfaffenhåbe pirretum. Clof. pfanthalter sequester. Clof.

pfefferstössel pila vel tusona. Cloj.

pfewin pavina. Clof.

pfrundenliher collator. Cloj.

pfrudenteiler prebendator. Clof.

pfuczenfeiczete uligo; uligo pfúczenfaisde. Clos. mein allerlibsten, ir sult nit pilgreinischen varen — nolite peregrinari

Ginf. I. Betri IV. 12.

do ich úch sante ane pilgrinsak und ane geschühe, gebrast úch icht?

— quando misi vos sine sacculo et sine pera et sine calceamentis, numquid aliquid defuit vobis? Bür. Suc. 22, 35.

porpele worpele oder röte variola. Clos.

#### R.

und do er gehäwen het holtz zu dem rachopfer = cumque concidisset ligna in holocaustum. Einf. Gen. 22, 3.

retorta gezwúrnet oder rantstecke. Cloj.

mein predig ist nit gewesen in ratgeblikeit praedicatio mea non in persuasibilibus. Etnf. I. Cor. 2, 4.

mezzig, ratsam, den guten mithellend = modesta, suadibilis, bonis consentiens. Ginf. Jacob. 3, 17.

rebegebollen corimbus. Cloj.

daz ich nu furbaz nut me trinken sol von rebegewehsede = quia iam non bibam de genimine vitis. Baf. Marc. 14, 25.

wan ich sage úch, daz ich von rebfrühte nüt me sol trinken = non

bibam de generatione vitis. Baf. Luc. 22, 18.

und ieklich rebgerte du fruht bringet, die sol er besniden = et omnem palmitem qui fert fructum, purgabit eum. Zür. Joh. 15, 2. ich bin du winrebe, ir sint die rebgerten. ib. v. 5.

rechenkunst arismetica. Clof.

und sahent genen der vom túfel besessen waz dort sitzende in sim gegewande angetan und waz rechtsinnig = sanae mentis. Baf. Marc. 5, 15. redelerer grammaticus vel rhetor. Clos.

ref sarcina. Clof.

regengus cataracta. Clof.

rehtgelöbiger catholicus vel orthodoxus. Clof.

reinefan tanacetum vel athanasia. Clos.

reitwagner agitator vel auriga. Clos.

retscher explorator. Cloj.

riemenbankseil scruppus. Clof.

rietgeis capra. Clof.

rietsneppe ficedula, avis. Clof.

der tievel hat úch sunderlich usbegert, daz er úch rîtrote als weissen = satanas expetivit vos, ut cribaret sicut triticum. Rür. Luc. 22, 31. (Baf. H. ritterte).

ritterkleit lacerna. Clof.

rorkrut alcamia. Clof.

rosseber scandiolum. Clof.

rossehube herba, ungula caballina. Clof.

rossemúcke asilus vel orestrum. Clof.

rossenotstal angarium. Clof.

rossescherre strigilis. Clos.

die werdent umtragen von eim clein ruderlein = cercumferuntur a modico gubernaculo. Etns. Jacob. 3, 4.

und Judas Scarioth der in veriet der da waz der rüger = et Judam

Iscariotem qui fuit proditor. Siir. Suc. 6, 16.
ruckegrot dorsile vel dorsi spina; ruckegrotes mark nucha. Clof.
darumb biten wir dich, herre, daz du uns, dein diener, und al pfafheit und daz inneclich volk (uns) mit unserm bobst N. und mit unserm glorioseleichsten künig N. und mit unserm erlichsten bischof N. rwlich und fridlich zeit verliest. Einf. Karfr. Liturgie.

troni rwstul, engel. Clos.

### S.

ich habe uch gegebin alle samhaftige gecrute = omnem herbam afferentem semen. Erf. Gen. 1, 29.

sankmeisterin musa vel musica. Clof.

me Joseph koufte ein wisses semit und loste den licham ab und want in in das wîsse semit und leit in in ein sarch, das waz gehouwen von einem steine, und leite ein stein über den sarch = in monumento ... ad ostium monumenti. Bür. Marc. 15, 46. und er kam ze dem grab, me

es was ein sarch = erat autem spelunca. Bür. Joh. 11, 38. her sal wonen an der trunkenheit in der wustenunge der erden der salz-

gruben = terra salsuginis. Erf. Jerem. 17, 6.

inducilis schubling ober schaberogke; schubling ober schlöffling hilla. Clos. schafte an wenden repositorium. Clos.

und mit den schalkechten ist er genemmet oder geachtet = cum iniquis reputatus est. Sür. Marc. 15, 28. und mit den schalkechten bin ich betermenot. Bür. Luc. 22, 37 u. ö.

schandel schandalum vel candela. Clos.

ir sult euch nit schatzen di schetz in der erden, do ew di milben und di schaben hin malent = nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi aerugo et tinea demolitur. Einf. Matth. 6, 20.

uf den schedelberg = in Golgatha locum, quod est interpretatum Cal-

variae locus. Melt. Marc. 15, 21.

gib rechenschaft der schefferie, denne du en macht der schefferie nicht me wartin = redde rationem villicationis tuae, iam enim non poteris villicare. Melt. Luc. 16, 2.

mit flisse brûfent von den valschen propheten, die ze úch komen in scheffinen kleidern = in vestimentis ovium. Bür. Matth. 7, 15.

was hat denne Moyses gebotten, das man súle geben ein scheidbrief = quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii? Bür. Matth. 19, 7.

abir daz gedente der glorien gotis waz alse ein burnende vuer uf deme scheitele des berges = erat autem species gloriae domini quasi ignis ardens super verticem montis. Erf. Er. 24, 17. schelme cadaver, pestis. Clof.

und schelmentode und hunger und erdbidem = pestilentiae et fames et

terrae motus. Bür. Math. 24, 27.

scheltwortunge meniger die im umbekreiz wonent = vituperationem multorum commorantium in circuitu. Bas. Ps. 80, 14.

da nach wart er gebunden und uf kleini scherbelin geleit. Bas. Marthr. opfer . . . . auf den altar des heiligen fronkreucz zwen helbling oder scherpfling, daz ist dein sel und leib. Geb.

schertengefider tortuca; tortuca schertzengefider.

schibetisch discus.

schissewurm lumbricus.

aucipula schlakkeve. Clof.

scholote perisema vel perismia.

schönreder orator.

wan si enhatten enkeine stat in dem gemeinen schopfe = quia eis non

erat locus in diversorio. Sür. Suc. 2, 7. min zunge ist eines schriftmeisters schriberor der behendeliche schribet = lingua mea calamus scribae velociter scribentis. Bas. Bs. 44, 2. schriberbret pluteus vel pluteum.

schribvilcz vel epicausterium. Clof.

ich bin in vil krankheit und vorht und schrikung gewesen bei euch = ego in infirmitate, in timore et tremore multo fui apud vos. Ginf. I. Cor. 2, 3.

sy durfen auch darnach kein scrupeley haben. Geb.

area hoffestat oder schurendenne. Clos.

semispatum sahs oder sehselin. Clos.

wer ist der mensch, der dir seit: heb uf din siechbetlin (grabatum) und gange? Bas. Joh. 5, 12.

sidenneger polimicarius. Clos.

sigemarkrut herba, pes leonis; p. l. sigmarkkrut. Clof.

silberschal concha argentea. Clos.

s. Andreas der wart . . ze iungst sitlingen an ein krútz gehenket. Baf. Martyr. corrigierunge (slehtrihtunge) sines stůles = correctio sedis eius. Baf. ββ. 96, 2.

min füz ist gestanden in slehtwisen = pes meus stetit in directo. Baf. 羽. 24, 12.

ich sol dir beichten in slihtrihti mines hertzen = confitebor tibi in directione cordis. Bas. Bs. 108, 7.

sunder schalkeit habe ich gelöffen und geslihtwiset = sine iniquitate cucurri et direxi. Bas. \$\mathbb{P}\_0\$, 58, 5.

du hest bereit alli slihtwisunge, urteile und gerehtikeit = tu parasti directiones, iudicium et iustitiam. Baf. Bf. 98, 4.

slifferin lapsatrix. Clof.

lingula slochrieme oder ringke. Clos.

slåsselsnår claviger. Clof.

und daz smachwort seins volkes abnimt er von der erden = et opprobrium populi sui auferet de universa terra. Erf. Malach. (Sfaias 25, 8).

und flussent menige wasser und stürmigi smeltzwasser übergüssetent = et fluxerunt aquae et torrentes inundaverunt. Baf. Bf. 27, 20 u. ö.

smerwer torquea. Clos.

ein stein der snabunge = lapis offensionis. Erf. I. Bettt 2, 8. blindenleiter, ir da us werfet den sneggen, aber ir sluckent den kembel = duces caeci excolantes culicem, camelum autem glutientes. Matth. 23, 24.

sniczeler pilistes. Clof.

snube zu vischen seta.

snudrote snudrat flegma.

mit den sorgsamheiten = solicitudinibus. Einf. Luc. 8, 14.

als die braut geordent mit ihren spengen — quasi sponsam ornatam monilibus suis. Eins. Ha. 61, 10.

sperisen concus. Clof. sperkrönlin mucro. Clos.

köffet man nit fûnf sperlin umb zwe ôrter? . . . . ir sint besser dañ vil sperlin = nonne quinque passeres veneunt dipondio? . . . . multis passeribus pluris estis vos. Bür. Luc. 12, 6—7. und ouch eine spîslêgellen = similiter et peram. Bür. Luc. 22, 36 (Einf.

Sab. 14, 32 alveolo = speislagelin).

und sprechende das spottewort: vâhe = et dicentes: vahe. Marc. 15, 29.

und machet ein horwelin us der spuzaten = et fecit lutum ex sputo. Baf. Stop. 9, 6. der machet ein horwelin uz sim spuzeten (lutum fecit). ib. 9, 11. spotzet sputum. Clof.

und dez andern tagez nam er zwen pfennig und gab si dem stadilwirt

= et dedit stabulario. Etns. Luc. 10, 34. daz du den zwelfbotlichen herren, den babest und alle di der cristenheit wirdikeit staffelen (adunare) gerüchest in heiliger widerverbindung halten: dich bitten wir, hör uns! Bas. Lit. diz huses stein und höltzer hant die patriarchen und die propheten gesteinmetzet und gebartet mit der barten. Bas. Bs. 126 (Borr.).

und der ander seme viel uf steinvels = et aliud cecidit super petram. Bür. Luc. 8, 6.

stendelin biota. Clof.

und er slif in den steven des schiffes = et erat ipse in puppi super cervical dormiens. Mest. Marc. 4, 38. stobhunt stipularius. Clos.

stossbom oder stossysen leviga. Clos.

der ist gelich einem menschen der sin hus buwet uf du erde sunder grundvesti und daz strēte sturmigi wasser [fluvius] sturmde darin. Bür. Luc. 6, 49. si sint besoffet als bli in streten wassern = submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus. Bas. Ps. Erod. 15, 10.

stragula striffel ober striffelechte. Clos.

stuchenklait manicleta. Clos.

stulczer loripes. Clos. pecten stuppehar. Clos.

und mit grosser stúrmigi ilte dú ganz veherherte in daz mer = et magno impetu grex praecipitatus est in mare. Bür. Marc. 5, 13.

und mit einer stürmigkeit für du verte (l. herte) der vehern enweg snelliklich in das stillestende wasser = et impetu abiit grex per praeceps in stagnum. Bür. Luc. 8, 83.

ein gros sumerhus wol bereit = coenaculum magnum stratum. Bür. Luc. 20, 12. ein gros schon sumerhus gestület und wol bereit = coenaculum magnum stratum. ib. Marc. 14, 15.

daz buch der sunderborn gesprechen dez propheten von Christo = incipit liber soliloquiorum prophete de Cristo. 361. 361. 361. me der sunderwis fürender, der in hatte geladet = Pharisaeus qui voca-

verat eum. 3fir. 2uc. 7, 39. und so ez von sunnlande weet, so sprecht ir, wann ez wirt haizz = et cum austrum flantem dicitis: quia aestus erit. Einf. Luc. 12, 55. und si koment in osten und westen und norden und von sunnland. ib. Luc. 13, 29.

surewurm surigo. Clos. swalwenkrut emphea. ferruginea swarczrocyk. Clof.

hůtende die wahte der nahte úber ir sweiken = custodientes vigilias noctis super gregem suum. Baj. Luc. 2, 8. nu was nút verre der von ein sweig mit swinen weidende = erat autem non longe ab illis grex multorum porcorum pascens. Baj. Matth. 8, 10.

nausea swelkenunge. Clos. swertelwurczel over swertelkrut gladiolus. Clof. swertgehildze capulus. Clof. swingestog contus. Clos.

#### T.

und so er si denne gemitet hat umme einen tagephennink (ex denario diurno), so sendet er sie in sinen wingarten. Melf. Matth. 20, 2.

und ich richtig in alz ein grunden tannenbaumb = dirigam eum ut abietem virentem. Einf. Ofeas 14, 9.

tarantwurm scorpio. Clos.

do lúffen im engegen zwêne tievelsúchtigen (habentes daemonia) von den grebern uzgende, alzemale grimme. Bür. Matth. 8, 28. túfelsúchtiger Clos. arreptitius.

und vragete tigerlichen (diligenter) die zeit des sternes. Melf Matth. 2, 7.

tabulatum tilenbûnne oder gehimelcze. Clof.

allergewaltigster ewiger got . . . sich senfticlich zu dem Romischen reich, daz die haiden, die in ir tyrlikeit gelaubent, mit deiner zesem kraft gedrukt werdent. Eins. Karfr. Lit.

tischhebe temo. Clos.

nu scheppfent und bringent dem tischpfleger (architriclino) . . . . me do der tischpfleger hatte gekustet . . . do rufte der tischpfleger. Joh. 2, 8 u. 9.

da nach wart si (s. Felicula) uf gehenket an ein galgen und da nach in ein lobelin (lies tobelin) geworfen. Bas. Martyr.

warumb hant die heiden getobwütet = quare fremuerunt gentes? Baf. Bi. 2, 1 u. ö. ebenso tobewütunge.

me von beginne der creaturen so hat knaben und tohtern got gemaht = ab inito autem creaturae masculum et feminam creavit deus. Marc. 10, 6.

dirre ist ein kelch núwes tôtbesetzennes (testamenti) in minem blute Zür. Luc. 22, 30. (Baj. Hj. totbesetzens.)

dis ist min blut einer nuwen totbesizzunge. Zür. Marc. 14, 24 (Baf Here to the setzunge of the setzungeneer of the setzungene

und mahten ein tozz mit eim gemute = et impetum fecerunt uno animo. Einf. Act. 19, 29. aber do geschehen waz ein tôzz der haiden und der iuden mit iren fürsten = cum autem facta esset impetus. ib. Act. 14, 5. trabe ober trubelkorn racemus. racemus trubel oder drappe. Clof.

tragreff sarcina vel sarcinula (tragreffe ober burde). Clof.

gant in daz stettelin daz gegen uch ist, und zehant so sulent ir vinden ein tregelin oder eselin gebunden (asinam alligatam) und ein iung tregelin bi ir (et pullum cum ea). Bür. Matth. 21, 2. und Jhesus vant ein tregelin ein eselin (aselum). ib. 30h. 12, 14.

menigi úppigú het geredet ein ieglich zů sim nehsten, trieglistigi lefsen labia dolosa) hant in herzten und hertzen geredet. Bas. Ps. 11, 3 u. ö. sehent, der ist gewerlich ein Israhelita. ein man von Israel, in dem enkein trieglistikeit ist. Bür. Joh. 1, 47. der mit siner zungen kein trieglistikeit geworben hat = qui non egit dolum in lingua sua.

Ps. 14, 3 u. ö. ein offen grab ist ir kele, mit iren zungen hant si trieglistiklich ge-

worben = linguis suis dolose agebant. Baj. Bj. 5, 11.

wie mag ieman in eins starken hus gan und im sin trinkgeschirre nemen = et vasa eius diripere. Zür. Matth. 7, 29. operculum trinkvaslid oder degkel. Clos.

niht in getroltem har = non in tortis crinibus. Einf. I. Tim. 2, 9. bal.

noo. drollen, Drollgarn, nho. drall, drollig.

und wartende tröstlicheit = expectans consolationem. Bür. Luc. 2, 25. und grub dar in ein trotten und buwte dar in einen turn und lech † den reblúten = et fodit in ea torcular et aedificavit turrim et locavit eam agricolis. Bür. Matth. 21, 33.

tortula trottespille. Clos.

liset man icht trübelkörner ab tornen? = numquid colligunt de spinis uvas? Zür. Matth. 7, 16.

vinacium trubelkornerhul oder belgelin. Clof.

man liset nit vîgen ab dornen noch das trúbelkörnli liset man nit ab den boschen = neque de rubo vindemiant uvam. Zür. Luc. 6, 44. trúsche porca. Clof.

túfelsbis herba, iacea nigra. Clos.

windelte den in túchli = pannis eum involvit. Bür. Luc. 2, 7. in túchli gewindelt. ib. 2, 12. (Baf. Hf. túchlin und túchelin).

sundir do sie (lies die) Herodiadis tochtir ingegink und gesprank und

tumelte (saltasset). Melf. Marc. 6.

und der rihter dich iht gebe dem twinger, und der twinger sendet dich in den kerker = et iudex tradat te exactori, et exactor te mittat in carcerem. Ginf. Luc. 12, 58.

und werd über mich geben die ubilsprechung für die wolsprechung = et inducam super me maledictionem pro benedictione. Ginf. Gen. 27, 12. er úbernehtiget dik in den kirchen. Baf. Marthr. úbersúne luscus; luscus úbersúnender. Clof.

die waren Moyses und Helyas, die wurden da gesehen in magenkraft und seiten sinen zug sinen überswank = et dicebant excessum eius. Bür. Luc. 9, 31.

ir sont úch nit ufhorden horde in der erden, da rost und milwen in nagen = nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi aerugo et tinea demolitur. Zür. Matth. 6, 20.

sanguinaria umbetrette, herba, oder trespele oder blütkrut oder wegebrait.

Clos.

und er umblügte die frowen ze sehen = circumspiciebat videre eam. Bür. Marc. 5, 32.

nummerdumb sol er quelen oder krenken sein haupt als ein umringel =

quasi circulum. Eins. Isa. 58, 5.

do si mir unanmutige waren = cum mihi molesti essent. Baj. Bj. 34, 13. aber ez ist gar sorglich und ubel bezalt, wen du zustreut und on beraitung dar zu kumpst und mit eilen und mit unaufmercken dardurch gest. Geb.

und wart ein als gros undenslag eines windes = et facta est procella magna venti. Bür. Marc. 4, 37. er sprach, und ez gestünt der wint der undenslegen = dixit et stetit spiritus procellae. Baj. Bj. 106, 25.

czů sinem houbite ein underaschit bort (l. brot) und ein vaz met wazzere = ad caput suum subcinericius panis et vas aquae. Erf. III. Reg. 19, 6. subtel ligering oder underschubel oder füssehule. Clos.

es warent aber unverfanglichú gezugnisse wider in sprechende = et convenientia testimonia non erant. Bür. Marc. 14, 56.

mer do Pylatus gesach, daz sin rede unvervanklich was und daz me und me stürmiges wute wart = videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret. Zür. Matth. 27, 24.

und sint gemenigveltiget die mich schalkelich (unganglich) hant gehasset = qui oderunt me inique. Bas. Ps. 37, 20.

und ruffet (!) dir mit ungehirmelicher stimme (incessabili voce proclamant): sanctus sanctus sanctus. Baj. Pj. (Tedeum.).

aber sit in uch selbin wider antwortinde und ungemittelte minne habinde

= caritatem continuam habentes. Erf. I. Betri. 4, 8.

der hochzitlich tag, so man ungeteismet brot isset, der da heisset der ôster tag = appropinquabat autem dies festus Azymorum, qui dicitur pascha. Zür. Luc. 22, 1.

und es waz kumen der ungeteismoten broten tag ib. Bers 7.

und der ward beruchtiget also das er sien gut zu unpflicht hatte verzerit = et hic diffamatus est apud illum quasi dissipasset bona ipsius Melt. Quc. 16, 2.

wie unbegriffenlichen sint sein urteil und unspürlichen (investigabiles)

sint sein weg. Ginf. Rom. 11, 33.

nach der arbeyt der nacht weder rast noch unterleubung haben. Geb. daz si schiessent in verborgenem der unbefleketen (unvermasgeten) = ut sagittent in occultis immaculatum. Bas. Bs. 63, 5. daz er dir an deinen letzten zeiten woll widergeben das rain und unvermosigt westerklaidlein deiner ersten unschuld. Geb.

aber der oberste meister der schülensamenung wart gemüt und un wirtsam = respondens autem archisynagogus indignans. Bür. Euc. 13, 14. daz ich abekerte dine unwertsamkeit (indignationem). Erf. Jerem. 18, 20. so er (s. Franz.) under den brûdern bettet, so verhûbe er sich sere, daz er út uzrechset oder súfzete oder sust starken ahtem hete oder ander uzzer wegung. Baj. Marthr.

daz ir leiht iht uzwürtzet (radicetis) den ratten. Eins. Matth. 13, 29. so werdit ir sprechen zu disme morboume: uswurzile dich und ubirpflanze dich in das mer = eradicare et transplare in mare. Mest. Luc. 17, 6.

W.

walrune piscis, horrena. Clos. wannendre ansa. Clof. wantkussen pulviarium. Clos. gerüch din diener beschirmen vor aller warlosikeit. Bas. Lit. vor nahwendigen warlosungen unser sunden: fri uns, herre. Baf. Lit. alluta waschhaven oder irdin brotpfanne (tröglin, wasserkenel). Clof.

wasserkessel alveus. Clos.

wasserlendelin überset immer insula in der Bür. und Bas. H. nu weschent ir allein das üswendig ist an dem kelche und an dem wasserpfennelin = quod de foris est calicis et catini mundatis. Bür. Quc. 11, 39.

wassermerte ipa. Clof.

wasserzőberer ydromanticus. Clos.

als der gart sein samen seet oder wehset = sicut hortus semen suum germinat. Ginf. Ha. 61, 11.

do den di weingartleut sahen = quem cum vidissent coloni. Einf. Suc. 20, 14.

welbestain lapis testitudinis. Clos.

wan nu wider mich verit der spruch des waren biwortis: der hunt ist wider gekerit zu sime gespieten unde die wassen suwe in di welgirgrubin des phulis = sus lota in volutabro luti. Erf. II. Petri. 2, 22.

dar nach wart im wellig bech uf daz hobt gegossen. Baf. Matt. und wart in ein butten vol welliges oley gesetzet. ib. (baneben wallig).

phaselus wendeling, schiff, vel genus quoddam frumenti ertnus.

und noch ein weniglin (pusillum) anderwerbe die dar umbe stundent seiten Petro. Baf. Marc. 14, 70. und do er furbaz waz ein weniglin (paululum) gegangen, do viel er nider uf di erde. Bas. Marc. 14, 35. Westranea Westerrich. Clos.

Westraneus Westerman. Clof.

o widerleger und widergelter aller gutheit, nun widerleg, verleich und gib den armen selen dy hymlische gab und ewige rue. Geb.

und widerlügende (respicientes) hahen si den stein abgewelzet. Bür. Marc. 16, 4. me er geriet unmenschlich widerzemen und sweren = ille autem coepit anathematizare et iurare. Bas. Marc. 14, 71.

wihewadel aspersorium. Clos.

und werden mit iren schanden gedecket als mit einem zwiveltigem wihselgewande (sicut diploide). Baj. Pf. 108, 29.

und zülöffende wilkometen si Jhesum = et accurrentes salutabant. Rür. Marc. 9, 14.

vindemia herbst oder winablesunge. Clof.

und wurt über dich gesungen der winleser gesangk = et super te celeuma cantabitur. Bur. Ber. 51, 14.

ich bin ein (Rafur) winstok, und min vatir der ist ein ackirman, und ein iclichen winremyn (palmitem), der in mich nicht vrucht wirt tragin, den wirt her wek nemen. Melf. Joh. 15, 1.

als der winreme nicht mac vrucht brengen van im selbin. ib. ich bin ein

warer winstok und ir sit die winreme. ib. 1, 5.

gegriest seistu, gefalbtes winterröszlein der inwendigen trück von bekantnus deins pitern leidens. Geb.

labrusca wilde rebe oder winterhobe. Clos.

seht, die tag koment und der ackerman begreift den sniter und der weintreter (calcator uvae) ist sendent den samen. Einf. Umos. 9, 13.

dez wintschawfel ist in seiner hant und durchreiniget sein tennen. cuius ventilabrum in manu sua et permundabit aream suam. Etnf. Matth. 3, 12. trostet di wintzigen iungern, enphahet di kranken = consolamini pusillanimos suscipite infirmos. Etnf. I. Thef. 5, 14.

architriclinus wirtschafftmaister. Clos.

do hiez er si uf henken und mit núwer marter wissigen. Baf. Mart. si wurden lange beide in eim kerker gewicziget. ib.

und beschutte die wissiger daz si verbrant wurdent. Bas. Mart. do hiessent si die wissiger, daz si ilte. ib.

und vurten en uf † hohisten wippl des bergis = et duxerunt illum usque ad supercilium montis. Melt. Luc. 4, 29.

das du dich demutiglich und geloczenlich darpiets und williglich ergebst dem wolgeselligen gotlichen willen. Geb.

und sülent wollustigen in menigveltigkeit † frides == et delectabuntur in multitudine pacis. Bas. \$\mathbb{B}\sigma. \$\mathbb{B}\sigma. \$11. ez ist nit not ertznei den wolmugenden (valentibus) sunder den di sich

ubil gehaben. Einf. Matth. 9, 12.

aber der woltetikeit und der gemeinsamung ensült ir nit vergezzen = benficientiae autem et communionis nolite oblivisci. Eins. Hebr. 12, 16. ez erstabetent alli woner Chanaan = obriguerunt omnes habitatores Chanaan. Baf. Erob. 15, 15.

woppenwefel licimus. Clos.

er ist vor got ein wunderhorn. Gregors Lob des Pfalters in der Bf. Hf. seht di in den tewren claidern sint und in den wunnewirtscheften, di sint in der kung heusern = eae qui in veste pretiosa sunt et in deliciis in domibus regum sunt. Einf. Luc. 7, 25.

und wunnigen sülent sich alle die minnent dinen namen = et gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum. Bas. Bs. 5, 12. daz wir beiehen dinem namen und wir wunnigent in dinem lobe = ut confiteamur nomini sancto tuo et gloriemur in laude tua. ib. 105, 47. u. ö.

wunnigung si dem vater = gloria patri. Bas. Ps. ö.

wundsnatte oder wundezaichen stigma. Clof.

wurtshornelin lada (I. hackebret vel cornu per quod farcimina amplentur). Clof. do wart er och wütende und betrübt in im selber = infremuit spiritu et turbavit se ipsum. Zür. Joh. 11, 33.

#### Z.

zagelhůt prepucium. Clos.

der mich tet behalten vor zagenmütikeite = qui salvum me fecit a pusillanimitate. Baj. Bj. 54, 9.

zaichisen canterium. Clof.

zalmaister arismeter (oder rechenmaister). Clof.

zalkunste arismetica. Clos.

zalbret trabesita. Clof.

da wirt weinen und zeanklappern = illic erit fletus et stridor dentium. Erf. Matth. 25, 30.

si hant über mich gezenklephet mit iren zenen = fremuerunt super me dentibus suis. Baj. Bj. 34, 16.

do wirt ein weinen und ein czenknarschen. Melt. Matth. 25, 30.

und sante sini schösser und zerbröckelti si = et dissipavit eos. Bas. **33**5. 17, 15.

wan der libe zerbrücheliche ist. Bas. Ps. 118. III. (Borrede).

und in zwefeldie vorverunge zuknose si unser herre got = et duplici contritione conterere eos. Erf. Serem. 13, 18. sich, alle sullen si zuknosset werden alse ein kleit und dy melen sullen si vrezzen — ecce omnes quasi vestimentum conterentur, tinea comedet eos. Erf. Sía. 50, 9.

und in alle irre sterke můzen si zuknůstert werden = confundantur in omni potentia tua. Erf. Daniel. 3, 44.

nieman verneiet altes gewant mit groben vaden (rûches tůch), wan es nimt im sin volli von dem gewant und wirt du zerrunge boser den vor. = et peior scissura fit. Äür. Matth. 9, 16.

wer nit mit mir samnot der zersprenget = qui non colligit mecum dispergit. Bür. Quc. 11, 23.

er hat nit lust gesucht in dem horen eytels roms und liebkoszens und zertelns. Geb.

zigermolke serum. Clos.

zilbolcz meta vel terminus. Clos. zitterwurcze elleborus niger. Clos. zomgebis chamus. Clof.

zomzúgel habena. Clof.

in grimmiger zornwütunge solt du zertretten die erde, in tobewütunge solt du erschreken die heiden = in fremitu conculcabis terram, in furore obstupefacies gentes. Bas. Ps. Hab. 3, 12. zúgelsail retinaculum. Clos.

zúlle s. ludus puerorum circensis; zúlle in des esels ars, crebersia (lignum quod est ante culum asini vel eselszúlle.)

zundelswam tuber fomes. Clos.

zůsamenfůger conpositor contractor. Clof.

zůsamenleser conpilator. Clos.

zunschlüfferlin regulus pitriscus; regulus zunschlüffelin. Clof.

die andern die brochen zwelge von den boumen = alii autem caedebant ramos de arboribus. Melf. Matth. 21, 8.

und die andiren die rizzen grune swelge von den boumen und stacketen si in den wek = alii autem frondes caedebant de arboribus et sterne-

bant in via. Melf. Mart. 11, 8.
und ist disi zwiligi (3welfache) für ein ungeendigeti zal, wan wir sülent alle wege loben. Baf. \$\partial 1.\$ (2ttet).

zwilichtüch bylex duplicium. Clof.

# Materialien zur nenhochdentschen Wortbildung.

## 1. Wörter auf ling.

#### Bon

### Carl Müller in Dregben.

Das erste umfangreichere Verzeichnis von Wörtern, die mit dem Suffix ling gebildet sind, giebt Schottel, Teutsche Haubt-Sprache S. 370 sf. Hatte er ihre Bedeutung auf "eine Verwantschaft, Zugehör, Abkunst eines Dinges" beschränkt, so gab J. G. Wachter in seinem Glossarium Germanicum, Lipsiae 1737, nicht nur eine genauere Einteilung, sondern auch die Vemerkung: "subfixum ling ortum videri potest ex simpliciori ing", die freilich an Wert verliert durch den Zusak "per prosthe-

sin literae l'euphoniae gratia praefixae".

Daß die mit ling gebilbeten Wörter alle männlich sind, "wenn sie auch der Bedeutung nach weiblich sein könnten", heben K. Ph. Moritz, grammat. Wörterbuch, Berlin 1793, 2, 343 st., sowie K. W. Kamler in den Beiträgen zur deutschen Sprachkunde, 2. Sammlung, Berlin 1796, S. 84 hervor. Wenn Moritz durch die Anhängung von ling an Verbalstämme bald eine thätige, bald eine leidende Bedeutung (Ankömmling—Anschiebling) bewirkt sieht, i so betont Ramler besonders die verkleinernde Kraft der Silbe ling. "In physischem Verstande zeigt man durch sie etwas an, was klein ist, ohne deswegen verächtlich zu sein (so auch Bänkling und Fündling); in moralischem Verstande aber allemal etwas Verächtliches, Personen, welche in sittlichem Verstande klein sind. Dabei bezeichnet er manche Wörter als neu, die schon im Whd. lebten, manche als veraltet, die seitdem wieder in Gebrauch kamen.

Erst J. Grimm setzt wie schon Schottel ben Grundbegriff dieser Bildung als den der Abstammung sest, nicht den der Verminderung, doch warnt er vor zu strenger Durchführung dieser Unterscheidung (Kl. Schr. 7, 262; Gramm. 2, 346; 365; 3, 656; vgl. Wb. 4, II, 318 unter

Hämmerling).

Daß die Wörter auf ling deminutiver Bedeutung nahe stehen, ersgiebt sich freilich aus der auch von Wilmanns 2, 221 festgestellten That-

<sup>1</sup> Diese Unterscheibung benütt Beder Auss. Gr. 1, 114 für die Endungen er und ling, und daß er ein thätiges, ling sehr oft ein leibendes Subjekt bezeichne, findet ganz besonders in der Gaunersprache Ave-Lallemant 4, 284 bestätigt.

sache, daß sie kein Deminutivum bilden. Die Beziehungen der Wörter auf ling zu benen auf ing find aber von Wilmanns § 280 (2, 368 ff.)

eingehend dargelegt.

Wenn er jedoch 280b meint, im Nhd. sei ling kein lebendiges Mittel mehr zur Bildung von Sachnamen, so überfieht er vor allem die Gaunersprache, in ber die Endung ling "gesuchter und häufiger für Sachnamen ift als für Berfonennamen". Der verächtliche Nebenfinn, ber fich mit den Personennamen auf ling verbindet, beruht vielfach auf recht subjektiver Empfindung. So lehnte Stephan Brufling als Berbeutschung von Examinand ab, weil es ihn an Beichling, Mietling u. f. w. erinnerte. Dem gegenüber weift Gildemeifter Effans 1, 231 treffend bin auf den Rämmerling des Mittelalters, auf den Jungling, entschieden ein vornehmes Wort ohne Deminutivbedeutung (Riesenjungling, Seldenjungling), auf den Täufling (Wittekind z. B.) u. s. w. Der verächtliche Sinn wird sich zunächst bei den Worten finden, deren Stammwort schon an sich einen Tadel enthält, z. B. Feigling. Der Wietling und der Sölbling (Löhnling) "find als feile, oft feige Wefen verächtlich geworben" (Radlof, teutschlundliche Forschungen 1825 (1, 117), und da dies auch das Schickfal ber Solbner war, so wird man die Schuld nicht in ber Silbe ling zu suchen haben. Erft burch folche Wörter mag fie an und für fich im Werte gefunten und namentlich in neuerer Zeit zur Bildung verächtlicher Begriffe verwendet worden fein. Go findet fich g. B. der Dichterling erst bei Wernice. Alberus verdeutlicht im Dictionarium novum 1567 qqij den Poetaster noch als einen, der anhebt zu lern, Mouvoπατάγος ineptus versificator. 1

Seit Schottel ist die Leichtigkeit, mit der sich ling namentlich an Nomina anfligt, immer wieder erprobt worden, freilich haben die verfuchten Neubildungen nur zum tleinen Teile ihre Schöpfer überlebt. In seinem Horrendum bellum grammaticale v. 3. 16732 läkt Schottel Runfteling und Lobeling auftreten und stellt unter des ersteren Befehl die Neuling, Buftling, Weltling, Nüttling, Tüttling, Haftling, Frasling, Bankling, und als diefe alle gefangen wurden, mahlte ber Obrifte Ling andere Leute zu Rittmeistern: Tropling, Schrekling, Rühmling, Bartling,

Beichling, Neibling, Deifterling, Fündling, Erftling, Butling.

Ein Schönaich freilich nimmt Anftoß an dem "spannnagel neuen Wort" Himmling und baut spottweise barnach Mondling, Sonnling,

<sup>1</sup> Bgl. Viij; Philosophaster imitator philosophorum, bbl: filiaster der sich stellt wie ein sun oder gern sun were, stieffsun — filiastra; c c 4: surdaster nit gar zu taub. Loën Kl. Schr. 1, 77: Der Gelehrte Sophaster hat des Firtels Viered ersunden, ebenso das perpetuum mobile, unterrichtet die Menschen in der Sprache der Tiere und arbeitet an einer Sprachlehre, vermöge deren sich alle Bölker einander werden versiehen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bal. meine Darstellung in den Neuen Jahrbüchern für Philol. und Paedag. 2. Abt 1896, S. 506 ff. Diesen Auffat tennt L. Frankel Jf. f. vergleich. Litteraturgesch. N. F. 13 (Febr. 1900) ebenso wenig wie Bunos übersetzung des Guarna'schen bestumgrammaticale (von mir S. 451 f. angesührt), da er S. 243 R. Schneider für den ersten überschaftliche (von mir S. 451 f. angesührt), da er S. 243 R. Schneider für den ersten überschaftliche (von mir S. 451 f. angesührt), feger erflärt.

Sternling, Planetling, Seeling, Erbling, Bergling, Moraftling. Das hinderte die Sprachreiniger nicht, die Silbe ling für ihre Zwecke auszunuten (vgl. Campes Wörterbuch, Erganzungsband 246). Roch Rumpf macht in seinem gemeinnützigen Borterbuch folgende Vorschläge: für Autobidact Selbstlehrling, für Novize Brobelehrling, für Parvenu außer Emportommling, das er als neu bezeichnet, Glüdling, für Indifferent Lauling1, für Libertin Loderling, Lüberling2, für Bebant Steifling (fo auch Pauli, Sprachreinigkeit und Sprachbereicherung 1811 S. 92), für Penfionar Soldling, für Betitmaître Sauberling, Zierling, für Philosophafter Weiseling, für Insect Rerbling, für Kreatur Abhängling, für Jettonier Denkmünzling ("ber eine gelehrte Gesellschaft bloß um der auszuteilenden Denkmunzen willen besucht"), für Gourmand Gaumenlüftling. Ebenfalls in allem Ernste bildet Karl Chr. Fr. Arause unerhörte Wörter mittels ber Silbe ling, besonders für grammatische Runftausdrude. Aus seiner Schrift Bon der Burbe der beutschen Sprache, Dresden 1816 verzeichne ich S. 3 Urlinge's (Urlautheiten), welche durch Umlaut u. f. w. weiter= gebildet werden mit Silfe von Vorlingen, Inlingen und Endlingen S. 44; so entstehen Wortlinge ober Wortbildlinge S. 5: 14. Mit Unling sieht er eine empfindliche Lucke ausgefüllt S. 17, und S. 32 bilbet er Abmling, Ahnling, Wahnling.

Bu komischer Wirkung verwendet die Silbe ling absichtlich Vischer in seinem britten Teil zu Fauft: S. 116 erscheinen im Gesange ber brei Patres Ernfteste Streblinge, Strahlende Schweblinge, Nimmer Buchstäblinge (vgl. S. 132: Irbischer Streberich, Bald wirft du Schweberich), und ftatt Stoff= und Sinnhuber verwendet er S. 167 Stofffammlerlinge

und Sinnbildbeuterlinge.

Bon berartigen "Rühnlingen" sieht bas folgende Berzeichnis ab. Es foll Erganzungen bieten zum Deutschen Borterbuch, fei es mit Worten oder mit Bedeutungen, die dort nicht aufgenommen oder nicht belegt find, oder beren Bortommen in früherer oder neuerer Zeit nachgewiesen werden kann. Manche, wie z. B. Luftling (vgl. damit Luftling aus Mufaeus, DWb. 6, 1259), zeigen, daß die Regel, die Wilmanns 280, 3 über ben Umlaut aufstellt, auch im Neuhochd. nicht immer ftatt hat, daß zum mindesten Schwankungen vorkommen.

Abgönstling, Schottel 370. Abkömmling, Schottel 370. bilblich: Rückert 5, 307. Abschindling, Fisch. Garg. 181 b. Abstämmling, Ein mürdiger A. Loën fl. Schr. 2, 79; 254. Bgl. Campe

<sup>1</sup> Dem gegenüber steht ber Kältling, ein kalter, gefühlloser Mensch. Fröstling verzeichnet Rumpf ebenso wenig wie etwa Higling. Auch sest er dem Schwächling keinen Krastling entgegen im Sinne von Krastmännchen.

\* Wirklich zu hören ist der Lüderlinskt; vgl. aber ihn wie Bucklinskt u. s. w. Barnde, Reuter, Abh. der sächs. Ges. der Wissensch, 9, 485 Anm.

\* S. 17: Das Wort Urling ist selbst uralt, nur nicht in dieser Bedeutung (er verweist aber nur auf Schottel).

\* Diese Wörter zieht er S. 21 "den von Passow erwähnten Wörtern Rachling, Ansangling, Mitteling aus mehreren Gründen vor, Hint(er)ling konnte mir nicht gestallen.

fallen.

unter Descenbent. Kinderling, Berg. neuer Wörter 352. Jahn, Germ. 4, 117. Achtfüssling, Grimm, Rl. Schr. 3, 227. Achtling, pars assis. Schottel 370. 372. Adeling, Harsbörfer, Spec. phil. germ. 257. Schottel 370.

Aderling, Agerling = Giberling, elfäff. Wtb.

Adling = Näbling, Fabenlänge, cijaff. Wtb.

Aftergünstling, Rinderling, Reinigk. d. d. Spr. 353 aus L. Fr. v. Stolberg. Altväterling, altfränkischer Mensch. Radlof, teutschfundl. Forschungen 2.

Ammerling, Aimerling, Eimerling, Emmerling, Henisch 1483, 49; 34,

64; 65, 62; 836, 18.

Ammerling, Rückert, Nachlaß 196. Andächtling, Ramler, Beitr. aur beutschen Sprachfunde, Berlin 1796, 82. Anfängling, Erimm, Gramm. 2, 353. Angerling, Char Scamm. 3, 372. Champignon, Grimm,

Ängstling, Pauli, Sprachreinigfeit 1811, 92. nervenschwacher A., Dresoner

Zeitung.

Anwürfling, Schottel 370. Astling — Schüßling, M. Bergmann, Boet. Schaffammer 1697, 458.

Ästling = Nestling, Aftling, Grimm Gr. 2, 353, Schottel 370: welcher nachdem er schon allbereit von einem afte zum andern fliegen gelernt, als= bann erstlich gefangen wirb. fonders von jungen Habichten, Ramler, Beitr. 1796, 79.

Aufschossling, Schottel 370. Aleman=

nia 15, 191b.

Aufssprössling, nach Heynat Antibarb.

I 165 in Bodmers Milton.

Ausslüchtling, der eine Reise ins Ausland macht, M. J. R., Der polit. und Lustige Paffagier 1684, 26 u. ö.

= Ausflügling, Weife.

Ausschindling, welcher muß aus Mutter= leibe geschnitten werden, Golbaft 2c. Schottel 370. Harsbörfer, Spec. phil. germ. 1646 p. 77. Beiller, Epistol. Schatt. 391a, 405a = Ausschnitt-ling. DWb. 9, 1357, veraltet Ramler, Bettr. 1796, 79. Ausschweifling, Hehnatz Antibarbar. I 189. Campe 397b.

Aussetzling, Grimm, Rechtsalt. 457. Ausströmling, Rinnekännchen ρυτόν Böttiger Kl. Schr. 1, 376.

Auswürfling des Menschengeschlechts, Ramler, Beitr. 1796, 83. Sflaven und A. (kabdpuara), Wasser, Ubers. Lucians. Auswürffling Simpliciff. 157. In Rugland fürchtet ein Polizeicomissar als A. unter seinen Collegen zu gelten, wenn er feine Bestechung annimmt. Dresdner Zeitung. Auszügling, Grimm, Gesch. 9, 711.

Bäckerling, alles was gebraten ober gebacken wird; Bäckerlingslängling, Bratwurft; Bäckerlingsplätterling, Bäckerladen, Abé-Lall. 4, 522. bgl.

Weimar. 3b. 1, 331.

Bänkling, filius spurius, Schottel 370. Bärtling (Bertling, Schottel 370). Befert, gebeffert, also nennen die Geiftlichen jhre partling in den Klöstern. S. Rot u. d. W. convers. Pertling hans Sachs Faftnachtfp. 70, 173. 235. Says Fajtnagith. 70, 173, 233. Die Lahenbrüder, Bärtling genannt, haben sich sür Scharsfrichter gebrauchen lassen. Besold, Thei, pract. 1, 865. Über die, welche vor Zetten in den Clöstern Bärtling geheißen, wird absgehandelt in Andr. Brunneri Annales Boicarum, Monachi 1626, Bl. 144. Zeiller, 356 b.

Bannling, Grimm, Rl. Schr. 3, 205. Beraltet, Ramler, Beitr. 1796, 82. Beichtling, der zum ersten male Beich tende, Rosegger, Heimgarten 12 (1888), 474. Bgl. Grimm, Kl. Schr. 3, 258.

Beinling, Sofe.

Belustling, Schottel 370. Bildling = Zögling, J. Paul.

Billing, Zachers 31. 5, 371.

Blätterling, Bleche, Hohle, Schluffele mungen, Bracteaten. Blättling, Tisch, Teller, Ave-Lall. 4,525,

bgl. 200; 243. — Salat, Abé-L. 4,241. Blauling, Milch, Avé=L. 4, 136.

Blendling, Ramler, Beitr. 1796, 82. Radlof, teutschtundl. Forschungen 1,73. Blendlinge entstehen durch Bermifcung zweier Racen besfelben Stammes: Mulatte, Mestize; ehemals namite man auch solche Kinder so, die ein Abliger mit einer bürgerlichen Berfon erzeugte. Rumpf, Gemeinnüt. Wtb., Berlin 1811 S. 203 unter b. W. Jungfernkind (vgl. S. 161 hibridifch).

Blütling, Grimm, Gr. 376.

Brändling, Schnaps, Avé-Lall. 4, 526. Brandling, Rüchlein, Avé-Lall. 4, 239. Brätling (= Brötling), Agaricus deliciosus, Ramler, Beitr. 1796, 80.

Bräutling, diejenigen Manner, welche zulest Hochzeit hielten, ober famtliche im Laufe des letten Jahres neuverheiratete Männer bezeichnet man in Schwaben als B. Mannhardt, Baumfultus 488.

Brechling, piscis fluviatilis, phoxinus, ovella, Pfel, alias dicitur Großling Schottel 1375. pfrill, mülling, pisparvi, viles, amari prae-Majo. Gefn. 483. Henisch ciculi parvi, sertim 495, 14.

Breitling, Betttuch, Ave-Lall. 4, 132. Bressling, Mannsbeeren, weiße Erd-beeren. Schor. 74. Henisch 502, 65. = Breftling.

Bretling, Tisch, Avé-Lall. 4, 151. Bretling, das Bret, worauf gewürfelt wird, Grimm, Rl. Schr. 7, 87.

Brodling, Brotling, die unter eines Haußgesind und unter seinem Brod sind, P. M. Wehner, Observationes 1624, 539. Schottel 370. Zeiller 392a. Büsching, Wöchentl. Nachr. 1816, 299. Bröblinge, Langbein, Samtl. Schr. 26, 131. Brötlinge hießen ehemals in den Klöstern diejenigen Menschen, welche von den Raifern Panis- oder Brotbriefe bekommen hatten. Kinder= ling, Reinigk. d. d. Spr. 369.

Brückling, Grimm, Gr. 3, 370. Brummerling, rotw. Weipe, Weimar. 36. 1, 331**.** 

Brüstling, Grimm, Gr. 2, 356. Brütling, Rüdert, 1, 229. — Grimm,

Gr. 3, 370.

Bückling. Man sagt auch einem einen Büffling geben, sich vor einem büffen und tieffen Reverent machen. Schottel 370. (Das Gegenteil davon bedeutet buding bei Alb. Dict. aiij b: postica sanna ein spott hinderrud, ein buding). Ein wenig französisch parliren und Picklinge nachen. M. J. R., Polit. und Luft. Paffagier 1681, 293.

Buffing, halec infumatus, Schottel 1294. hering und bucking, Der new

Barlamont 1588, 27.

Buffling, halec arefactus, Schottel 370.

Bükling, bell. grammat. Für bie Ableitung von bock (Kluge) auch Wilsmanns 2, 368. Bgl. Archiv f. Lites raturgesch. 12, 643. Dazu: Henisch 368, 10: Bidling, pidling; Fuchsmundis olla potrida, Wiener Reubr. 10, 298: Es wird euch wenig damit gedient seyn, wenn er am Galgen zum Pickling werden wird.

Bülzling, zu boletus. Grimm, Gr. 3,370.

Dämmerling. Und Philosoph und D. fie tanzten Hand in Hand. A. Ropisch 1, 185.

Däumling, W. Grimm, Rl. Schr. 3, 425. Derling, Würfel, Abe-Lall. 4,533; 614. viereciger Warenballen, H. Groß, Handb. f. d. Untersuchungsrichter 288 b.

Dettling, grauw b., ein gattung öpflen. Henisch 1734, 3.

Deutling, Doch deutet mans, so . . schone (ich) des Deutlings nicht. Klopftock

(Hempel) 6, 535. Deutschling, Teutschling, Wosch. Phil. 1677, 498. Seit die Deutschen ans gefangen haben, zum ärnilichen und zugleich gefährlichen, weil einwiegendem Erfate verlorener Rraft und Selbständigkeit fich ebenso ekelhaft zu schmeicheln, als fie fich ehedem ungebührlich berabwürdigten, ift eine Gattung von Leuten entstanden, auf welche der Berfasser eines mit Hg unterzeichneten Gebichtes hinzuweisen scheint, wenn er von Deutschlingen spricht und ihnen die Ehrennamen Wortriesen und Thatenzwerge beilegt. Ramler, Beitr.

Dichterling = Rlopftod (Hempel) 6, 551 So ift kaum von Wollust entzündet ein Dichterling, der fich zum ersten Mal gebruckt im Almanach findet. Langbein in Cangler-Meißner Quartalschrift III, 4, 98.

Dichtling = Epigramm, des Martials Tichtlinge, mit des Owenus Ticht= linge, Der große Klunkermut 1671,76 (= 146); 23; vgl. Liebling.

Dickling, Brau, Avé-Lau. 4, 235. Dienstling, Die edlen Anechte der ritter= lichen Borzeit sind bis zu gemeinen Dienstlingen gefunten. Rablof 1, 117. Dierling, Auge, lib. bag. vgl. Thürling (Avé-Lall. 4, 98).

Difting, Kellner, H. Groß, Handb. 293 b. Dörfling, der D. hat bereits den Neben-begriff des Mangels an Bildung und Feinheit sich angelegt. Rablof 1807, 2, 147. D. wird jett nur als Fami-

lienname gebraucht. Ramler, Beitr. 1796, 81,

Dorfmistling, Schottel 370. Beraltet, Ramler 1796, 81; f. u. Mistling.

Dörling, bei Abelung preuß. — bei Tage singenbe Nachtigall.

Dreiling, der himmlischen Haupttugenben Dreiling, Zesen 1677. tertiarius, tertia pars congii zwen Dreiling. Augustus kunde schier ein nöffel oder Dreiling trinken. Alb. Dict. hh; Delinger 82 (unter ben numeralia und ponderalia). Schottel 370. Nimm drei Dreilinge Weizenmehl, Rüdert 2, 174,

Drillingsbüchse, breiläufiges Gewehr. Dritling, Schuh, lib. vag. vgl. Trittling. Dummeling, Haunschlupferlin, Baun-könig, Henisch 765, 3.

Dümmling. Es tamen tummeling ein jchar, Hallerin 2, 85, 219. Gin D. ober Kimfel, Wecherlin (Rübiger, N. Zuwachs 1, 88). Fauftin 1 (1783), 171. Dummling, Joh. Scherr.
Durstling, Fifth. Garg. 98b.

Düsterling, Heynay, Antibarb. I 318.

Ed(e)ling, Schottel 370. Rückert, Ha= maja, 1, 26; 2, 285.

Eggerling, Apfelart, Grimm, Gramm. 3, 376.

Eyerbrätling, Fisch. Garg. 195a. Eyerling, pyra soalia, Henisch 823, 47. Einbildling, veraltet, Ramler 1796, 82. Eindringling, ber fich in alles misch; Schottel 370, Büsching, Wöchentl. Nachr. 1816, 299.

Einkömmling, advena Laur. Albertus F 2b. Henisch, 1208, 56. Schottel 370. Angeseffene G. unter ben Frembwörtern (= Lehnwörter) Zeiller, Epift. Schatt. 264. — homo novus, Neuablicher ohne Ahnen, Busching, Wöch.

Nachr. 1816, 299. Einschältling, Grimm, Iat. Geb. 317. Einschiebling, eingeschobene Rückert, Berwandlungen des Ebn Seib (Mat. des Hariri) 1 (1826) 663. Einseitling, Schottel 370. Wöch. Nachr. 1816, 299. Büsching,

Einzögling, bei Hennatz, Antibarb. I 350 d. Einheimische. - Einzügling, Grimm, RI. Schriften 3, 212; Gesch. 720.

Elbling, Schottel 370 — Elfling, pars assis? Beißer Elbling, Beintraubenforte elfaff. 286.

Emporkömmling, Boß. Engerling, Xylophagus,

Holkwurm Alb. Dict. Xxiij b.

Erbling, Schottel 370; ber geringen Erbzins gibt, Busching, Wöch. Nachr. 1816, 299.

Apfelart, Erdbeerdötling. Grimm, Gramm. 3, 376.

Erling, milling, Elberich, Bittersischlin, Gesn. 843. Henisch 869, 41.

Erdpommerling, Erdäpfel, Riebels Wtb. (Ave-Lall. 4, 135).

Erstling, die erstzeitige Frucht, die man Got aufopferet, E. von dem Rindvieh, foetus primigenii, Henisch 929, 53. Schottel 370.

Etterling, junger Hund, brem. Wtb. 1, 324.

Feustling, tormenta manuaria. Vive& überf. von Olinger 1587, 251. Henisch

1023, 28; 1024, 39. Schottel 370. Feinlebling, Feinling. Man sagt mißbräuchlich Lebenann für Feinlebling, Feinlebling, Mislebling ober Genießling (mit Luthers Worten). Rraufe, über Kunstsprache ber Wiffenschaft, **ම**. 67.

Feigling, Ramler Beitr. 1796, 83, Feistling und Fülle. Buttmanns übers. bon Epicharm Muj. Πιερός, Πιμπληίς. Feling, Kremerej lib. vag., Wenzel Scherffer 1652, Abé-Lallemant 4, 87.

Fiederling, Huhn und Halm find Fiederlinge, Radlof, teutschlundl. Forschungen 2, 40.

Fingerling, eßbarer Pilz, Er. Alb. Dict. Odij; Grimm, Gr. 3, 372; elfäss. 286.

Finsterling, das alte Wort F. gebraucht der erste Übersetzer des Don Quixote, Rantler, Beitr. 1796,84; auch Bennat, Antibarb. I 410. Bgl. oben S. 66. Flachling, Rablof, teutscht. Forich. 2, 43.

Flamling, Ein junger auffgeschoffner Mensch, S. Rot, Dict. unter FL.

Flatterling, Taube (Flätterling, Weim. Jb. 1, 331). Hilbburgh. Wtb. 1753 Abe-Lallemant 4, 145. Fleckling, Querbalten, Tragbalten, Fuß,

esfaß-lothring. Flurnamen, S. 9. Fliessling, Fisch, And. Hempel, Wah-leren 1687, Avé-Lallemant 4, 93.

Flessling, Wenzel Scherffer 1652 Abé-Lallemant 4, 236.

Flossling, Lib. bag.

Flösseling, Basler Ratsmanbat, Abé-Lallemant 1, 132.

Flüchtling, rotw. Bogel, Beimar. 36. 1, 331.

Flüssling, Papier, H. Groß, Handb. 296 a

Freilässling, Grimm, Rechtsaltert. 339. ranzling, F. A. Pifchon, über die Borfilbe Ur, Jahrb. der Berl. Ge-fellsch. f. deutsche Spr. 1820, I, 208. Franzling, Frauenliedling und buhlertscher Lasse, Langbein Ged. 5, 227. Freiling, Schottel 370. — die gern zu

einem römischen Anecht den beutschen Fr. machen möchte, S. Beine, 1, 3, 227. Fremdling, Der Waisen und Frembd=

lingen Bater. Schupp, lehrr. Schr. 161. Fremdsüchtling (Pfister), Sprachliche Briefe, S. 2.

Fresslinge, faule, Scheraeus, Geistl. Sprachenschule 99. Schottel 370.

Frischling, Schottel 370. Junge Frischling, welche eben erft bon ber Schule tommen, D. Abele, Künftliche Un-ordnung 1, 139. Gin gottfeliger Fr. und Schrifftling, welcher allererft aus ber Schul ber heiligen Schrifft abgeflogen; ebenda 2, 197.

Frommling, Rüdert 5, 307. Weltrich,

Schiller, 1, 73.

Frühling, ein Kind, das bald nach vollzogener Che geboren wird. Rumpf, Gemeinnütig. Wtb. 1811, 203. Zum Unterschied zwischen Fr. und Frühjahr bal. Mushade, über Eigentum= lichkeiten der deutsch. Wortzusammen= sebung S. 4.

Fündling, Rückert 12, 321.

Fünfling, pars Assis, Schottel 371. Fünkling, Feuer, Hilbburgh, Wtb. 1753, Ave-Lallemant 4, 145.

Fürbretling, Fürling, Schürze, cbenda.

Gaterling, Ring, Avé-Lau. 4, 543. Gätling, ain verlägner, Häglerin II, 13, 28.

Gackerling, Rückert, Nachlaß 181. Geckling, Clindang, clangor, tinnitus,

Henisch 608, 48 (= Gleckling?). Gegling, contradictio im Bernunftspiel,

Harfb. Gespr. 5, 279. Gelbling, Weizen, Hilbburgh Wtb. 1753 (Abe-Lall. 4, 153). Hirse, Weimar.

36. 1, 331

Geniesling, Schottel 370. Genießling, Lebemann, Krause, über Runstsprache der Wiffenschaft, S. 67. Meist bleibt nur ber Genüßling übrig; in ber ganzen Welt fieht er nichts mehr als einen Gegenstand egoistischer Lust. Prof. Rühnemann (Marburg). Wefter= manns Monatshefte 44 (1900), 698 b.

Gesetzling, Rabulift (veraltet) Ramler, Beiträge 1796, 82

Geschwisterling, Schottel 370 (Heinich). Gilbeling, rotw. Wachs, Weim. Ib. 1,331. Glattspreitling, Tijchtuch, Abé=2. 4,243.

Gleichling, aequalia impar affectans Schottel, 370. — Hoben, Stalber 1, 453. Glückling, Parvenu, G. A. Gramberg, Epigr. (Ebeling, Gefch. b. fom. Lit.

2, 87). Goldling, eine Art ber Apfel, Schottel 370 = Gulberling, Grimm, Gramm.

3, 376, Göttling (= abb. gatuling), Genoffe, Bermandter, Gebatter, Abe-Lallement 4, 545.

Grämling, einem Gr. hilft tein Gott.

Langbein, Ged. 5, 328. Griechling, Nachäffer der Griechen, Anhanger ber griechischen Mobe am Ende bes 18. 3h., Langbein, Ges. Werke 26, 48. Griechlings Bekehrung (Epigramm), Radlof, teutschlundl. Forschungen 3, 171.

Greifling = Griffing (lib. bag.) und Griffling, Finger, Hand, Abe-Lall. 4, 546. Handschube, Hempel, Wahleren 1687 (Abe-Lall. 4, 93, vgl. 116) = Griefling, Wenzel Scherffer 1652 (Avé-Lall. 4, 87).

Gressling = Gründling, elfäss. Wtb. Gröbling = Grübling, egbarer Bilz, elfäff. With. Grimm, Gramm. 3, 372. Grosling — Brechling, Schottel 1375. Grüenling, Grünfint, Grünhänsting, elfäff. Wtb.

Grünling, Garten, Wiese, Baun, Hildsburgh. Wtb. 1753 (Abe-Lall.) 4, 154). — Apfelart, Grimm, Gramm. **3**, 376.

Grundling, Grundel, schmirling, fresse, quappe, fogenennt, das es fein Woh= nung im Grund hat. Henisch 1766,14. Wer einen Grundling fangt, der fengt auch einen Fisch. 1116, 14. Kleiner Fisch, der auf dem Grunde des Wassers seine Nahrung findet und sich aufhält, lat. fundulus. Ramler, Beitr. 1796, 80. Gründling, Kleiner Beißfisch, elsäff. Wtb.

Gulderling, Apfelart, Grimm, Gramm. 3, 376. Brodhaus 1, 753. Günstling, vgl. die Wörterbücher.

Hälbling, Holzscheit, die Hälfte eines etwa meterlangen Baumftude, elfäff. Wtb. Bgl. schweiz. Halbling (Stalder). Haftling. Dem Haftling bleib nur die Bunge frei. Langbein, Ged. 5, 239.

Hämling, braunschweig. = hämischer

Mensch, Söhns Parias 54. Hämmling, J. Henrichmann, Gramm. Instit. Arg. 1512, c 6. Weltrich, Schiller, 1, 438. Hämmerling, Das Wort H. scheinet herkommen von den Schachten, da

der Teuffel sein Hämmern und Spiel hat und die Bergleut schreckt und beschädiget, wie Olaus Magnus davon schreibet. Scheräus, Sprachen= schule 25. Schottel 370. — O, Meister Hämmerling! Leg ab die Leimen= stangen, Geschwindigkeit taugt nichts, als Flöhe nur zu fangen. Rachel,

8. Sat. (Der Poet). Ach wie komm ich da himüber? Meister Hämmerling mein Lieber, Kannst du mir die Brücke zimmern? Heine, Romancero 1, 3, 87 (Sehn= süchtelei nach den Blumen jenseits des Abarunds). Der Hämmerling Caffarello fingt noch immer um Geld. Faustin 1 (1783), 58. Verwechslung mit Hämmling. Tenorift Hämmling, Gerh.

7, 329 b.

Händling, händelsüchtiger Mensch: elfäff. Wtb.

b. Amyntor, Schorers Familienblatt

Hängling, Henkling = Taugenichts, Hentel, elfäff. Wib.

Härling, die ersten härling oder die hübschen selmling, Geiler bilgerschafft 1512, 125a.

Härlinge, Haar, Hildburgh Wtb. 1753 (Ave-Lall. 4, 154).

Hartling, Hertling, Art, Meffer. A. Hempel, Wahleren 1687 (Abé-Lall. 4, 94; vgl. 105; 113; 154).

Hastling, nimium festinanter agens, Schottel 370.

Haubtling, principaliores in familiis. Schottel 370.

Häusling, Schottel 370. Mit ben armen Häuslingen nach Holland laufen. Probinzialwort aus der Operette Wilhelm und Röschen. Ramler, Beitr. 1796, 81. Die Bahl ber in der Arbeitsanstalt untergebrachten Häuslinge ist in stetem Anwachsen begriffen. Mitteilungen aus der Rats= fitung im Dresdner Anzeiger 5. Juli 1887.

Heberling, Habseligkeiten, elsäss. Wtb. Hechtling, Messer (zu haden), Abé-L. 4, 216; 548. Bgl. Hartling, Hertling,

Heftling.

Heerbannling, Gin Mitalied des vormaligen heerbanns wurde in den Gött. Gel.=Anz. 1811, 818 mit bem Namen Heerbannalist belegt, gleich= sam als sei ein Heerbannerer, ein Heerbannling nicht teutscher gewesen. Radlof, 1, 149.

Heerling (Schottel 370), Härling, Herle-wein, Alemannia 4, 258 f.

Heftling, Messer, Avé-Lall. 4, 240. Hogelinge, schmäht H. Leo die Be-kenner der Hegelschen Philosophie. Schack, Ein halbes Jahrh. 2, 407 (ob im Wortspiel mit Hegeling —

fleiner Fifch?). Heiderling = Aberling, els. With. Heiterling Solche Heiterlinge sehen die Leiden und die Ungetume gar nicht, die sie als Denker zu sehen und zu verampjen vorgeben. Fr. Rietsche, Unzeitgemäße Betr. 3, 17.

Helbling, Matth. 10, 29 in der sog. 4. Bibelübers.; Geiler, bilgerschaft 1512, 147a. Helbling oder Heller, obolus, maille, Bocabular von 1573.

Helling, Werf, Schifftelle Schottel 1443. Helling, Geld, Waldh. Lex. (Abé-L. 4, 115).

Hemling, Kinderling, Reinigk. I 30. Hemmerling = Emmerling Henisch 1483, 65, 62.

Henderling, digitellus Alb. Dict. Ddiij unter Schwamm.

Herandringling. Laffet mir, thr fremben Herandringlinge, mit eurer täppischen Hand . . die Hülle unberührt. Rojegger, Westerm. Monatshefte 44 (1900) 721.

Herbling, egbarer Bild, Grimm, Gramm. 3, 372

Herling, Rückert 11, 255.

Herrscherling. Was macht ihr nur so lange Feberlefens? Man siehts euch an, daß ihr nur herrscherlinge send (feine wirklichen Ehrannen). Langb. Ged. 2, 141 (Der Kirchenbau in Machen).

Herrschling. Der H. zittert auf dem Throne (Wb. Thrönlein). H. Heine, Un J. B. Rouffeau, Werte, 1, 205. Herzling, Geliebter, Rablof 2, 141.

Hessling, Beißfisch = Bafeling. Benisch 1115, 8.

Hetzling, Ofen Abé-Lall. 4, 549; val. 4, 120. — Heuchling, Hudert 5, 307.

Heuerling, engl. hireling; Hurlinge und hurmanner coloni appellantur in Dithmarsia. Das Gut bon neuen verheuren bem Heurlingt für bescheibene Seure. Schottel. Bgl. Alem. 9, 221. Heuerling, Silurus Alb. Dict.r. unter Fisch. Kleiner, einen Sommer alter Secht, els. Wtb. Bgl. hirling, hürling Henisch 294, 9; 192, 20.

Hipperling. M. Ohnebarths Tractat bon hipperlingen: nebst einem Urthelsspruch, wenn offt ein Mägdchen dahlt, eh sie den Hipperling dem, ber ihn hat, bezahlt, fo fan man fie mit Recht zu einem Ruffe zwingen.

Picander 1, 450.

Hirling, factus novus et tener, Rlein-

berfich, Hentsch 294, 9.
Hitzerling, Hitzerling, Btb. 1753 (Abe-Lall.

4, 154; 181; 549). Hitzling, Stube, A. Hempel Wahlerey 1687 (Ave-Lall. 4, 95; 120).

Höfling, val. DWb.

Höhling, Baum, Abé-Lall. 4, 234.

Hünling, egbarer Pild, Grimm, Gramm. 3, 372.

Hüpfling. Sein fester Schritt wird zum Aglastergang, immer zwei Hüpflinge für einen ordentlichen Tritt. Canzler-Meigners Quartalschrift 1, 165.

Hürling, bgl. Hirling, heuerling piscis delicatissimus, Bars, berfich, stick-ling, Reeling, Hensich 192, 20. Hütling, Messer, Dolch. H. Groß 299 b.

Illing, Hamster, Iltis, Meierotto, Berl. Beitr. 2, 104.

Impfling, nicht vollbürtiger Mensch, Rückert 10, 36.

Irrling, Berlin. Beitg. 1888, Nr. 95, 3b. Jährling, ante annum natus. Schottel 371,

Jüngeling, Opit 1627, 47.

Jungling, fog. 4. Bibelüberf. 1. Mof. 39, 10.
Ste is taan Jüngling mehr, Lenblau 169. Bal. Grimm, Gramm. 4, 284. Jüngling, agerata, aurelia motten-blume, jüngling Alb. Dict. CCij unter Kraut.

Kämmerling - Rleiner Rammerer (Erfat für Bage), Beiträge zur beutsichen Spracht. (Berlin 1795) 2, 79.

Kärgling, veraltet, Ramler Beitr. 1796, 82. Bur Buße, du Kärgling (reicher Filz, Getzhals), sei all bein Gut Und Hab an ben hirten verfallen. L. Ph. Conz, Der Bettler (J. Hub, Balladen 105).

Kargling, Schottel 371.

Kastlinge, fleine Schweine, Ave Lall. 4, 227.

Kauffschilling ift ber Werth, umb welden etwas verkaufft worden. Zeiller Schatt. 397a; Befold, Thef. pract. 1, 455.

Keiterling, Reuterling, Ring, Abé-Lall. 4, 543, vgl. 94 (Hempel, Wahleren 1687). H. Groß 302a.

Kennerling, Radlof 3, 288; 295.

Kicherling, enbarer Bilg, Grimm, Gramm. 3, 372.

Kickerling, Die beutschen Mundarten hg. von Frommann 4 (1857) 503 f.

Kiesling, Grimm, Al. Schr. 2, 45. Kie-ling, Kiclas von Wyle 1478, 117a. Kißling, fog. 4. Bibelüberf. Job. 22, 24. Geiler Seelen Parab. 1503, 222b. Schottel, 1344. radix est Rig, grobsand, Riklingstein. Kisseling, scrupus, ftenn Alb. Dict. K3. Anfeling, Narren= fdiff 137.

Klapperling, Pantoffel, Hilbburgh. Wtb. 1753 (Abe-Lall. 4, 154).

Kleinling, Erfat für Mitrolog Bauli 92: Mochten wir taufend Bildungen auf ling besitzen, es war möglich, daß wir nimmer zu (ber Neuschöpfung) Steifling — Bedant gelangten, ohne durch Rleinling Mikrolog zu verdrängen. Neuerdings borgeschlagen für Baby.

Klösterling. Viridarium histor. (17.35.) D 16b.

Klügling, sciolus Alb. Dict. m 2b, bal. zzb: also sollt man allen tollen Klüglingen thun (wie Marsyas, der fich unterstand, mit Apollo zu wetten). herr Klügling, lag big mein Gedicht, Mit beinem Fürwit bingericht. B. Ringwalbt Bon dem trewen Ecardt, Erfordt (1589) N 6. Meifter Alüalina bessers, ober sey still,

Scheraeus Sprachenschul 265 (von feinem Werte, vgl. S. 170: Rafen-weiß, bieweil die Rlüglinge und Spotter über etwas die Nase zu rumpffen pflegen). Wann gleich etliche Klügling von ungefundem hirn eins ober bas ander zu tabelen sich unterfteben Bareb. Gefprip. 1, 121, vgl. ber verschaldte Klügling, Busschrift zum 2. Theil. Welche Klüglinge ber Sprachen fich schäken und gern alles verkleinern wollen, da denselben doch an rechter Kündigkeit ein großer Mangel beiwohnt. Schottel, Ausf. Arbeit 11. Meifter Rlügling, Langbein Geb. 5, 338 u. ö. vgl. Wortflügling.

Knäckerling, rotw. Nug, Weim. 3b.

1, 331.

Knieling, Die Statuten des deutschen Orbens (1442) hg. von Hennig 183. Knippling, Kirsche Riedels Wb. 1750

(Abe-Lall. 4, 210).

Kömmling, ahd. chomelinc; Schottel 371. Uber Steine, über Burgeln muß geprüfter Kömmling purzeln.

Bijder, Fauft III , 143. Krachling, Ruß lib. vag. vgl. Avés Lall. 4, 210 Kracherling.

Krächling, Bahn, Miebels Wb. 1750 (Abe-Lall. 4, 234, 244).

Krankling, Harsbörfer bei Rinberling, Reinigt. 31.

Kräzling, Dornbusch, H. Groß 304 a. Kreisling, Erfat für Birtel Schottel 1448. Kressling, Kresse Henisch 1741, 1; 132, 30.

Krösling, Agaricus.

Der Deutsche trank fich Kriechling. wohl bisweilen untern Tisch. Doch wer sah ihn zum Kriechling und zum Schmeichler gefrümmt und eingeborrt? Langbein, Das Trinkgelübbe, Ged. **4**, 276.

Krimpfling. Der tobte Krimpfling hatte ein Saus, barinnen fein Saushalterin, die Noth, die blinde Regierung führte. Abele, Künftl. Unordnung 2, 137 f.

Kümmerling, Garg. 25a. Schottel 371. Du liegst mir in meinem Bergen, Wie der Kern im Kümmerling. Boltslieb Weimar. Jahrb. 3, 314. Kundling, Schottel 371.

Künling nannten die alten die Könige, Reiller Schatz. 401 b. Schottel 371. abb. kunniling mbb. künlinc.

Kunstrichterling. Der R., ber über unfere beutschen Boffen klagt, Wolfg. Rirchbach Schriften 180.

Küpfferling, ein filberner, im Dillinger Inventar von 1615. Alem. 10, 59.

Lägerling = Ligerling (DBb. VI, 1018). Längerling, Apfelart, Grimm, Gramm. 3. 376.

Längling (Lengelind), Wurft, Bratwurft A. Hempel Wahlerch, 1687 (Abe-Lall. 4, 98; 106; 155); Strick Abe-Lall. 4, 126.

Lästerling, Saiffert S. 222. Lätschling, le fat, Saiffert 222. Läuflinge, Erbsen, Riedels W. 1750 (Avé-Lall. 4, 135).

Läuferling, Rüdert Nachlaß 282.

Läussling, Leisling, Ohren Uvé-L.4,310. Leedling (DW6. VI, 537), Grimm, Gramm. 3, 372.

Leinling — Lehnling, Stuhl, Riedels **236. 1750.** 

Leichtling, Jahn Germ. 4, 119. (Avé-Lall. 4, 141).

Letzling (Gegenfatz zu Erftling) Pault 37. Letzling — letze Borftellung, Gegenfatz zu Première, Ab. Fischer in Westernt. Monatsh. 45 (1901), 507 a.

Liebling, Amor. Der fleine Liebling fang ein Tichtling auf den Schmauß.

Rachel 8. Sat. (Der Poet).
Löhnling, Rablof 1, 117.
Lusling, lib. vag., Lüßling Rarrenschiff 184 = Läußling.

Lustfresling, cupes, qui non nisi cupica edit, leffersüchtig, Schottel 371. Lustling voluptates nimium amans Harsd. bei Schottel 371.

Mängling. Sprößlings und Menglings= Sprachen, Arnold Kunstspiegel S. 30. Jhr Sprach ist Mänglingsart und wird nun fast gemein, Das Nein heißt allzeit Ja, Ja heißt ben ihnen Nein. Harsborfer Gesprechsp. 3, 445 Epigr. "Frauenzimmer-Sprache."

Mit vollem Kriegeswuft umwallt in Teutschem Land

ein fremdurchmengte Sprach' und plaget jeben Stand;

Als ob der Teutschen Mund müst oftermals erstummen

ohn diese Menglings-Art und kaumlich könnte brummen

mit rafflendem Gemarr.

Harsb. Gefprip. 4, Erklärung bes Sinnbildes X. Ramler Beitr. 1796, 82. Märzling, Apfelart, Grimm, Gramm.

3, 376. Mastschilling - Mastgelb ist das Geld, so man von den Eicheln bekommt, Reiller 399a.

Mehlweissling, Bäckerjunge (Berliner Zeitung).

Meisterling, Schottel 371.

Die Meffe halt ein geölter Messling. und beschorner . Clericus. Derfelbige Blätling und Megling oder Des fnecht ift ein newer und teglicher Scheraeus 107. Audas Berrähter. S. 136: **R**irchmeßling.

Mieling, ein Fisch, Schottel 371.

Mietling, homo operarius, mercenarius taglöhner, miebling Alb. Dict. Oo 4. Miehtling Schottel 371.

Milchling, ekbarer Bila, Grimm, Gramm. 3, 372.

Mistling. Es ergeht mir wie jenen (!) Mißling (so), ber sich täglich mit der Dungung in feinem Ader ichleppete, bamit sein Sohn auf der hohen Schul guter Dingen fein könnte, hat aber durch folche seinem Berstand wol= ziemende Bemühung ein schlechtes Früchtlein erhalten. Harsb. Gesprip. 5, 103. daß solche Sächlein nicht unter Dorffsmistling ober Frauenzimmer in den Rüheställen gehört. 2, 38.

Müssling. Der M. hatte die Bequem= lichkeit im Sinn, Sich auf die Bären= haut zu strecken. Lanabein Geb.

**5**, 223.

Nachkömling, Bincgref 1, 104. Schottel 372. Simpliciffim. 119, 559. (Rachkumling S. Rot Successor). nach-kum(b)ling Musculus Hoseut. 8. 12. 13. 16. Nachkommen und Nachfolger ist, wer nach uns lebt ober folgt im Umt, Besitz u. f. w. Nachkömmling ift, wer nach und von und kommt, ab-Rumpf, Gemeinnütz. 28tb. eine N. Brentano, Godel S. G. 4. Nächtling, der übernachtet.

Nädling, Fabenlange elfaff. Btb. Rat-ling, Schmeller.

Nasenrümpfling, so boller Nasenweiß= Schottel 372. heit ist.

Nässling, April Humifer. Rochholz, Deutscher Auffatz, Wien 1866, 361. Neidling, invidiae labe infectus.

Schottel 372. daß des unkündigen und misbeutenden neidlings abspruch und kopfichüttelen weniger ben nicht zu achten. Ausf. Arbeit Widmung (1. März 1663). Biele aus angemaßter Neiblingsluft halten große gewaltige ftude auf den bermeinten gebrauch. 190. Ramler, Beitr. 1796, 82. Nestling. Gelber N. Du, ber ungewitigt

mit dem Feuer fpielt. Bifcher, Shake-

speare-Bortr. 1, 263.

Neukömmling, Studentensprache, M. Bergmann, Boet. Schattammer 1677,

20. Grimm, Gefch. 631.

Neuerling, ber Neuerungen einführt, Fauftin 1 (1783), 148. Sie verschrien die drei Patrioten als Neuerlinge und Sonderlinge. Anselm Rabiosus Reife ins Kürbistand 3, 70.

Neulinge und Neophyti = jung, unerfahren gegenüber dem Presbyter, dem Eltesten 1. Tim. 3, 6, wie wohl auch ein Neophytus dafelbst bedeuten kan einen newen Chriften. Scheraeus 41.

Neufängling, Schottel 372. Fr. Simpl. **1**, 321.

Neutzerling, Apfelart, Grimm, Gramm. **3**, 376.

Nistling, Schottel 372. Der Habicht ist ein schöner Bogel, der Hättig ist nur ein Ruftling. Bareb. Gefprip. **2**, 366.

Nussbengeling, Garg. 38 a.

Peterling, petroselinum, Crusius, Puerilis in ling. lat. inst. p. I. Arg. 1556, Nij.

Pfäffling, Apfelart, Gr. Gramm. 3, 376. Pfandschilling, auch = Berpfändung. Beiller 401 a.

Pfisserling, fungi genus, Altenhaimer, Coclei Grammat. Bocabul. fol. 95 b. Benisch 451, 25; 760, 51: Drüschling,

pfifferling, hirschbrunft, rechling. "Pfiffer spricht wie ein Buch! Wie ein gutes? Selbst wie ein gutes Soll man nicht sprechen; doch er Spricht ja, wie Bfifferling ichreibt. Klopstod 6, 544 Der Sprecher und der Schreiber.

Pfläumling, Feber, Riedels Wtb. 1750. Abé-L. 4, 185.

Pflegling, pupillus, Zeisler Schatzt. aus Harsd. Gesprsp. 5, 9. Schottel 372. Bgl. Behaghel, d. d. Spr. 127.

Peuderling (Wunden), die offen, aber

nicht schödlich, auch hefftens und mäußlens nicht nothbürfftig sehn. Besold, Thes. pract. 647 b unter Wundarzt.

Pickeling, ein sebendiger P. Picanber 1,

Pickling, Nagel, Avé-Lau. 4, 583.

Pimperling: halten Sie Ihre 3 P. feft, fonst langt et nich mal zu en Schnitt, Bericht über eine Berliner Gerichtsberhanblung.

Pinserling oder schlehen, bilsen, pruna sylvestris, Alb. Dict. Gg ij b.

Pommerling, Apfel, Avé-L. 4, 585. Pommerlingsteberling, Apfelbaum 4, 233. Bgl. Erdpommerling.

Rädling, Landgutsche, Avé-Lall. 4, 170. Wagen 4, 215; 244.

Rauling, gant jung kindt, lib. vag. H. Groß 314.

Rauschling, Stroh, Avé-Last. 4, 590. Strohbach, Papier, H. Groß 314. Reeling, piscis delicatissimus, Henisch

192, 20; 294, 9. Reiling, Schwein, Avé-Lau. 4, 591;

bgl. Ricling.

Reimling, ein elender Reimschmied, Schottel 372.

Relling, Erbse, Ave-Lall. 4, 591, vgl. 181. Reuling, auch femin., vgl. Grimm, Gramm. 3, 528.

Richtling, Richter, Leop. Schefer, das Todtengericht (Hub, Balladen 351). vgl. Kunstrichterling.

Rieling, saw, lib. vag., vgl. Avé=L. 4, 87. Ribling, Riebeling, Rübeling, Würfel, Abé-Lall. 4. 592.

Riechling, Nase, Abé-Lall. 4, 310. Rissling, Erbse, Abé-Lall. 4, 215.

Ringling, Garten, Wurst, Avé-Lall. 4, 592, bgl. 236.

Rissling, val. Jahresber. über germ. Phil. 2, 3.

Ritschling, Reizfer, Lactarius deliciosus.

Rohling, roher Mensch, Radsof 2, 201. Röhling, ovipari, Hensch 1118, 47. Röling, Oldigines (Frosch), Alb. dict. Kiij. Rölling, Kater, Böding, Hutten 4, 622, 3; 629, 13.

Romanlinge, beren Kehle nur von Tönen des Altertums schallt, Radlof 2, 42. Römling, Hutten Opp. 3, 513 (Clag und Bormanung gegen dem Gewalt des Bapfts 1520). Röthling, Blut, Ave-Lall. 4, 216; 234. Rohtling, ein art äpfel, Schottel 372. Rötling, Rottelchen, Rückert Hamasa 1, 343.

Rübling, efbarer Pilz, lib. bag. Rüderling, Roué, Ersch und Gruber, 3, 9, 147.

Ruheling, Gans, Avé-Lall. 1, 131. Rühmling, Monsteur Khümling, Bapt. Armatus Rettung der edlen d. Hauptspr. 1642, Bl. A.; Ramler, Beitr. 1796, S. 82.

Rührling, Würfel, H. Groß 315b. Rükkling, machera. Schottel 372. Rumpfling, Senf, lib. vag., vgl. Avés Lall. 4, 87.

Rundling, Prügel, Schleifholz. Ruseling, Rufiling, Keffel, Abé-Lall. 4, 216; 593.

Säftling, Rebe, Avé-Lall. 4, 241. Sänftling, Bett, Avé-Lall. 4, 594; 4, 95. Säuberling, petit-maître, Wyltus Peregr. Pitle 3, 75.

Säuerling; vgl. Gr. Gramm. 3, 528. Henisch 66, 49.

Säufling, Ramler S. 82.

Schäbeling, Wöhre, Avé-Lall. 4, 216. Schaberling, Schäberling, Scheberling, weiße und gelbe Rübe, Avé-Lall. 4, 157; 595.

Schädlinge wie der Coloradokafer müssen von den Ackern abgesucht werden. Dresduer Leitung.

werden. Dresdner Zeitung.
Schäling, Rübe, Avé-Lall. 4, 595; bgl. Scheeling 4, 217 sowie Scherling.
Scheibling, Kinge, Avé-Lall. 4, 113.
Scheinschling, Fenster, Laterne, Licht, Avé-Lall. 4, 95; 238; 239. Auge Weim.
I. 331. Spiegel, H. Groß 317a.
Scheeling, Strittigfeit, Jank, Zeiller 403 a. Schottel 372.

Sche(e)rling, Rübe, Avé-Lall. 4, 137; 169; 241.

Schiessling, Gr. Wtb. 3, 1225. Schilling ein straff oder schilling in der schilling ein straff oder schilling in der schilling auff der Münge zc. Wie auch ein Pfennig also beist, don einen schlag auff die Hinger in die Höhe Scheraeus, Geistl. Sprachenschille 97. Ein frummen schillig geben (nanyas)

Erufius 1, 186. Schilling ober Stüber b. i. Buffe ober Knuffe. Rückert 11, 428.

Schinderling, Münze aus Leber, Haut, Gr. Gramm. 4, 1188, Speibel 672. Schlenderling, routinier, Saiffert 222. Schmaling, Rate, Abe-Lall. 4, 238. Schmauchling, Tabal, Saiffert 223. Schmächtling, ein febr magerer Mensch, Chipter 1982. Kinderling, Reinigk. 422. Schmierling, Butter, Seife, H. Groß

318 b.

Schnäpperling (= Schnapperliedlein DW6. 9, 1173), Archiv f. Literatursgesch. 9, 96. Ein junges unersahrnes Ding Ift boller Strogen, voller Pochen, Da doch ein solcher Schnepperling Raum tann ein Wafferfüppgen tochen. Picander 5, 8.

Schnäutzling, Schneitzling — Schniff-ling, Nase. H. Groß 319a.

Schneiderling, ein S. abhauen, Mörler, markordn.

Schneidling, Schniebling, Säge, Scheere, B. Groß 319 a. Abé-Lall. 4, 249. Schnittling, Haar, H. Groß 319 a.

Schnitzling. Manche Rournalisten. wenn fie die Schniglinge großer famlen, Männer fündigen hart. Meigner, Borbericht zu feiner Quartalschr. 1783.

Schönling, der sich auf sein Gesichtchen etwas zu gute thut, gebraucht Wer-nice nach Ramler, Beitr. 1796, 82. Pauli 92. Seidenstrumpfiger S. Rablof 2, 143. Gin sallender S., ein junger Schriftsteller in der Schöngeisteren. Allgem. Deutsche Bibl. 8, 194 (bei Kinderling, Reinig= feit 423).

Schössling, Schüßling ber Bäume, A. b. Eph, Spiegel 1511, 43 a. Alles will steigen .. ein Apotheker=Schüß= ling schmitzet alle Chimicos über bas Dach hinaus. Fuchsmundi, Wiener Neudr. 10, 32. Sch. — Schoftind, Cober, Bespergl. 204 (Gener, Progr. 1885, S. 20). Sch. heißen in Oberheff. puellae adolescentulae, Grimm, Gromm. 4, 1228.

Schreckling, @ Nachlaß 181. Schottel 372. Rückert

Schreibling (= Schreiberling DBb.), Radlof 3, 315; 318. Schreiblern= ling 322.

Schreiling, fint, lib. bag. Abé=Lall. 4, 87, Grimm, Gramm. 4, 1229.

Schriftling "braucht schon Harsbörfer im Ernft für einen Gelehrten; es konnte wol bon einem ichlechten Schriftsteller gebraucht werden", Kinderling, Reinigt. 424. Schriftling felbsprachlich bei Moscherosch; vgl. Horn, Goldatenipr. 28.

Schubling, schaubling hillae, wurst in kleinen scheiben geschnitten, Schottel 1410. Schübling, Fleischspeife, Garg. 54 a, Gr. Gramm. 3, 460.

Schwärzling, Kaffee, H. Groß 320 b. Schweimling, junger aufgeschoffener Mensch, Spruffel, S. Rot u. d. 28. adolescens.

Schwermerling, Schottel 372.

Schwimmerling, rotw. Fisch, Weim. **36. 1, 332.** 

Schwinderling. Rann man benn bas lose Ding,

Diesen Floh gar nicht erwischen? Gebt ihm einen Schwinderling, Seht, daß ihr ihn könt erfrischen, Mit dem Finger oder Strumpf, Jaget ihn bom Weiber Rumpf.

Carol Senffarts Boet. Glückstobff 1671, S. 333.

Schwindling, Mensch, ber Schwindeleien im Ropfe hat, Entwürfe macht, bie nicht auszuführen find, Ramler Beitr. 1796, 82.

Schwirrling, Räfer, Rüdert Joel 1, 4. Schwulstling, unw. boct. 430. hebamm. 84. Schwülftling meb. m. 362.

Sechsling, genus nummi, Schottel 372. Sie häte nicht einen Sechsling (Dreper oder Creuger) dazu geben, Schupp Schr. 513. Un einen Sechsling, Schie= beler Auserles. Geb. 1773, S. 163. Seckling, Meffer, Ave-Lall, 4, 117.

Seimling, Fifth, Schottel 372.

Seitling, collateralis, Schottel 372. Seitenbermandter, Abersehung bes Gil Blas nach Kinderling.

Selmling = Seimling? Geiler, Bilger-

schaft 1512, 125a. elbstling. Da brach dem harten Selbstling der Tod mit Lust den Selbstling. Stab. Langbein Geb. 4, 230; 5, 362. hans hopfen: Gin Selbstling.

Senftling, Bett, Avé-Lall. 4, 95. Setzling, ein junger, Geiler, Granat-apfel 1510, 140a. Schottel 872. Ramler 80. Rückert 9, 396. Sichling, merges, Alb. Dict. ss4b;

ttb; u. Siechling. Sie reicht ihren Heiltrank Dem Siechling heran, Der schon zu den Schatten fich zählte. Langb. Ged. 3, 244; 5, 76.

Silbenkleinling, Silbenstecher, Pauli, Sprachreinigkeit S. 6.

Silberling, Silbergroschen, Avé-Lall. 4. 608.

Söldling. Der Söldner ist unverdient in der Achtung gesunken. Sold hat jede Leistung edlerer Art zu beanspruchen im Unterschied von dem Lohne oder Löhnung, welche nur Untergeordneten für bloß förperliche Berrichtungen zutommt. Der Solb= ling freilich und ber Löhnling ist als feiles, oft feiges Wefen verächtlich geworben. Rablof 1, 117. Bgl. Miethling, Dienstling.

Sommerfrischling, Gegenwart 1886

Mr. 33, 109 b.

Sonderling, Hoffmannsw. 1697, 5, 183. Diefes sonderlingische Betragen, Olla potrida 1780, 1, 92. – Sönderling Simpliciss. 492. —

Sparling, beraltet nach Ramler Beitr. 1796, S. 82.

Spätling in Schwaben Gegensatz zu Frühling, Gr. Gramm. 4, 1189. Apfelart Gr. Gramm. 3, 376.

Speierling, Spierling, Spörling, Die apfelähnliche Frucht des sorbus (Sporapfel, Sporbirne), Gr. Gramm. 3, 376. Rückert 2, 225.

Speltling, Heller, lib. bag. bgl. Avés Lall. 4, 88.

Sperling, passerculus, Scheraeus 155. Spärling, Alb. Dict. y 4, ziij. Bal. Schottel 1418.

Sper(r)ling am Schloß, fürschub, Klind Hiegel, 1302; 1706, 12. Riegel, (Mund=) Knebel Avé=Lall. 4, 609.

Spierling, Sarbelle, Stint, Ramler Beitr. 1796 S. 80. elfäss. kultivierte Eberesche.

Spitzling, Hafer, lib. bag. bgl. Weim. 36. 1,332. Nähnadel, Wenzel Scherffer 1652. (Avé=Rall. 4, 88, vgl. 97). Ale, Pfrieme Waldh. Lex. (Avé=Lall. 4, 113; 118). Nagel Abé-Lau. 4, 610. Rubel Avé=Lall. 4, 240. Apfelart Gr. Gramn. 3, 376. Spöttling, Abele künftl. Unordmung

2, 269.

Spret(h)ling, Bettlaken, Waldh. Lex. (Abe-Lall. 4, 186) Bettbede, Ober-

bett Abé-Lau. 4, 610. Spriessling (mhb. spriuzelinc, Fisch-name) Gr. With. 3, 1611.

Sprosling, Schottel 372.

Stämmerling, Fuß, Abé-Lall. 4, 310. Stämmling, Ableitung vom Stammwort, das Dorf hat neuerlich verschiedene Stämmlinge erhalten, Rablof 2, 147.

Ständerling. Mägde gehen nach bem Markt und halten unterwegs einen Tafchemarkt ober ein Stenderling. Luther, Tischreben 22f. 256.

Ständling, Garg. 96a.

Stecherling = Stichling (Fifch) Raml. 80.

Steckling, Rückert 9, 396.

Sterbling, ein Kind, welches bald ftirbt Ramler 82. Musaeus 5, 111; vgl. nnl. sterveling mortalis.

Stichling, Fisch Alem. 1, 288. Ein Fisch ist in seiner art das größte bnd auch das kleinste Thier, als da ist ein Walfisch vnd ein kleiner Stichling. Scheraeus 259. Schneider, Riedels Wtb. 1750. (Avé-Lall. 4, 137).

Stieling, Stühling, Birne Abé-Lall. 4, 181; 234.

Stiftling. Das Holptz der kal. Sachsenstiftung bietet 35 Stiftlingen Unter=

tunft und Pflege. Stöberling, Baum, Avé-Lall. 4, 234. Stöckling, Schottel 372. In Westphalen wird ein Flüchtiger oder Trünniger ein Stödling genannt. Zeiller 404a.

Stölzling, Cober Bespergl. 204, bgl. Gombert Progr. 1878, S. 4. Bei einem solchen Stolkling und Luciferischen Allmodi=Bruder. epistol. Schatt. aus Christ. Hoheburg, Gespräch bom teutschen Krieg 1615, 134.

Störchling, Rückert Nachlaß 258.

Streifling, Apfelart Gr. Gramm. 3, 376. Hofe lib. vag. Strumpf Wenzel, Scherffer 1652 (Abe-Lall. 4, 88), auch Streffling, Stroffling Abe-Lall. 4, 106; 158.

Strengling, Schottel 1272.

Strichling, bas, piscis pesca fluviatilis Senisch 792, 10.

Strömling, Häringsart, Weimar. 36. 1, 329.

Stupferling, Nudel Avé-Lall. 4. 240. Stürbling, abgestandenes Schaf, Kling-ner 2, 836; 838. Süffling, J. Paul, Euphorion 7, 63. Der Mann ber Karschin war ein S. Roseggers Heimgarten 1887 S. 117.

Süssling, 4 Apfelart Gr. Gramm. 3 376. Meth, Zuder, Kaffee Abe-Lall. 4, 612. S., süßer Herr, ift der Name und der Charafter einer Person im Seb. Nothanter. Ramler Beitr. 83. Ein Ritterromanfabrikant macht aus feinen Rittern Studfnechte, die in der pobelhaftesten Sprache reben; ber anbre macht aus feinen Rittern Suglinge, die man ted in unfer Jahrzehend seten könnte, so fad ent-traftet und aller mannlichen Würbe beraubt sind sie. Und doch gefallen fie den Damen. Fauftins bes jüng. Reifen 1795, 329. Wer immer lallt bom sugen Drang zu honigsüßem Sang und Rlang, ber heiße billig Süßling. Boß.

Tanneling. Bilg, Gr. Gramm. 3, 372. Täubling, Russula vesca, Bilg und Apfelart Gr. Gramm. 3, 372; 376. Täusling = Täufer Schottel 373; bgl.

Münchteufling 372.

Thurling, Auge, Andr. Hempel, Wahleren 1687. (Abe-Lall. 4, 98); val. Dierling. Theuerling, Bild, Gr. Gramm. 3, 372. Tiesling, Reliner, Abé-Lall. 4, 615. Trauling, Leichtgläubiger, Saiffert 230.

Traumling, Schottel 373.

Träuschling = Trüschling, Pilz, Gr. Gramm. 3, 372.

rietling, Trittling, Schuh, Fuß, Schenkel, Treppe, Abe-Lall. 4, 87; Trietling, 4, 241; 4, 617.

Trittlingspflanzer, Schufter 4, 98;

Trotzling, Schottel 373. Tümeling, Saiffert 222.

Überbleibling in einer Ruchen, vberwirttel, coquinat, welches die armen Schüler also nennen, S. Rot.

U(h)rling, affectans antiquiora, Schottel 372. Karl Chr. Fr. Krause, von der Würde der deutschen Spr. 1816, S. 17, f. oben S. 3.

Unächtling, Fremder, gegenüber dem ächtgeborenen Germanen, Rablof, teutschlundl. Forschungen 1, 143.

Unzeitling, Garg. 60 a. Unzüchtling heißt der Papst Alexander VI. bei Joh. Scherr.

Verderbling, Schottel 373. Berdurbling fog. 4. Bibelüberfetg. Bred. 6, 8; 1. Cor. 18, 8.

Vergnügling, Dilettant, angeblich von Zeume 1815. vgl. Schacht über ben Rampf ber beutschen Sprache gegen fremde Clemente. Progr. der Realsichule zu Elberfelb 1866, S. 23 f. Blatte Bergnüglinge, Gerh. v. Amyntor in Schorers Familienbl. 7, 329 b. Verwürffling, Lohenstein, Sophon. 5,210. Verwüstling, prodigus, Schottel 373. Vierling, mhb. vierdeling, vierdinc, agf. fëordling; quadrans, Oclinger S. 82; Bocabular von 1573. ain vierbling gersten, Niclas v. Wyle (1478) 182b (viertail gersten 182a). ahd. vierdelinc tetrarcha Diut. 2, 284 a.

Vordringling, Gr. Gesch. 181. Vorlinge, praefixa, F. A. Bifcon, über bie Borfilbe Ur, Jahrb. ber Berlin. Gefellich. f. d. Spr. 1820, 1, 73. Krause, bon ber Würde ber b. Spr. 1816, S. 188. Vornehmling, Jahn, Germ. 4, 115.

Vorsetzling, schößling, Garg. 62 b.

Wässling, Ohrseige, Henisch 1024, 40. Wagling, Rückert, Hamasa 1, 255. Waisling, orphanus, Belvicus 1, 130 fürmundung ber Waißling, Henisch 1302, 37.

Wappeling, armigeri, Schottel 373. Wesseling, Wechselbalg, Schottel 1182. Weiberling, mulierosus, Pauli, Sprach-

reinigfeit 1811, 92.

Weibling, Logau Wtb. 1534, Schottel 373. Durch W. hat man das uxorius bes Horaz ausgedrückt. Ramler Beitr. 83. Aristophanes läßt ben mit weibischer Uppigkeit geputten Diener Agathon fo anreden ποδαπός δγύννις u. f. w., woher der Weibling. Böttiger **R**l. Schr. 1, 53.

Weicherling, Apfelart, Gr. Gramm. 3, 376.

Weichling, Alb. Dict. Siij. Schottel 373. Zeiller Epist. Schapt. 707b. Wieland. Weiheling, Münchweiheling Schottel 373; 372.

Weidling, mhb. weideline; scapha Dafpp. linther, naviculae parvae genus e cavata arbore confectum, Altenhahmer Coclei Grammat. Bocabul. fol. LXV. phaselus, petit batteau Vocabular 1573. Schottel 1396; 1443. Eßbarer Pilz (Champignon) Gr. Gramm. 3, 372.

Weinling, Apfelart, Gr. Gramm. 3,376. Weinschädling, Bill, Gr. Gramm. 3,

Weisskrötling, Pilz, Gr. Gramm. 3, 372. Weissling, weiße Waltirsche, Schottel 373. Milch, Silberzwanziger Avé-Lall. 4, 202; 621.

Weitling, Schüffel, Höfer u. d. 28. Hofe, Hempel Wahleren 1687 (Ands Kall. 4, 93, vgl. 4, 621.)

Weizling, Bilg, Gr. Gramm. 3, 372. Weltling, engl. worldling; mundanis deditus, Schottel 373. Ein tapfrer Mann wird sich durch Wollust nicht überwinden laffen wie ein Weltling, welcher die Schmerzen für unleidlich ausschreien wird. Harsd. Gesprip. 8, 372. G. Greflinger, Anzeiger f. b. Altert. 10, 113. Hoffmanns-waldau 6, 104. Die Bettler find die rechten Weltlinge ober der gangen Welt Bürger und Einwohner. Schupp 1226. Der Weltlinge Lufte, Bimmermann, bom Nationalftolz, 1773, 43. Ramler Beitr. 83 erflärt 28., ein weltlich oder irdisch gefinnter Mensch, für ein neues Wort.

Weltlüstling, Joh. Riemer, Kanzels redner, Erfl. von Luc. 2, 22.

Wendling, mhb. wendeling; Schottel373. Werfling, Stalb. 2, 447.

Weterling, winfelndes Kind, brem. Wb. 5, 245.

Wildling, Rückert 1, 332.

Wimmerling, Pauli, Sprachreinigkeit, 1811, 92. Joh. Scherr.

Winterling, Eranthis hiemalis Salisb. Wischling, Nastuch, Walbh. Lex. Abés Lall. 4, 221.

Witling (engl. witling), Witwer, Ölin= ger 34. Schottel 373.

Witzling, Langb. Geb. 5, 398.

Wortklügling, Harsbörfer Spec. phil. germ. 1646 G. 11.

Würsling, capito sluviatilis Hentsch 870, 38. mhd. uz-wurseling der Berworfene.

Würtzling, radiculae, Compot ober Deffert, Vives Dial. überf. von Olinger

1587, **⑤**. 119.

Wüstling, Rotschwänzchen Frommann 4, 191. vgl. Berwüstling. Ramler, Beitr. 83: W. gebraucht Weise in der Übersetzung eines Romans.

Zähnling, junges Kamel, Küdert Hasmasa 2, 270. Zänkling, Schottel 373.

irtling, Zincgref 1651, 1, 425. Schottel 373. Hofmannswaldau 1697, Zärtling, 4, 211. Ramler Beitr. 82. Du Bartling, du Mutterföhnchen, du delicates Demoisellchen. Schupp. 1330. Sim= pliciffimus 469; Mahler d. Sitten II 173. 181.

Zehnling, Strumpf, Avé-Lall. 4, 623. Zierling, eine Person, welche auf eine gezwungene Art sich geberdet, sich zieret, Ramler, Beitr. 83.

Zimmerling, Zimmergesell. Zinderling, Zingerling Pilz, Alb. Dict. Ddiij unter Schwamm (Fingerling, Henderling).

Zipperling. Wenn Z. unde dat Schwtmel ankömpt (Bald zittert und füchtet old fülvest bat Whff) Scherzged. 1700, S. 114. Lauremb.

Zischling, Zischlaut, ohne den du (Schweinfurt) hießest Weinfurt, Rük-

fert 2, 44.

Zitscherling heißt ein kleiner Bogel bon seinem Zwitschern, Ramler Beitr. 79. Zötsich ein Lautwort Zötscherling curruca est avis, ber Bötschet, Bitfch sonus avium fritinniens. Schottel. Zögling, val. die Wbb.

Zörnling. Der Z. wurde befänstiget, Abele, Künstl. Unordnung 2, 207.

Zubringling, zugebrachtes Kinb, Zincs gref 1631, 2, 78. Züchtling. Ein Schreiben, welches Fencion über den Tob des Prinzen bon Bourgogne, feinen B., gefdrieben hatte. Loën, Kil. Schr. 4, 35.

Zukömmling. Erbgast ist der 3., der ein unverhoffter Gaft bei dem Erbe Harsb. Gesprechsp. 4, 418. ist.

Zünftling.

Zwackling, Winken, befonders mit dem Auge, Ave-Lall. 4, 625.

Zwängerling, Wamms, Jacke, Avé-Lall. 4, 621.

Zwängling gebraucht H. Groß 318 a = Häftling.

Zwickerling, Scheere, Avé-Lall. 4, 241.

Zwickling = Zwackling

Zwilling, 3f. für bergl. Sprachforschung 20, 428. Runftausbrud ber Glücks= büdner beim Lottospiel, die in Klasse und Einern gleiche Zahl, Ave-Lall. 4, 625. Zwirling, Auge, lib. bag.

# Die Pflanzennamen der althochdeutschen Glossen.

#### Ron

## Erik Biörkman.

Die von Steinmeper und Sievers herausgegebenen abb. Gloffen enthalten eine überaus reiche Bahl von Pflanzennamen. Daß eine ein= gebende Behandlung biefer Pflanzennamen in vielen Sinfichten von Ruten sein würde, liegt ja auf der Hand. Es war auch zuerst meine Absicht, sie eingehend zu behandeln, aber verschiedene Umstände haben mich gehindert, einen folchen Plan auszuführen. Die botanische Bebeutung und die Etymologie jedes Namens zu erforschen, wie ich es früher beabsichtigte, erwies sich in den meiften Fällen sogar als unmöglich. 1 Ich begnüge mich deshalb in dem vorliegenden Auffate mit der einfachen Konstatierung der Thatsachen und überlasse es späteren Spezialuntersuchungen, das Material weiter zu behandeln und ihm eventuelle Resultate zu entnehmen.

Amei Arbeiten haben mir als Mufter gedient: die von Hoops und Balander.2 In keiner Hinsicht bin ich ihnen aber konsequent gefolgt, teils weil ich nicht die Gelegenheit gehabt habe, das Thema so eingehend und allseitig zu behandeln, teils weil mir eine folche eingehende Behandlung in vielen Fällen unnötig erschien. Andere Abweichungen beruhen auf dem verschiedenen Charakter bes Themas. Der Grund dafür, daß ich meinen Auffat nicht "die abd. Pflanzennamen" genannt habe, ist bersenige gewesen, daß es sehr schwierig ist, die alteren und jungeren Bestandteile des Glossemmaterials genau zu scheiden: vieles von biesem Material ist sicher als mhb. zu betrachten, während andererseits in recht

jungen Hij. viel Altertümliches stedt; vgl. Palander S. VI.

Daß ich anderes Material als bas in den Gloffen Befindliche nur ausnahmsweise herangezogen habe, läßt sich gut badurch rechtfertigen, daß wir in anderen Quellen als Gloffen a priori nur allgemein bekannte, in den Gloffen reichlich vertretene, Pflanzennamen zu erwarten Die Quellen, die ich auf die Pflanzennamen hin untersucht

Darmftadt 1899.

<sup>1</sup> Ich habe es nicht für nötig erachtet, die Etymologien in dem leicht zugäng-lichen Kluge'schen et. Wb., dem ich so vieles verdanke, zu wiederholen; im Algemeinen habe ich sie nur in den wenigen Fällen, wo ich anderer Ansicht bin, besprochen.

2 J. Hoops, über die altenglischen Pflanzennamen. Freiburg i. B. 1889. Halander, Die althochdeutschen Tiernamen. I. Die Ramen der Säugetiere.

habe, haben die Ansicht durchaus bestätigt, daß eine Untersuchung der Pflanzennamen anderweitiger ahd. Quellen der Mühe gar nicht wert sein würde.

Ich habe im Allgemeinen nur nach der Seite und der Zeile in den ahd. Glossen zitiert, ohne die betreffenden Hs. namhaft zu machen. Auch auf die chronologische Anordnung des Belegmaterials, wie sie Palander durchzusühren versucht, habe ich wegen Mangels an Zeit verzichten müssen. Ich glaube aber nicht, daß hierdurch viel verloren gegangen ist. Sollte sich aber wirklich in einigen Fällen (gewiß nur in Ausnahmefällen) eine chronologische Anordnung als erwünsicht erweisen, läßt sich eine solche nach den Handschriftsbeschreibungen in dem 4. Teile der Glossen leicht gewinnen.

Dagegen ist mir daran gelegen gewesen, die lateinischen gleichsbedeutenden Wörter vollständig beizufügen, da diese für die Feststellung der botanischen Bedeutung der deutschen Wörter von Gewicht sein können.

Der Beftand ber Pflanzennamen einer Sprache hängt mit bem Naturgefühl und mit der Rulturftufe des betreffenden Boltes eng gusammen. Ein Bolk, das die Ratur nur mit dem Auge des praktischen Intereffes beobachtet, braucht hauptfächlich nur Namen für Pflanzen, welche für den Menschen von irgend welchem praktischen Ruten sind und mit denen er die Notdurft des Lebens befriedigt. Und je niedriger die Rulturftufe eines Bolkes ift, befto kleiner ift die Zahl der Pflanzen, die für die prattischen Bedürfnisse des Menschen verwendet werden: besto kleiner ist mithin auch die Zahl der Namen, mit welchen solche Bflanzen bezeichnet werden. Gine Durchmufterung der Pflanzennamen altdeutscher Sprachperioden kann uns also vieles lehren nicht nur über Die materielle Rultur Deutschlands in alten Zeiten, sondern auch über bie Geschichte und Entwickelung bes Naturgefühls und über bie Auffassung ber Pflanzenwelt zu verschiedenen Zeiten. Es mare nun von großem Intereffe, zu untersuchen, inwieweit zu diesen Zeiten die Deutschen die wilben Sträucher und Blumen, die unscheinbaren Kräuter und Gräfer bes Felbes zu unterscheiden und zu bezeichnen vermochten: welche von den wilden Gewächsen von dem Auge des Volkes vorwiegend beobachtet und demnach mit besonderen Namen bezeichnet wurden. Gine eingehende Behandlung ber Pflanzennamen von diesen Gesichtspunkten aus würde uns aber zu weit führen: hier mogen einige Bemerkungen genügen. 1 Wichtig ift Die Thatfache, daß die Sauptmaffe der Pflanzennamen fich in verschiedene chronologische Schichten — bank chronologischen Schlüssen mehr ober weniger relativer Natur — einteilen lassen. Gine Anzahl läßt sich bis

<sup>1</sup> Die Rolle, die die Pflanzenwelt in der Phantasie der altgermanischen Bölker spielte, ist einige Male behandelt worden. Bon diesen Arbeiten, die für unsere Aufgabe alle von weniger Bedeutung sind, mögen die solgenden erwähnt werden: Grimm, Altdeutsche Wälder, Grimm, D. Mythologie, Biese, Die Entwickelung des Naturgesühls im Mittelalter und in der Reuzeit (Lebzig 1888), Lüning, Die Natur, ihre Auffassung und praktische Berwendung in der altgerm. u. mhd. Epit (Zürich 1889), Hoops, Ae. Pflanzennamen.

in die vorgermanische Zeit verfolgen: hierher gehören einige Baumnamen 3. B. birihha, buohha, elira, foraha, hasal, salaha, ahorn, fiohta (val. Schrader, Reallegikon S. 935, Uhlenbeck, P. B. B. XXVI S. 297), aber auch Kräuternamen wie bilisa, malta, melta, mos sind hierher zu ziehen. Andere Namen werden durch ihr Vorhandensein in anderen germanischen Sprachen als urgermanisch ober westgermanisch erwiesen: diese Namen habe ich im Folgenden in Gruppen geordnet. Dazu kommt nun eine Reihe von Namen. Die nur auf deutschem Gebiete belegt find, aber wegen ber Unklarheit der Etymologie nicht als speziell beutsch erwiesen werden konnen, ba fie auch in den anderen germanischen Sprachen gang gut hatten vorhanden sein Wir dürfen sogar davon ausgehen, daß, je undurchsichtiger ein Pflanzenname ist betreffs seiner Etymologie, desto älteren Ursprungs er sein muß: die durchsichtigsten Namen (besonders die Romposita) sind im allgemeinen erft in ber einzelsprachlichen Beriode gebildet. Es find biefe mutmaklich ober sicher in der einzelsprachlichen Beriode entstandenen Namen, die für die Beschichte bes deutschen Beifteslebens die interessan= teften find. Die anderen find ja nur aus vorgeschichtlichen Berioben mitgeschlepptes Sprachgut, das zwar infolge verschiedener, besonders pflanzengeographischer Berhältniffe öfters eine von den entsprechenden urverwandten Pflanzennamen in anderen Sprachen abweichende botanische Bebeutung erhalten hat, aber das für die speziell beutsche Wortbildungs= geschichte von untergeordnetem Interesse ift. Die Bahl ber Pflanzennamen, die sich — dank irgend einigen Aufmerksamkeit erregenden Gigenschaften der Pflanzen — von jeher erhalten haben, ift viel kleiner als die Rahl ber Namen, die in späteren Zeiten geschaffen worden sind. Dies ift aber eine gang natürliche Sache, wenn man bedenkt, daß die Bahl ber Bflanzennamen, die heutzutage der Mann des Bolfes beherrscht, eine verhältnismäßig geringe ist (kaum mehr als 100) und daß also die Rahl der vom Bolke feit der urgermanischen Zeit kontinuierten Pflanzennamen eine solche Bahl a priori kaum übersteigen kann, wenn es auch mahr ift, daß der gange Wortschat einer gesprochenen Sprache nicht allen den Individuen, die sich der Sprache bedienen, gemeinsam ift.2 -Sehr wichtig find auch die aus anderen Sprachen (b. h. hauptfächlich aus dem Lat. u. Gr.) 3 entlehnten Bflanzennamen. Diese Lehnwörter find verschiedener Art und gehören zu fehr verschiedenen Sprachschichten; für die deutsche Rulturgeschichte sind sie besonders lehrreich. Während einige schon urgermanisch eingebürgert worden sind (z. B. hanaf), find die meisten erst durch den Ginfluß der Rlöfter und der lateinisch= gebildeten Geiftlichen in bie Sprache eingedrungen.4 Die meisten von

<sup>1</sup> Denselben Gesichtspunkt macht B. A. Geizer für die frz. Pflanzennamen (Forhandl. paa det fjerde nordiske Filologmøde, Kopenhagen 1893, S. 137) geltend.

2 Bgl. B. A. Geizer a. a. D., S. 135.

3 Nus dem Slavischen siammt chren 'Meerrettig'.

4 Beinahe alle in dem "Baurih des Klosters St. Gallen vom Jahr 820" (FischersBenzon, Altd. Gartenstora S. 1855.) vorkommende lat. Pflanzennamen sind in der deutschen Sprache als Lehnwörter vorhanden.

biefen find Benennungen für gebaute Nuts- und Zierpflanzen, die aus fremden Ländern von den Mönchen importiert wurden; aber auch sehr viele einheimische Pflanzen erhielten durch den Einfluß der lat.-gr. Nomenclatur entlehnte Namen. Auffallend ift andererseits, daß nachweislich importierte Pflanzen, wie es scheint, einheimische Namen erhalten konnten, 3. B. bona 'faba', tilli 'anetum'.1 Eine besondere Stellung nehmen folche Namen ein, die durch die Bibel und die firchliche Literatur in die Sprache eindrangen; eine andere Gruppe bilben Namen für Bflanzen, die nicht in Deutschland gebaut, aber durch den Sandelsverkehr mit fremden Bölkern den Deutschen bekannt wurden. Gine Awischenstellung zwischen den einheimischen und den entlehnten Namen nehmen die Übersetungen aus dem Lat. oder Gr. ein z. B. musora 'myosotis' funfbletir 'quinquefolium', sibinbletir 'septifolium', lewenzan 'leontodon', spinnilboum 'fusarius', wildiuminza 'menta silvestris'. Endlich mag eine Gruppe hervorgehoben werden, welche schon bei dem ersten Blide sich als recht jungen Datums erweisen: es find Bflanzennamen, die entlehnte Elemente, die nicht Pflanzennamen find, enthalten. Solche Namen können auf fremden Borbildern beruhen, können aber auch von der deutschen Volksphantasie, nachdem die betreffenden Fremdwörter vollkommen volkstümlich geworden maren, geschaffen worden fein.

Es ist oft recht schwierig zu entscheiden, ob ein Wort wirklich als eigenklicher Pflanzenname zu betrachten ist, und zwar hauptsächlich in den

folgenden Källen.

1. Man hat zuerst nur einem Teil der Pflanze — d. h. entweder einem folchen, der für die materiellen Bedürfniffe des Menschen wichtig war ober einem, der durch seine Größe oder andere Gigenschaften auffiel einen Namen gegeben. Diefer Name konnte später auf Die Pflanze felbft übertragen werden (3. B. slêha, bôna, hiufa, louh, dorn, corn, roggo, weizzi, hopfo, habaro, araweiz, morha, ruoba); in anderen Fällen ist das Produkt der Pflanze das primäre Wortbildungselement, woraus der Pflanzenname durch Ableitung ober Zusammensepung geschaffen worden ift. Bisweilen kann man im Zweifel fein, ob das Wort ursprünglich die Pflanze oder einen Teil oder Produkt der Pflanze bezeichnete (z. B. chien). Es fragt sich, ob Wörter wie ahd. ertberi, hintberi, nuz, apfel u. f. w. eigentlich zu unserem Thema gehören. In den meisten Fällen hat man zwar einen Ramen für die entsprechende Pflanze sekundar ge= bilbet (z. B. nuzboum, affoltra, apfolboum), in anderen läßt sich aber ein folcher Rame nicht belegen: ich habe keinen Beleg von einer Busammensetzung mit hint-beri gefunden, der sich auf die Pflanze selbst bezieht. Durch den Namen ertberi-bletir hat man sich wol einen Ausweg schaffen wollen, die Pflanze selbst zu bezeichnen.

2. Nicht einmal die gebildetsten Leute — wenn wir von denjenigen

<sup>1</sup> Bergl. Fischer-Benzon, Altb. Gartenflora S. 2.

absehen, die eine botanische Fachbildung genossen haben, konnen heute alle die verschiedenen Pflanzenarten von einander unterscheiden; noch heutzutage macht es den Gelehrten Schwierigkeiten, für die Pflanzenwelt eine genügende Nomentlatur auf Grund der Muttersprache zu erschaffen. Das Volk befitt in fehr vielen Fällen nur Gruppenbezeichnungen, wodurch fie Pflanzen benennen, die einander in ihrem Sabitus ahnlich find. Daß so umfassende Gruppenbezeichnungen wie boum, pflanza, chrût, wurz, studa, bluomo u. f. w., wodurch Gruppen bezeichnet werden, innerhalb welcher es eine folche Menge von Gattungen und Arten giebt, wofür das Bolt spezielle Namen besitht, nicht zu den eigentlichen Pflanzennamen gehören, liegt ja auf ber Sand; aber schwieriger wird Die Frage, wenn wir es mit Bezeichnungen wie distil, dorn, hagan, sumerlata, 'virgulta vibex', farn, corn, gras, riot, merigras, ror, buliz, swam, mos zu thun haben. Gine Ronfequenz dabei zu gewinnen, halte ich für unmöglich; ich habe aber folche Gruppen= bezeichnungen, die Gesamtnamen für Pflanzen sind, welche das Bolt nur mit Schwierigkeit von einander unterscheiden kann, im allgemeinen als Pflanzennamen betrachtet. Eine andere schwierige Frage, beren voll= ständige Lösung wohl sogar für unmöglich gelten darf, ist die folgende: wie viele von den Namen der Gloffen können wir als recht volkstumlich betrachten? Biele find es durch den Ginfluß der Gelehrtenwelt und der Schulen in späteren Zeiten allmählich geworden, aber eine große Menge von diesen maren es sicher nicht zu den Zeiten, wo die Gloffen entstanden find; fie verdanken großenteils ihr Dafein bem Beburfnis, eine Übersetzung der Namen der lat. ar. Bflanzengloffare zu erlangen; andere wurden von den Gelehrten, den Apothetern und Rräuterfammlern geschaffen, öfters nach lat.=gr. Muftern, und tommen natürlich nicht für eine Untersuchung der von der altdeutschen Volksphantasie ge= schaffenen oder ihr geläufigen Namen in Betracht.

Da ich keinen von den vorgebrachten Gesichtspunkten vollständig erörtern tann, glaube ich die mit ben Pflanzennamen vertnüpften Fragen burch eine Uberficht der Bildungsweise ber Pflanzennamen am beften beleuchten zu können. In den Beispielen werden nur belegte Formen gegeben: beshalb ericheinen hier viele Wörter in mhd. Sprachform.

# I. Simplicia.

# 1. Ginheimische.

Zum größten Teil sind diese etymologisch unaufgeklärt. Die ety= mologisch aufgeklärten können folgendermaßen eingeteilt werben:

a) simplicia, die schon vorgermanisch Planzennamen waren, z. B.

buohha, forha, salaha.

b) simplicia, die erst im Germanischen Planzennamen geworben find, 3. B. ampharo, cliba, isinina, twalm 'mandragora', zeisala.

<sup>1</sup> Auch entlehnte Simplicia tonnen natürlich im Deutschen Pflanzennamen werben; als Beifpiel tann pfaffaline 'ligustrum' bienen.

### 2. Entlehnte.

a) vor ber germ. Lautverschiebung aufgenommene, z. B. hanaf. Sie sind sehr schwierig zu bestimmen.

b) nach der germ. Lautverschiebung zu verschiedenen Zeiten aufgenommene Lehnwörter. Ich gebe hier ein Berzeichnis derjenigen, die mir

ganz klar erscheinen:

agaleia, alahsan, alant, albāri, aloe, aniz, arinca, astrinza, attah, baldrian, balsamo, basilia, benedicta, beonia, ber(h)tram, berwinca, betonia, biezza, borrage (borraye), brunella, buliz, burzella (burcele, burzol, purzel etc.), centoria (centauria), ciclamma, dicdam, dragant, ebênus, ebereiza (abarrioza), encian, ephih (epfi), euina (auena), fenich, fenichel, viola, galgan, gamander, genista, hederih, hysop, fbisca, kamille, keruela, kestina, chichera (chichura), kôli (kôl), chren, kruogo "crocus", kulluntar (koliander, koriander), kumin (kumil, kumich), curbiz, cunela (chonola, conila, quenola), lattuha (lettiha, lattuh), lavendula, leriha (lariha), lilia, linsi, luvina, lulich, phenih, phedema, mandragora, mastik, milli, minza, mispil, nespil ("auellana, fructus vel arbor ipsius"), pappulla, pestinac (pestinaca, bestina), petersilia, porro (pforro), pipinella (bibinella), poleia, raba, retih (ratih), rôsa, rûta, saffran, salbeia, satereia, senif (senaf), sisimera (sisimbra), scamponia, scaraleia, spelza, turnella, unna, verbena, wicka, zinnamin, cipulla (zwibolla).

## II. Komposita.

1. Das zweite Glied ist ein Pflanzenname oder ein Wort, das

eine Pflanzengruppe bezeichnet.

a) Das erste Glied bezeichnet einen (im allgemeinen praktisch verwendbaren) Teil oder ein Produkt der Pflanze. Hierher gehören die folgenden Namen 1:

apfelboum, dahtilboum, ficboum, harzboum, holzboum, kestinboum, kirseboum, kôlgras, chriechboum, kurbizboum, kurbizwurz, chutenboum, lôrbereboum, mandalboum, nuzboum, oliboum, pfeffarboum, pfersihboum, pirboum, pfrûmboum (prûmboum, pflûmboum, plûmboum), slêhthorn, spinnilboum, wîrouhboum.

- b) es bezeichnet eine Eigenschaft ober eine andere Bestimmung der Pflanze oder des zweiten Gliedes als in a. Bon solchen Namen, die sich in verschiedene Gruppen einteilen ließen, gebe ich hier die folgenden Beispiele: 2
- a) adildorn, agalthorn, alwurz, bachminza, beinwurz, beizgras, beizcol, belizboum, berenwurz, biberwurz, binibluomo, binicrùt, biniwurz, blâswertele, bluotwurz, boksûramph, bônwurz, brachlouch, brachminza, brachwurz, bramelkrût, bremenkrût, breitdistil, breitlateha, brennichrût, brenniwurz, brôtwurz, brunnechresso, buchswam, buochwurz, denswurz, depandorn, dolewurz, donerswurz, drachwurz, druswurz, dudistil, freidelwurz \*mandragora\*, frowenflahs, unser frowen flahs, -lilia, -minza, eberwurz, egelgras, eihfarn, einbere, einchorn, erdampher, ertapfel, \*pepo, pomum quid in herba

pirboum < lat. pirus wie pinboum < lat. pinus.

2 Ich führe ber Bequemlichkeit wegen hier auch folche Wörter auf, in welchen bas zweite Glieb (und somit bas ganze Wort) eigentlich nur einen Teil ber Pflanze

bezeichnet, 3. B. einbere, ertbere, hintbere.

¹ Geschichtlich betrachtet gehören einige eigentlich zu b. β. aa unten, da sie nur durch Umgestaltung von lat. Wörtern in -us entstanden sind, z. B. sieboum < lat. siens mie pindom < lat. niens mie pindom < lat. niens

nascitur', ertbere, ertberenblat, ertnuz, 'tubera', ertpfeffar, ertwurz, fêhdistil, feltkumil, feltcunila, feltmågo, feltminza, feltmorhel, ficbôna, fibercrût, fiberwurz, ficwurz 'herba ficaria', fiscminza, fogalchrut, fogalwiccke, funfbletir, garthagen, gartchresso, gartchrût, gartcunila, gartminza, gartwurz, gelwe swertele, gensedistil, gensecresso, goltbluomo, gotwurz, gouchesamphora, graslouh, grintwurz, grôzgamander, grôzletiha, grôznezzila, grôz steinbrehha, gundereba, habechesswam, habernezzila, haganboum, haganbuohha, hanebere, hartiu eih (hartira eih), hart(in)howi (hart-(in)hewi), hartwurz, haselwurz, hasenlatahha, hasensûramph, heimwurz, heitperi, heiligebere, heiligen crist wurz, hintbere, hirzwurz, hollouch, holwurz, holunderwurz, holzlilia, holzmoerhelen, houwebluomo, houbit-louh, hufdorn "paliurus", huoflatahha (hofladeke), huntesbere, huntesbluomo, huntesdistil, hunteschervela, hunteschlobelouh, hunteschurbiz, huntlouh, huntesswammo, huntestilli, hûslouh, hûsswamm, hûswurz, igelgras, îsenkletta, kernepfili, kerngersta, klebekrût, kleine beinwella, kleine gamander, cliuestrûc, klobolouh, chranboum, chranawitu, chrebizwurz, kreozboum, cristeswurz, crûceminza, crûcewurz, langeholwurz, leberchrût, lendewurz, lewenwurz, luppiwurz, maidbluomo, mardistil, merigras, merilinsi, meriratih, mêrrewegerih, minnerwegerih, minnewurz, mitelcletten, morchrût, nabilwurz, natterwurz, nieswurz, pfaffenbluomo, pfefferchrût, prinzwurz, rômesgras, rômeschlê, rômeschôl, rossesminza, rôtnatterwurz, rôteswertele, rôtetoste, rôtwurz, ruobigras, sante marien dorn, sante marien minza, sêblat, sêbluomen, sibenblat, sigiminza, siterwurz, scellewurz, scerewurz, sleizeih, snitilouh, sperboum, spinnilboum (gehört wohl vielmehr zu a oben), spîrboum, sporigras, springwurz, stabwurz, steindistil, steinfarn, steinpfeffar, steinrûta, steinwurz, stendelwurz, sûdistil, sûramph, swarzchumil, swarzwurz, swînwurz, tannenswam, watwurz, wazerbluomen, wegerûta, wênge pappela, wênge widewinda. weinwurz, wepedorn, wildiu astrinza, wiltboum, wildiueih, wilderficboum, wildereppih, wilthabero, wiltholer, wiltknoblouh, wiltcumil, wiltcumila, wiltcurbiz, wiltlateche, wiltmago, wildiuminza, wildemulboum, wilderoleboum, wildiupappela, wildiureba, wildiurôsa, wildiurûta, wildiusalbeia wildsenaf, wiltscerlinc, wildiuwiccka, wildiu, wînreba, wînberi, wînreba, wînstok, wîzminza, wîzpfeffar, wîzsenaf, wîzwurz, wolfesberi, wolfesdistil, wolfkrût, wolfeswurz, wolfeszeisala, wurmkrût, zîrminza.

β) Als Spezialfälle führe ich die folgenden Gruppen auf:

aa) In den folgenden Wörtern dient das zweite Glied, geschichtlich betrachtet, nur zur Verdeutlichung des ersten, das ursprünglich selbst ein Pflanzenname ist:

ahornenboum, aornboim, buhsboum (lat. buxus), cederboum (lat. cedrus), ciperboum, cuperboum, cupressboum (lat. cypressus), dahsboum (lat. taxus), elmboum, epphiwurz (lat. apium), erlunboum, eschilboum (lat. æsculus), gitwurz (mlat. git), harttrugilboum, hasalboum, holluntarboum, hulisboum, îwinboum, chienboum, kranwitpoum, churnilboum (lat. cornus), lerihboum (lat. larix), lînboum, lôrboum (lat. laurus), mirtilboum, (lat. myrtus), mispilboum (lat. mespilus), mûlboum, mûrboum, môrboum (lat. morus), palmboum (lat. palma), pînboum (lat. pinus), seuenboum (lat. sabina). ulmboum (lat. ulmus), unelouh (lat. unio), wehhalterboum. Bgl. fichepfele "carice".

Gine verwandte Erscheinung vertreten wahrscheinlich foroboih und kionforha, die aus je zwei synonymen Kompositionsgliedern bestehen, von welchen das Zweite wohl das Erste erklärt.

<sup>1 (</sup>Ichört eigentlich nicht hierher (wie auch kaum ertapfel), da die Pflanze ihren Namen dadurch erhalten hat, daß sie mit einem ähnlich gestalteten Gegenstande versglichen wird (hier mit einem Apfel); sie gehört wohl vielmehr zu 2. unten.
2 Könnte auch zu 2. geführt werden.

ββ) Volksetymologische Umdeutungen haben in den folgenden Lehn= wörtern stattgefunden:

berenwinca (lat. pervinca), eberrûte (lat. abrotanum), lubistehhal (lubistehhil, lubistihhil (lat. libisticum). In ähnlicher Weise ift bas lat. Wort in drachwurz (lat. dracontea), engelwurz (lat. angelica), asclouh (lat. allium ascalonicum), hederih (lat. [glecoma] hederacea, mach wegerih) umgestaltet worden.

2) Das zweite Glied und das ganze Wort oder wenigstens letzteres bezeichnet einen Gegenstand, womit die Pflanze verglichen wird.

Mehrere von diesen beruhen auf lateinischen ober griechischen Vor-

bildern. Folgende Beispiele mögen hier erwähnt werden:

alrûna, berenclawe 'branca ursina', berenzunga, bokkesbart 'fumus terræ', bokkeshorn 'cassia fistula', ertgalla 'fel terræ', ertrouh 'fumus terræ', fogalzunga 'lingua avis vel fructus fraxini' (III 560 17) l, frideles ouge, haninfuoz 'pes pulli, gallipes, gallicrus', haninhoubit 'caput galli', haninchamp 'centrum galli', haninchopf 'caput galli', hartinhowi, -hewi, hasenora 'didimus, auricula leporis', himilbranda, himilsluzzil, hirzeszunga 'lingua cervina, bricon, scolopendria', humbelhonac, hunteszunga 'cinoglossa, lingua cenis', iuncfrowenhâr 'capillus veneris', chalbesfuoz 'pes vituli', chazzunsnabil, chazzunzagal, chranichessnabil, chriecheshowi 'fenugrecum' ledircalc 'calx viva', levenfuoz 'leontopodium, pes leonis', lewenzan 'leontodon', morouh 'tuber', mūsora 'myosotis, muris auricula', nahtscato, ohsennabulo, ohsenzunga 'buglossa, lingua bovis' reinifano, rindeszunga 'buglossa', rosseshuof 'ungula caballi', sante johannis brot, scafeszunga 'berbicina lingua, lingua agnina', spehteszunga, wegerih (eigentl. 'Wegbeberricher'), wolfesmilih, wolfesseipha, zigenbart.

Diese Erscheinung, daß Pflanzen nach anderen Gegenständen oder Begriffen benannt werden, ist natürlich nicht auf die Komposita beschränkt. Simplicia, die genetisch vollkommen analog sind, sind die oben S. 206 erwähnten twalm 'mandragora', pfaffalinc 'ligustrum'.

3. Das zweite Glied ist ein urspr. Abjektiv, indem eine Eigenschaft der Pflanze für ihren Ramen grundlegend gewesen ist: blatelôsa, îsinhart verbena, zîtilôsa. Egl. ampharo, isinîna oben

S. 206.

4. Das zweite Glied ein Berbalftamm: anatret, ars-chizzili, binisûga, steinbrehha, umbitreta. Lgl. cliba oben S. 206.

5. Einen Spezialfall bildet der Pflanzenname tac unde naht. Es giebt auch Pflanzennamen, die ursprünglich Komposita sind, aber deren Eigenschaft als Komposita verwischt und der Volksphantasie verloren gegangen ist. Solche sind z. B. wahrscheinlich bidoz und biniz.

Man hat auch vermittels Ableitungen Pflanzennamen gebildet. Auf diese kann ich aber hier nicht näher eingehen. Beispiele sind grensinc, pfefferlinc, scerlinc, swertila.

<sup>1</sup> Ich erwähne bieses Wort hier, obgleich es tein Pflanzenname ift, teils wegen ber Analogie, teils weil man ben Baum nach ber Frucht ganz gut hatte benennen können.

# I. Pflanzennamen sicherer oder mutmaßlicher germanischer Herkunft.

### A) Baume (und größere Straucher).1

1. Gemeingermanische Baumnamen.

affoltra, apfoltra 2c. sw. sem. "malus" (auch apfulboum "malus"): a) (unssettierte Form) appholtra "malum" I 550 19, appholtra "malum inter ligna siluarum. i malogranatum" I 551 42, affaltar "malus" II 159 8.—9. Jahrh.), siluarum. i. malogranatum I 551 42, affaltar "malus" II 159 8 (8.—9. Jahrh.), affoltra, affoltera, affolter, afpholter, affolter, affolter, affolter, affolter, affolter, affolter, affolter, affalter, affaltera, affolter, affaltera, affoldera, affoldera, affoldera, affoldera, affoldera, affoldera, affoldera, affoldera, affalter "malus" III 303 48, affalter "malus" III 364 46, affalter "malus" III 386 43, affalter "malus" III 386 44, affalter "malus" III 386 45, affalter "malus" III 466 45, affalter "malus" III 468 47, affalter "malus" III 468 48, affalter "malus" III 468 48, affalter "malus" III 468 48, affalter "malus" III 503 44, affalter "malus" III 503 44, affalter "malus" III 503 46, affalter "malus" III 505 44, affalter III 713 47, apeldere (nbb.) "malus vel arbutus" III 720 14 b) (fieltiette 50 111 510 40, apuldre, -an fw. fem. (5000) 5. 78), appeltreow, amoutb, apaldr, (m. ?), apuldre, -an sw. fem. (Hoops S. 78), æppeltreow, awnord. apaldr, aschiv. apald, apuld. — Die botanische Bedeutung war Pirus Malus L., der Apfels baum. Üeber die Ethmologie fiehe Hoops S. 79, Schraber Realler. S. 42 ff., Kluge Et. Wb. S. 17. In diesem Zusammenhang möge der Name des Apfels, bon welchem ahb. affoltra abgeleitet ist, besprochen werben. Die ahb. Formen sind aphol, aphul, apfel x. "malum" z. B. I 64751, III 6442, 9812, 19630, 47545, 58127, 67628, plux. ephili "mala" II 24121, eppele, "poma" III 9246, appele, "mala" III 38636, (eich)effele III 50037 x. Bon den zahlreichen Zusammen sehungen mögen solgende erwähnt werden: affricana ephili "mala punica" II 24121, apfelpaum "malus" III 3836, eihaffel "cicidus" III 49614, eicheffele "galla" III 50037, echapfel "galla" III 52935, eichil haphel "galla" III 47416, ephilo chernono "malorum granatorum" I 44718, ephili chernono "malorum granatorum" I 44718, ephili chernono "malorum granatorum" I 55227, ephile puniskero "malorum punicorum" I 533, sichephili "carice", gicurnit ephele "mala granata" III 50435, grawa epphila "cana mala" II 67640, holzephele "mala agrestia" III 50435, holcap(hel) "matranum (= matianum) pomum" III 53037, holcappel "mala matiana" III 5614, kernapfel "malum punicum vel malum granatum" bon welchem abd. affoltra abgeleitet ift, besprochen werben. Die abd. Formen find 'mala matiana' III 561', kernapfel 'malum punicum vel malum granatum' mala matiana. III 361°, kernapfel malum punicum vel malum granatum III 982°, korapfel, kornapfil malum punicum vel malum granatum III 982° f., kernepfii mala punica II 221° i, malcepfili 22. malum matianum III 981°, rotes apholes 22. mali punici I 550 41° f., rota ephili, rota epili, roti ephili mala punica II 181° f., rodaphil 22. malum punicum vel malum granatum III 982° ff., rotepfili malum punicum III 1951°, 196°, rote aphæle mala punica III 581°, surephele mala acida III 504°, suozephel 22. malomellum III 9844 . Beachtenswert sind die Glossen afful malus II 352°, afel malus

<sup>1</sup> Die Ginteilung bes Pflanzenreichs in Baume und Krauter icheint mir für unsere Zwede die paffendfie, da fie für die Boltsauffaffung die natürlichsie ift und von den Alfen im allgemeinen verwendet wurde; fo 3. B. Albertus Magnus u. Konr. von Megenberg; vgl. auch Henriei Summarium (III 90ff.).

<sup>2</sup> hier wie fonst wird aus felbsttlaren Grunden das Gotische ausgeschlossen. — Auf kleinere Berschiedenheiten der Stammbildung wird keine Rücksicht genommen. Bflanzennamen, die entlehnte Beftandteile enthalten, welche nicht aus fremden Pflanzennamen stammen, muffen lieber zu dieser Abteilung gegählt werben als zu ber nächsten, wo frembe ins Deutsche importierte Pflanzennamen behandelt werden.

<sup>3</sup> Bon Ableitungen und Zusammensetzungen mögen die folgenden erwähnt werden: aphaltrin abj. (siehe Graff I 175), Affeldrahe n. pr. (siehe Wilkens Hochal. Konf. S. 41), affalterboum sc. (Graff III 118) Affaltranuangas, Affaltranuanga n. pr., zest Affeltrangen (Wilkens S. 40 s.).

\* Das Auftreten (in Compositis) von Formen mit e-Botal, die lat. Singular-

formen gloffieren, weift wohl auf einen ja - Stamm gleich awnorb. epli, fcmeeb. apple bin

(affeltra vel afel) III 30348, wo bas Wort auch als Baumname auftritt; bielleicht haben wir es hier mit einer Formation zu thun, die in schwed. apel, pl. aplar, norm. apall 'Apfelbaum' wiederzufinden fein burfte, falls biefe nordifchen Formen nicht, wie öfters angenommen wird, auf älteren Formen mit ld (vgl. aschw. apold, apuld, amnord. apaldr) beruhen, was aber keineswegs notwendig ist; bgl. das Material in Svenska Akademiens Ordbok A. 1973. Semasiologisch itt; vgl. oas Vaarerial in Svensta Atademiens Lood A. 1973. Semajologija, interessant sind die Glossen afful 'pupilla' II 241 15 (vgl. II 180 Anm. 10), ougapsel 'pupilla' III 362 24, 391 27. Bgl. Kluge Et. Wh. 6, s. v. Apsel. Auch die Glossen eichapsel, eichil haphel xc. "galla' sind in Betracht zu ziehen. — Die Ethmologie des Wortes ist mit großen Schwierigkeiten verdunden. Die Ableitung des Wortes aus sat. nalum Abellanum kann kaum richtig sein; eher könnte Urverwandsschaft mit sat. Abella bestehen: und sollte das Wort nun wirklich ein Lehnwort sein, müßte es in so früher urgermanischer Zeit aufgenommen sein, daß eine solche Erwägung für unfere Zwecke unberwertbar mare. 1

asc, asca 'fraxinus', selten 'esculus, timalus, quercus': bgl. nol. esch. ae.

æsc, awnord. askr, aschw. asker, adan. ask.

aspa, felten espa 'tremulus' felten 'fraxinus, taxus': bgl. nol. esp, ae.

æspe, æps awnord. 9sp, aschw. adan. asp.

birrihha, birca, bircha "vibex, betula" ("arbutus, populus" je 1 mal) 2: bgl. mnbl. berke, ac. beorc, birce, awnord. biork, schw. björk x.

buohha "sagus" ("vibex, artemisia, bedullanea" je 1 mal): bgl. mnbl.

boeke, ac. bōc, bēce, awnord. bók, asam. bōk, abān. bōgh.

eih "quercus, ilex, orbor", auch "sraxins, terebintus" : bgl. nbl. eik,

mnd. eike, êke, ac. āc, awnord. eik, afdw. ēk, ban. eeg.

elm, elmo, <sup>4</sup> elmboum, ilme, ilmboum "ulmus": vgl. mnd. elm, ae. elm, schweb. dial. älm f. "Ulme" (Riez), dän. dial. ælm (Jenssen-Tusch, S. 348); vgl. damit ablautendes schw. alm, awnord. almr, almr (fiehe Tanım Et. Orbb. 1. b. alm).

elira und erila, erlundoum (III 173<sup>34</sup>) "alnus", ixtümlid, aud, "ulmus" (III 95<sup>48</sup>, III 467<sup>19</sup>) els "alnus" III 720<sup>40</sup>: <sup>5</sup> bgl. ndl. els, mnd. else, ae. alor,

alr, awnord. olr, schwed. dial. aldr, ålder.

forka, fóraka <sup>\*</sup>picea, pinus<sup>\*</sup>, pl. forakun <sup>\*</sup>picea <sup>\*</sup> II 710<sup>11</sup>: bgl. afāchs. 
\*vurkia (Babstein S. 242), ae. furkwudu, awnord. fura, schwed. fura; wahrscheinlich steht dazu in Ablautverhältnis langob. fereka, fereka \*esculus (Bruckner Spr. der Langob. S. 204), ahb. verekeik \*ilex Graff I 127, I 612 \*\* (verschrieben uverekeik z. I. 612 \*\* ff., vvercickeik III 40 \*, uirkeik \*esculus II 701 \*\*); bgl.

Kinge <sup>6</sup> j. v. Föhre, Schrader, Eprachvergl. und Urg. <sup>2</sup> S. 394, Realler. S. 164.

hasal, hasalboum (III 352 <sup>45</sup>, 468 <sup>3</sup>, IV 49 <sup>31</sup>) <sup>\*</sup>corilus, amigdalus, tribulus, einmal <sup>\*</sup>cornus durch Berwechselung mit <sup>\*</sup>corilus': vgl. ae. hæsel, awnord.

hasl, jchweb. hassel.

huls, hulis: huliz "rusco" II 626°, huliso "ruscus" II 683°, hulisboum "rusci" II 689°, hulises, hûlis "rusci", hulis "rusco" II 698°, bulis (ober hulis?) "visco" II 726°, bulis (für hulis) "viscom" II 726°, hulis "ruscus" III 468°, hules "friscone" III 472°, hulisboum "briscone" III 494°, hulesboum

6 Bgl. brisconis hulsi minuti Corp. Gloff. Lat. III 587. 41.

<sup>1</sup> Material zur Beurteilung der Frage ist bei Hehn S. 596, Schrader Realler. S. 42f., Elsving Kulturvärterna S. 65 f., Kluge St. Wb. f. Apfel zu sinden. Es ist für die Frage nach der Etymologie nicht von Belang, ob der Apseldaum unserer Gärten fremden Ursprungs ist (wie es heute die allgemeine Ansicht der Pflanzengeographen ist) ober ob er auf dem altgermanischem Gebiete einheimisch ift. Denn in großen Teilen dieses Gebietes hat es immer Byrus-Arten gegeben, und die Benennung hatte unschwer auf importierte Apfelarten übertragen werden tonnen.

<sup>2</sup> Bgl. die Gloffe populeas: prichino (= pirichino) Gen. 30. 37 (I 3179).

3 Letzteres Ef. 6. 13 (I 498 & f.)

4 Berg. Cod. Seleft. II 685 34.

<sup>5</sup> Gehort hierher alze 'alnus' III 19560 (H. S.: Fragm. Sem. Brix.)?

ruscus' III 567 se hulispoum 'ruscus' III 676 s1, huls 'ruscus' III 720 s2, hulisboum 'rusco' IV 347 56, hulus 'rusci' IV 349 s6: nbl. hulst, ndb. hülse, ae. hole(g)n 'holly', me. hulver, ne. dial. hulver 'holly'. Siehe Kluge Et. Wb. 'f. Hulst, Kluge-Lut E. Et. f. holly. Das abb. Wort bezeichnete höchstwahrsichelich, wie das engl. holly, die Stechpalme Ilex aquifolium L. Bgl. Prizel und Jeffen S. 189. Die verwandten nordischen Worte find: awnord. hulfr—beinviðr, 'aquifolium', dän. dial. hylvertvorn 'llex aquifolium' (Jenffen-Tusch) S. 113); me., ne. dial. hulver könnte sehr gut aus dem Nordischen entlehnt sein.

twa, twinboum 'taxus', tgo 'de taxo' II 940, tigo 'taxus' II 957, ichas n. pl. 'taxi' II 7165 (Wabstein S. 1095): 1 vgl. ae: tw, eow, ech, awnorb yr. linta, linda 'tilia': mnbl. linde, ae. lind (linde), awnord. lind, aban.

aschweb. lind.

salaha, salha 'salix', saloha 'salix' (II 643), salaha 'populus' (III 46613), saliha 'salix' (III 28762) salahûn, gen. 'salicti' (II 68383), salahûn bat. 'salice' (I 55120), sălhas, salas pl. 'salices' (I 4973), salahûn pl. 'salices' (I 61225, 61225), salahîno abj. a. pl. f. 'populeas' (30234), salohîna 'populeas' (I 30380): bgl ae. sealh, awnorb. selja, ban. bial. sælje, fameb. sälg.

sléha: slêhin, slehun, slêhen, slêwin, sleha slehe 'prunelle' III 99 st ff., slehun 'prunelle' III 197 to, sceleboum (= slêhunboum) 'spinus' III 290 st, sleha 'agatia fructus arboris spinosi' III 294 st, slea 'auellana' III 294 st, sleha 'agatia' III 468 st, 477 tt, 511 to, slen(saph) 'acacia, sucus prunellarum agrestium inmaturarum', sle(saph) 'acacia' III 548 to, sleha, slehe, slehen 'agatia' IV 30 st, slehthorn 'ramaus' IV 208 to, sleha 'agatia' IV 218 to, slehe 'agatia vel agacia' IV 357 to ac. slāh, sla pl. slān f. 'sloe', schueb. slânbār, ban. Der eigentliche Psianzenname ift slêhthorn, nhb. schlehendorn (vgl. ac. slāhforn 'blackthorn'), ba ja ursprünglich slêha nur die Frucht der Schlehe (Prunus spinosa L.) bezeichnete.

wida 'salix, vimen' uuidun 'salice' (I 551 31) widahe 'vimina' (z. B. II

4789): vgl. ae. wibig, awnord. vidir, schwed. vide.

# 2. Baumnamen, die nur auf beutschem und englischem (weftgermanischem) Gebiete belegt find.

chen 'picea', III 394, chien 'pinus', z. B. III 958, 7134, kyen 'picea' III 399, kien 'pinus' III 1958, auch in den Zusammensetzungen chiendoum 'pinus' z. B. III 3883, 3910, 545, 56383, chienapphel 'pinea' III 5644, kinuorha 'pinus' (daraus nhd. Kiefer) III 3918: dgl. ae. cēn 'a torch; the Runic letter c'. Obgleich das ae. Wort nicht als Baumname direkt belegt ist, ist die Be-

beutung als Baum wohl die ursprünglichere; vgl. Kluge f. v. Kien.

mapeldor (geschrieben mapeldorn; durch Anlehnung an dorn oder an ahorn?) \*aceradulus, lignum candidum' IV 180 ½, mapulder 'Ahorn' II 716 ¼, mapulderin 'acernus' II 716 ¼, 717 ½; vgl. ae. mapulder. Auf hochdeutschem Gebiet und in hochdeutscher Horm (\*masselten) ist das Wort nicht belegt. Die Glosse mapeldorn (IV 180 ½) muß nicderdeutsch sein, odwohl das betressende Glosse sonst nicht belegt. Die Glosse sonst sie der Gebalder sonst nicht belegt. Die Glosse sonst sie der Gebalder sonst nicht des Eracksonsten ausweist. Das einmal (u. zwar in der Sn. Edda) belegte awnord. mopurr 'Ahorn' ist der Entlehnung (freilich in entstellter Form) aus dem Englischen verdächtig; es beweist seinensalls, daß ae. ndd. mapulder auch auf nordischem Gebiete vorhanden gewesen sei. Kluge, Et. Wb. s. Massholder erwähnt nicht das ndd. Wort. Ausstlalend ist das don Schiller und Lübben angeführte mind. apeldern 'ahorn'.

<sup>1</sup> Tie Glosse ift aber wahrscheinlich niederbeutsch. Die mehrsach angegebene abb. Form tha kann ich nicht belegen.

<sup>2</sup> Die von Kluge a. a. D. angeführte Bebeutung 'Riefer, Fichte' vom ac. Worte tann ich nirgenba wiederfinden und muß ich bis auf weiteres als zweifelhaft anfehen.

wih 'populus. arbor albis foliis' H. S. (III 284 65 f.: in zwei H. f.) ift mahr-scheinlich mit ae. wice "cariscus", me. wiche 'ulmus', ne. wych-elm zusammenzustellen, obgleich die Etymologie sonst dunkel ist.

3. Rur auf beutichem Gebiete belegte Baumnamen' abhorn 'cornus' III 41 21 abhorn 'platanus' III 283 25 u. f. w. Siehe folgendes Wort.

abhorn cornus III 41° abhorn platanus III 283° ii. 1. w. Stepe folgendes Wort.

ahorn platanus. a) Formen. ahorn, hahorn, ahor, ahorin, ahurn, acharn, achorn, abhorn (für \*ahhorn?), aorn ft. m. b) Belege. a) Unflettierte Form: ahurn "platanus' I 286 5° (= Gen. 30. 37), aorn "platanus' I 300° (- Gen. 30. 37), "ahorn platanus' I 303° (= Gen. 30. 37), ahorn "platanus' I 574° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' I 584° (= Gect. 24. 19), ahorn "platanus' I 584° (= Gect. 24. 19), ahorn "platanus' I 584° (= Gect. 24. 19), ahorn "platanus' II 371° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' II 688° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' II 688° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' II 688° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 688° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 588° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 39° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 282°, ahorn "platanus' III 249° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 283° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 283° (- Gect. 24. 19), ahorn "platanus' III 326° (- Gect. 24. 120° (- Gect. 24. 120° (- Gect. 24. 120° (- Gect. 24. 120° (- Gec positum: ahornen Abj. im Kompositum ahornenboum -bom, III 401 60; Kom= positum aornboim III 5446. c) Botanische Bebeutung. aborn bezeichnet mahrscheinlich hauptsächlich den Bergahorn, Acer Pseudo-Platanus L., Siehe Schrader, Reallexikon S. 33.4 Bgl. mazzaltra. d) Ethmologie. Allgemein wird Berwandtschaft mit lat. acer, griechich äkastoz angenommen. Auffallend sind die beutschen Formen mit Nasal nach dem a-Bokal, worüber siehe Kluge Et. Wb. Ahorn. Wuß dem Deutschen ist das Wort in das Dänische (ahorn), Holländische (ahorn) und Slavische (altsl. javorü) übernommen worden. Dagegen könnte dän. ær, ærtræ 2c. "acer" (Fenssen Eusch S. 1) urverwandt sein. Beachtenswert ist dän. naur, das mit dem deutschen Worte wohl in irgend welcher Weise zusammens hängen dürfte; vielleicht ist das anlautende n in derselben Weise zu erklären als das in ne. newt.

arlezboum, siehe erlizboum. belizboum "populus" Berg. Cob. Baris. 9344 (II 70185), belzboum "popu-

<sup>1</sup> dier nehme ich einige Baumnamen auf, beren einheimischer Ursprung mehr ober weniger fraglich ist, da die Etymologie dunkel ist. — Wenn ein Baumname auch auf anderen Sprachgebieten vorkommt, aber dieses nicht auf Urverwandtschaft beruht (fo 3. B. wenn ber Name aus bem Deutschen in andere germanische Sprachen übernommen ift), fo wird er natürlich zu ben fpezififc deutschen Baumnamen gezählt.

ahorn ift hier verberbt aus dhorn.

<sup>3</sup> Berberbt aus dhorns. 4 ornus wird einigemale durch aborn glossiert; zur Erklärung dieses Umstandes f. Fischer:Benzon S. 218.

<sup>5</sup> Diefer Rasal braucht wohl nicht barauf hinzuweifen, daß aborn aus anborn entstanden sei, sondern ist mahrscheinlich setundar wie das 1 in mnd. alhorn, elhorn (Schiller u. Lubben) Syn. Apothec., bas u. a. auch 'Ahorn' bedeutet.

lus III 466 11, abs. bellicinę populeas Gen 30, 37, Cob. Coloniensis CVII s. 32 (I 319°), in niederdeutscher Form belit populus III 96°s, belit populus .... altera nigra III 196°s, beled (d könnte auch als a gelesen werden) populus, III 506°s. Dieses Wort, das noch nicht ausgeklärt worden ist, könnte zwar wohl ein einheimisches sein (vgl. belle, bellwiede bei Prizel u. Ressen S. 300 f.), ist vielleicht jedoch besser für ein fremdes anzusehen. Man könnte es dann entweder mit abb. belix "Belz" (vgl. mnd. pelter "Aurschner", ne. pelt sheep-skin') identissieren (wegen des Aussehens der Blüten- und Frucht= tätichen) voter mit dem hiermit verwandten abd. belzon 'pfropfen' zusammen= ftellen. Diese Mutmaßungen sind aber allzu unsicher, als daß man den einheimischen Ursprung des Bortes bestimmt in Abrede stellen könnte.

dart 'pinum' Berg. Cod. Paris. 9344 (II 714 b2) ist vielleicht nur eine

dart 'pinum' Berg. Cod. Paris. 9344 (II 714°) ist dieucit nut eine Berstümmelung auß danna ib. (II 699 4°).

erlizdoum 'ornus' III 41 5°, erlizdoum, erlezdaum (erlédoum) 'cornus' III 96°2 ff., erlizdoum 'cornus' III 295°0, erlisdoum 'cornus' III 713 18, arlzpaum 'esculus' arlzdaum, arlzdaum, harlezdoum 'cornus' III 41 19 ff., drlizdoum, arlizdoum, arlizdoum, arlzdaum, arlzdaum, arlzdaum, arlzdaum, arlzdaum, arlzdaum 'cornus' III 41 44 6 ff., arlzdaum 'cornus' III 41 6 31 f., arlzdaum, 'cornus' III 73 37, arlzdaum III 196 33, arlzdaum 'acernus' III 352 6°, arlzdaum (geschiteben ariczdaum) 'cornus' III 386 34.

Dar einseimische Urinruma dieses schwieriaen Wortes ist sehr tragsich. Obwohl Der einheimische Ursprung dieses schwierigen Wortes ist sehr fraglich. Obwohl bas Wort von dem Sprachgefühl wahrscheinlich mit erila zusammengestellt wurde, hängt es mit diesem Worte doch kaum zusammen. Das Wort lebt noch in der Form Erlitze (Fischer-Benzon S. 216) und Herlitze, Herlitzenbaum, Herlitzenstrauch 2c. (Prizel-Jeffen S. 112), alle Bezeichnungen für den Corneliusfirschbaum (Cornus mas L). Man könnte versucht sein, das Wort für ibentisch mit dem Stadtnamen Arles, lat. Ar(e)läte zu halten; vgl. die Benennungen welscher Kirschbaum, Welschkirsen "Cornus mas", Prizel-Jeffen a. a. D. Dabei scheint aber die Affrikata schwierig zu erklären zu sein. — Erwähnungswert sind die Benennungen Arlesbeerbaum, Arlesbaum 2c. für den Sorbus Aria (auch für Sorbus torminalis), fiche Graßmann S. 116, Britzel-Jeffen S. 288. vel(a)wa. velware "Weibenbaum": relovin "salices" Berg. Cob. Berol. mf.

lat. 4°. 215 (II 71964), velare 'sambucus' III 4381, felwar 'paliurus' III 4363, velvar, velwer, velber, veler "salices" III 44 ° ff., uelua, uelwe III 96 12 ff., velware "vibix" III 353 15, veluo "vibix" III 386 21, ueluer "vincus" III 676 39, velwe \*salices" III 713 \*6. — Etymologie bei Schrader Sprachvergl. u. Urg. \* S. 394,

Rluge Et. Wb. 6 S. 109.

vercheih "ilex", uirheih "æsculus", fiehe oben S. 211.
fiohta, fiuhta "pinus, picea", z. B. II 716 (verberbt), 717 1, III 39 10,
95 8. Ethmologie bet Schrader, Realler. S. 241, Riuge Et. Wb. 6 S. 112.
fuelboum "mirice" IV 280 10.

gaizpom slotie Berg. Cob. Berol. mf. lat. 4°. 215 (II 721 18), gayspaum staxus' III 43°, geizpoum, giezepoum, giezilboum slothon' IV 76° 1, geizboum slothos' IV 149° 1, geizboum malus' (für mellam, tygl. lothon genus arboris quam Latini mellam vocant im Incunabelbruck ber GIL Sal.). Wir haben es hier natürlich nur mit gelehrten Bersuchen zu thun, die lat. Worte (die ja eine Pflanze bezeichneten, die den Deutschen fremd war) zu glossieren. Bei Pripel und Jessen sindet sich geisbaum als Name für Acer pseudoplatanus und Fraxinus excelsior.

gerpoum 'lothon' IV 171 22; bgl. voriges Wort.

haganbuohha "carpenus" sehr häusig, z. B. III 41 32 ff., 94 56, 229 6, 467 1, 696 23, IV 44 35; es glossiert lat. ebenus an den folgenden Stellen: haganpuocha

<sup>1</sup> Dies ist die Ansicht Schraders, Reallexison S. 207.
2 In diesem Falle würde der Rame als ein von der beutschen Bollsphantasie geschaffener zu betrachten sein, gehörte also nicht zu der nächsten hauptabteilung, die fremde, ins Deutsche importierte Pflanzennamen behandelt.

'ibeno' II 400 51, haganpuocha 'ebeno' II 414 23, 474 23, haganbuoche IV 140 48; außerdem sind zu erwähnen hagenbuoche "arbutus" III 386 <sup>7</sup>, haganbuocha "colona" (= colena) III 516 <sup>11</sup>, hagenpuoch "corilus" III 41 <sup>30</sup>, hagenbuoch "ornus" - Die botanische Bedeutung ist Carpinus betulus L. — Dan, avenbøg 

hariaraeih, hartiraeih, hartiueih, hertiueih 'quercus' I 612 \* ff. hat(t)rugil 'sanguinarius': hardtrugilin, barittrugilin, hartwigilin, hart-

rugilin, hartugelein, harttrugglin, hartrugleins (abi.), hartrugil, hartdrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, harttrugil, hartrugil, harttrugil, harttrugil, hartrugil hartrugit, hartrugit, harturugit, harturugit, hartrugitom, hartrugitom, hartrugitom, hartrugitinholz "sanguinarium" III 44 5 ff., hartrugit "sanguinarium" III 54 15, hartrugit "sanguinariu" III 57 15, hartrugit nartrugit "sanguinarius" III 95 15 ff., hartrugitinholz, hartrugit "sanguinarius" III 195 6 hartrugitinholz, hartrugit narius' III 173 11, harttrugil 'sanguinarius' III 195 65, hartrugelinholz, hartrugelboum, 'sanguinarius' III 286 65 f., hartrugilboum, harttrugilboum, hartrugilboum 'sanguinarius. arbor' III 287 64 ff., hartrugil 'sanguinarius. arbor' III 308 16, harttrugelin 'sanguinarius' III 323 55, harttrugelin c. 'sanguinarius arbor' III 344 24 f., haritugil 'sanguinarius' III 352 65, hardrugelinboum 'sanguinarius' III 386 81, hartrugilin 'sanguinarius' III 467 82, hartrugil 'sanguinarius' III 468 27, hartrugila 'sanguinarius' III 468 27, hartrugila 'sanguinarius' III 509 10, hartrugilin 'saginarius' III 676 81, hartrugil 'sanguinarius' III 713 43, hartrugilin 'saginarius' hartrugil se 'sanguinarius' IV 94 61 ff. ... Ste harterugeliniz, harttruglin, harttrugil ac. 'sanguinarius' IV 94 51 ff. — Die botanische Bedeutung ist Hartriegel, Cornus sanguinea L. — Was die Etymologie betrifft, ist die von Prizel und Jessen S. 112 abgewiesene Ansicht, daß das zweite Glied eine Ableitung von dem Worte Trog (abb. troc, trog) ist, ohne Zweisel (obwohl auf etwas verschiedene Weise) die richtige, da ja Trog für eine Erweiterung des ibg. Stammes dru Baum, Hols' zu halten ist (vgl. Kluge Et. Wb. <sup>a</sup> s. b. Trog). Die Bebeutung des ahd. Wortes hart(t)rugil war dem-geniäß 'hartes Holz, harter Baum'. Hiermit stimmen ja auch andere Namen des Hartriegels gut überein: deutsch beinweide, hartbaum, hartbom, hartstrauch,

wie aschw. træ "Baum" (aus \* treva) und stimmt genau zu dem awnord. n. a. pl. trió (Noreen, Altisc. Gr. \* 298 Anm. 2). 1 harczpawm 'storax' III 4448 (vgl. harzuch, harzug 2c. 'colofonia' III 106 °ff., harzoc colofonia III 172 °7, harzoch colofonia III 199 °, harz colofonia III 517 °7).

kartweide, isebaum, isekolz, iseruthe (Prizel und Jessen), schwed, kārdved, ban, kārdendom (Jessen). Eine berschiedenartige Auffassung bertritt Bugge, Beitr. XIII 509, welcher sich auf schwed. try Lonicera Aylosteum L., Ligustrum vulgare stügend eine Grundsorm ibg. \*druwilos = urg. \*truwilas \*trugilas anninumt. Schwed. try ist aber wahrscheinlich von demselben Stamme

hohboum 'cedrus', Nott. Pfalmenüberf.

holuntar, holantar 2c.: holantar 'sambucus' II 102, holdir 'sambucus' II hountar, holding the holding holding holding holder, holder, holder, holer, holer, holer, holer, holding, holdi olderb(oum) 'sambucus' III 196 20, older 'riscus' III 196 32, holenter 'riscus'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bermutung, daß der Bokal in schwed. try mit dem is des awnord. Wortes tbentisch sei, ist neuerbings auch von v. Fricsen, Skrifter utgisna af K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala VII. 2, S. 49 ausgesprochen worden.

III 255 50, holenter, holre, holler "sambucus" III 256 62, holder "riscus" III 287 29, holder, holare "sambucus" III 287 67, holantar "amatilla, actex" III 294 53, holandir "riscus" III 307 26, holanter "sambucus" III 308 17, holder "sambucus" III 323 49, holær "sambucus" III 327 69, holder "riscus, sambucus" III 343 29, holder "sambucus" 344 28, holinder "sambulcus" 352 49, holender "riscus" III 386 17, holender, holantar, holara, holder "sambucus" III 467 26 ff. holuntar "sambucus" III 468 44, holanter "activ" III 477 16, holenter "arrifulsus" III 478 12 holanter III 468 44, holanter "actix" III 477 16, holenter "aprifulsus" III 478 12, holentras (- - saf), holetres (- - saf) III 478 \*\* f., holenter 'coriandrum' III 479 18, holenter, holre "sambucus" III 484 32, holecter "herniosus" III 488 45, holender (bere) "acini sumbuci" III 493 32, holender "anagloxena" III 493 81, holender 'hirniosus' III 501 16, holender 'sambuca' III 508 41, holenter 'sambucus' III "hirniosus" III 501 16, holender "sambuca" III 508 11, holenter "sambucus" III 512 14, holder "anagloxena" III 518 6, holunder "atrapassa" III 524 14, holunder hnoth "cimax" III 527 18, holundern(blumen) "adramasca" III 535 8, holundern(knoph) "cimara sumbuci" III 539 4, holundern(blumen), halander plut "flores sambuci" III 541 11, holundervorz, holunder(blumen), holder (plumen) "atrapassa" III 547 15, holundervorz, holunder(blumen), holder (plumen) "atrapassa" III 547 15, holar "sambucus" III 586 16, holer "sambucus" III 676 28, holder "riscus" III 713 28, holler, holunder, holer "acrifolium, genus ligni" IV 18 17, holonder, holander "sambuca" IV 158 29, holander "sambuca" IV 208 28, holarn "actix" IV 357 7. Auffallend und scholender, washoleler, washoleler, washoler, washoler, washoler, washoler, washoleler, washoler, bucus' III 43 25 ff., washolder 'sambucus' III 386 47, III 713 24; vgl. die Gloffe rusco hulisdoum vel uuasholo II 689 66. Wahrscheinlich liegt hier eine Berftümmelung von ahd. wachalter "iuniperus" vor (f. wehhaltar S. 219). Das nächstfolgende lateinische Wort in dem "Versus de Arboribus" (III 43) ist nämlich nutyftotgetide intentigle Wit it beit Versus de Arboridus (111 43) ift inintig iunipero, das in einer H. mit Washolter glossiert wird. Ich gebe hier das Bort als spezissisch deutsch, obwohl auf nordsichem Gebiete urverwandte Wörter vorliegen könnten. Das Berhältnis dieser Wörter zu dem deutschen Worte ist nämlich zu dunkel, als daß man holuntar zt. anders behandeln könnte. Dazu kommt, baß die Sambucusarten nicht in Standinavien einheimisch find, so daß die diese Arten bezeichnenden Namen a priori der Entlehnung verdächtig find. Als eventuell urberwandt betrachte ich aschweb. hylle "sambucus", schweb. hyll, hylle x. "Sambucus Ebulus und Sambucus nigra", dän. hyld, hyll, høl x. "sambucus nigra", dän. hyld, vandhyld, skovhyld, rosenhyld "vidurnum Opulus" (vgs. beutsch Rosenholder, Wasserholder "Vidurnum Opulus", Prihes und Jessen, 3437). Im Mittelengsischen kommen die Formen hilder "sambucus", Promptorium Parvulorum S. 239, hildertre, Boc. 163, hillortre Boc. 191, hillerntre Promptorium Parvulorum S. 239 bor. (Bgl. Stratmann-Bradley). <sup>1</sup> Es sind diese englischen Formen sehr schwierig zu beurteilen. Falls die nordischen Formen wirklich einheimisch find, ließen sich die englischen unschwer durch nordischen Ginfluß erklären (3. B. als Kontaminationsformen von dem einheimischen alder, elder 2c. und dem nord. hylle).
holzboum "ramnus" III 96 °°.
iseich "ilex" III 40°, iseiche "ilex" III 352 °°. Nach Pripel-Jessen S. 325

ift Eiseiche eine Bezeichnung für Quercus sessilistora.

huzpawm 'lentiscus' III 40 49 (aus nuzboum verberbt?).

chranapoum 'iuniperum' I 440 °2.
chranawitu 'iuniperus', ziemlich häufig: z. B. chraniwito, chraniwit

"""

111 4241 (inöt chranbi-"iunipero" III 43 87 ff., kranwitpoum "iunipero" III 43 41 (spät chranbistouden" ib.), cranwith "iuniperus" III 574, cranwide "iuniperus" III 352 52. chranawito 'iuniperum' III 474 31, cranwither 'arciotidos' III 548 66, chraneuito 'arciotidus' III 602 11, chranevvite 'iuniperus' III 676 88, khranauuitu "iuniperum" IV 220 °. — Wegen der Etymologie des Wortes fiehe Kluge Et. Wb. 6 f. v. Krammetsvogel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch die Formen bei Britten and Holland S. 607. <sup>2</sup> Pritzel-Jessen S. 196 führen Krannbittstaube aus Tirol (um Brixen) an.

kreozpaum (vel khranauuitu) 'iuniperum' IV 220 6. Bielleicht ist die ursprüngliche Form als \* greozdoum anzuseten. Ober ist bas Wort mit mndl.

uriprungling form als greezooum angliegen. Doet it das 250tt mit mind. cruceboom "benaming van een boom ook wonderboom geheeten, de riching communis of palma christi", beutigh Kreuzbaum (Grimm) zusammenzustellen? chriechboum 2c. "cinus" III 38 41 ff., crichpoum "cinus" III 53 46, crechboum "ornus" III 53 60, krichboum "cinus" III 94 21, criechboum "cinus" III 229 8 ff., 269 22, criehboum "cinus" III 297 16, criehboum "cinus" III 314 56, crichboum "cinus" III 324 47, criechboum "cinus" III 332 5, crichboum "cinus" III 353 18, criechpoum "cerasus" III 407 22, criehpoum "cinus" III 676 51, 713 23, crichpoum, chirboum "cinus" IV 184 1. Det Ursprung bes möglicherweise enterpous III sont to surface sit buttes (Ref. 186) is Kniche Cottone leichen. lehnten Wortes tit dunkel. Bgl. Kluge Et. Wb. f. Krieche. Schweb. krikon stammt aus dem Deutschen.

quecholder 'iuniperus' III 386. 1 18

leine 'ulmus' III 41 1.

leine 'ulmus' III 41'.

lindoum, limboum 'ornus' z. B. II 372 23, 376 25, 631 43, 681 40, 688 12, 697 27, 701 44, 705 49, 710 12, III 41 25 ff., 95 50 ff., 196 7, 249 7, 282 88, 304 83, 321 25, 326 43, 352 85, IV 153 35, limpon 'coptus' III 713 21, limboum x. "cornus' III 41 14 ff., lintdoum (für limboum?) III 53 26, leindoum III 40 43. Nach Schrader, Realler. S. 33, ist die botanische Bedeutung des Bortes hauptsächlich 'Acer platanoides, Spitzahorn'; Fischer-Benzon S. 218 deutet es als Acer Pseudoplatanus, Bergahorn. Wahrscheinlich haben Schwankungen betreffs der Bedeutung stattgefunden. Das Bort, das wohl mit maked. kaivórpoxog zustamenzustellen ist (Schrader dei Hehrer S. 579, Realler. S. 33), läßt sich schwert wit annord klume schwan as schwer lan, dan, einersetts oder schwierig mit awnord. hlynr "ahorn", aschwed. løn, dän. løn einerseits ober mit nhb. Lehne, Lenne andererseits vereinigen. Ae, blyn in den Ereter Ratseln 56, 9 ift zweideutig und kann sowohl als klynn wie als klin gedeutet werden. Solange also die Beziehungen zwischen den verschiedenen Worten dunkel sind, kann abb. lindoum bis auf weiteres als spezifisch deutsch betrachtet werden.

malzephili "malum matianum" III 98 16 ff., obwohl kein Baumname, moge

hier der Bollständigkeit wegen erwähnt werden.

III 468 4, mazzaltra, mazzaltera zc. \*tramasa\* (= tramasca) IV 104 \*1 ff. mazaltra, mazzaltera tramasca) IV 104 \*1 ff. mazaltra, mazalter \*tramaratia\* III 260 \*15, mazzaltra zc. III 290 \*16, malzaldra III 309 \*16, mazzaltra \*tramarga\* III 468 \*25, mazzalter III 468 \*3, mazzaltra \*tramalga\* III 696 \*4. Das Berhältnis bes Bortes zu ae. mapuldor zc. (vgl. S. 212) ift zu bunkel, als bag es als gemeingermanisch ober gemein-weftgermanisch gegeben werben könnte.

melboum, meleboum, meliboum "lentiscus" III 40 38 ff., 53 50, 94 17 ff., 94 21 f., 195 33, 303 13, 353 18, 386 28, 713 14. Lat. lentiscus bezeichnete ben Mastixbaum (Pistacia Lentiscus L.); es ist schwierig zu erklären, weshalb man mun den Mastixbaum mit dem Nannen "Messbaum" bezeichnete, der jetz Sorbis aria und Cratægus oxyacantha bedeutet; außerbem finden wir bei ben Schriftstellern des 16. Ih. einen großen Mehlbaum, Sorbus Aucuparia, und einen kleinen Mehlbaum, Viburnum Lantana. Bgl. Fischer-Benzon S. 217 f.

nuzboum 'corilus, nux, nucus, nuccinus, iuglans, nucarius' aum

<sup>1</sup> Bergl. mhb. diu queckolter birt ane bluot im Traugemundlied bei Mhoff u. Scher. Denkin. S. 147. Die Ethmologie ist bei Grimm DBb. ju finden.

2 Uber mlat. ornus mit der Bedeutung 'Ahorn' siehe Fischer-Benzon a. a. O.

3 Kluge, Et. Bb. s. v. Lehne betrachtet den Baumnamen als ursprünglich gemeingermanisch und stellt lindoum mit awnord. hlynr dirett zusammen.

Beispiel I 317 11, II 368 50, III 38 55 ff.. 93 55 ff., 195 19, 282 5, 386 15, 467 14, 468 19 2C. 1

rekkolter "juniperus": reckalterpoum "iuniperus" I 432 35, recholdir, recholter "iunipero" III 43 37, rekolterber "artiotidas" III 52 34, rechiltir "artiotidon" III 469 13, recolter "arcettes iuniperi" III 469 33, recolter "iuniperus" III 511 45, rekolter "iunipero" III 713 35, rechelterbouma 'iuniperi' IV 347 69, recchelterboum 'aspalitum' IV 363 °.

rust, rest 'ulmus' III 41<sup>1</sup>.
selpoum, selpaum 'frutices' II 767 <sup>41</sup>, selpoume 'uimine' II 768 <sup>91</sup>. Wenn aber bas Wort aus \* selhdoum entstanden ist (vgl. awnord selja "salix"), gehört es nicht hierher.

scaldeiche 'ilex' III 386'.

slateihi "ilice" II 698 17, slaheic "æsculus" II 702 17, slat eichi "ilice" II 714 18

sleizeich "esculus" Ef. 44. 14, Clm. 4606 (I 612 66). Das erste Glieb ber Zusammensetzung identifiziere ich mit mnd. slet 'rohe, biegsame Holzstange; junges Holz, zur Belegung ber Balten, um Heu, Stroh, Garben 2c. barauf zu legen (Lübben); ist slat-, slah- in slateiki, slaheic (f. oben) aus sleiz verberbt?

spērboum: spereboum, sperboum (spät sperwelbaum) 2c. \*esculus\* III 39 \*9 ff. sperbaim 'esculus' III 56 55, spereboum 2c. III 94 s f., spelboum 'esculus' III 94 s, sperboum 'sorbarius' i III 95 29, spereboum, sperbaom 'esculus' III 195 26, 94°, sperboum 'sorbarius' 1 III 95°, spereboum, sperbaom 'esculus' III 195°, sperboum III 300°, sperboum 'hesculus' III 488°, spereuueboum 'hesculus' III 501°, sperbou 'esculus' III 713°. Die botanische Bedeutung ist Sorbus domestica L., Speierling, Spierling, bet im späteren Latein æsculus, esculus genannt wurde, vgl. Hicker-Benzon S. 147 s. Zur Ethmologie siehe Schrader Bezz. Beitr. XV S. 288.

spirboum 'sorbus, esculus': spirboum Wirzburger Marktbeschreibung (Denkm. 64), spirboum 'esculus' III 252°, spiboum 'sorbius' III 290°, spirboum 'sorbius' III 290°, sp

nehmen, daß das i ursprünglich kurz war, da das Wort höchstwahrscheinlich mit dem vorhergehenden zusammenhängt. Nhb. Speierling macht es aber wahrscheinlich, daß auch eine Aussprache mit & existierte. Eine solche Aussprache ließe sich erklären durch Anlehnung an ein unbelegtes ahd. \*spir, das in den anderen germanischen Sprachen vielfache Entsprechungen hat: mnd. spir jede anderen germanischen Sprachen vietsache Emisprechungen hat: mnd. spir sede kleine Spitze, besonders Gras und Kornspitze', ae. spīr 'tapering shoot of reed', me. spīr 'sprout', ne. (u. dial.) spire 'a tapering dody, sprout, steeple, a stalk or blade of grass', ne. dial. spire 'a joung tree' (Halliwell), awnord. spira 'Stiel, Stengel, Baumstamm von geringer Dide' (Vgl. awnord. spiruviðr 'Holz von dünnen Bäumen'), norw. dial. spira sp. 'Stamm von einem jungen Baume, Balken in einer Bride, Strahl, dünnes Bein' 2c. (Aasen, Ros), norw. dial. spira sp. 'svinne Spitze, Lurmspitze, Strom, Strahl' (Aasen Ros), norw. dial. spira vo. 'sprießen, emporspringen, strömen, strahlen', schwed. spira sp. 'Inrießen'. \*Turmspike, Scepter", spira upp 'sprießen', schweb. dial. spira sej 'sprießen', dän. spir, spire se. 'Spike', spire vb. 'sprießen', vc. spinnilboum 'fusarius': z. B. spinnilboum, spintulboum, spindelboum vc. 'susarius' III 37 27 ff. spinnilpoim 'susarius' III 56 26, spinnelboum vc. 'susarius'

<sup>1</sup> Es ist schwierig zu entscheiben, ob as. hnutbeam 'nut-tree' auf Urperwandtsschaft mit dem deutschen Worte beruht, oder ob sowost das deutsche wie das engl. Kompositum erst in sondersprachlicher Zeit gebildet worden sind. Da aber das gemeingerm. nuz das primäre Element ist, konnie das Wort auch als gemeingermanisch gelten.

<sup>2</sup> Bgl. sorbarios Capitulare 70, 77. Syl. sorbarios capitulare 10, 11.

Shir die Frucht des Baumes find die folgenden Namen zu erwähnen: spere biron 'sorbæ' II 708 th, sperth pirun 'crustumiis piris' II 721th, sperew, sperwn, speruunt, spirling, spewnt 2c. 'escule' III 99 th, spirling 'escule' III 99 th, speruun 'esculæ' III 197 sh, spirling 'escule' III 99 th, speruun 'esculæ' III 197 sh, spirling 'escule' III 99 th, speruun 'esculæ' III 197 sh, spirling 'escule' III 99 th, spirling 'escule' III 99 th, speruun 'esculæ' III 197 sh, spirling 'escule' III 99 th, spirling 'escule' III 90 th, spirling

III 95 20 ff., spilboum 'fusarius' III 95 20, spinilboum 2c. 'fusarius' III 195 67, II 95°, spitodum iusarius III 95°, spintodum 2c. 'fusarius' III 195°, spintedoum 2c. 'fusarius' III 274°, spintedoum 2c. 'fusarius' III 274°, spintedoum 'fusarius' III 286°, spinnelboum 'fusarius' III 300°, 317°, 335° spinnelpoum 'fusarius' III 676°, spinnelpoum IV 355°, 2c.; die Beipiele sind äußerst zahlreich. Das Wort, das den Euonymus europæus bezeichnet (nach Prizel und Jessen auch Carpinus Betulus), gehört eigentlich nicht zu dieser Abteilung, aber auß Bequemlichseitsrücksichtigten führe ich es hierhet.

Es beruht nämlich auf einer überseigung auß dem Lateinschen. Micht fusarius (= Euonymus europæus) ift nämlich von dem sch. füsus "Spindel" gebildet, 1 und das deutsche Wort ift eine Nachbildung nach dem lat. Worte. Bgl. das in derselben Weise entstandene engl. spindle-tree "Euonymus europæus" ("bycause the timber of this tree serveth well to the making of spindles." Lyte bei

Britten und holland, A Dictionary of English Plant-names & 447).

sporahboum, sporah, spurha "iuniperus": sporahpoume, sporahpoumo, sporah, spurca, spurcha "(subter) iuniperum" I 440 55 ff., sporchun "(ad) terebinthum" II 762 37, spuchra "iuniperum" IV 270 1, spurgono "iuniperum"

IV 2742.

svelcbovm 2c. 'sorbarius' III 95.25 ff., suelebom 'sorbarius' III 196.1. stanivvit 'iunipero' III 43.88 ist berberbt aus c(h)raniwit. suozephel 2c. 'malomellum' III 9844 ff., vgl. malzephili oben,

suozephel x. "malomellum" III 9844 ff., vgl. malzephili oben, tanna "abies, picea, pinus": tanna "abies" I 42931, II 624, tanne "abietes" II 247, tanna "abies" II 67529, dannum "abiete" II 6924, danna "abies" II 69840, danian "abiete" II 71646, tanna, tanne, danna x. "abies" III 3863, tann "picea" III 396, tann "pinus" III 3920, tan "abies" III 5636, tanna, danna x. "abies" III 9441 ff., danna, tanne "abies" III 19537, tanna, tanne III 221241, tanna "abies" III 2651, tanne "pinus" III 3276, tanne "abies" III 35256, danne III 3861, danna, tanna "abies" III 46630, tanne "abies" III 4689, tanne "abies" III 71313, tanne x. "abies" IV 2711 ff., tanne "abies" IV 2129, tanna "abies" IV 2191; Abietung tannin, tennin, dennin abi. "abiegnus" 3. B. I 43027, 43350 ff. III 9753 ff., 19654, IV 2724. 2

tederpaum (ober toderpaum) "ceratus" III 3829.

tirnpauma "cornes silva" II 76129, tirnboum "fraxinus", III 4017, tyrn, dirnboum "cornus" III 4120.

dirnboum cornus' III 41 20.
wehhaltar α. 'iuniperus': wechilterboum 'iuniperus' I 430 49, vuehalterpoume, wecholterpoum, wechilterboum 2c. 'iuniperum' I 440 55 ff., uac(h)aldra \*iuniperi\* II 698 \*\*, walsholdira, wahsholdire, wahsholder, washolender, washoler, ashollider \*sambucus\* III 43 \*\* ff. (vgl. holuntar oven), wechalter, wechilder, wechilter, w...ltir, wekiltirboum, werchelboum, washolter, wachalterbom, "iunipero" III 43 88 ff., wechaltu "paliurus" III 43 59, wachalterbere "arcioditas" III 52 84, wachalter, wechalder, wechiltir, wecholder, wecholter 'iuniperus' III 96 18 ff., wachalterbere, wechalterberi, wechelterberi, wercholterbere, weccolterbere c. "arciotida" III 99<sup>58</sup>ff, wechelter 'iuniperus' III 173<sup>55</sup>, vveh: alter, wecholunt 'iuniperus' III 196<sup>18</sup>, wecholterbere, vechalterbere 'arciotida' III 197<sup>88</sup>, wechalterboum, wechelterboum, wachalterboum, wecholderboum 'iuniperus' III 242<sup>24</sup>ff., wechalter, wecolter, wechalter 'paliurus' III 250<sup>19</sup>ff., wechelder boum, weckelderboum, wekelterboum 'iuniperus' III 277 ° [., uuecchterboum 'iuniperus' III 302 °, vvechelter 'iuniperus' III 319 °, wechalter 'iuniperus' III 386 ° [.]

[bg[. holuntar oben], wechalter 'farnaicus cippus' III 467 ° [.]

[iuniperus' III 469 °, wecholderboum, 'iuniperus' III 501 ° [.]

[iuniperus' III 464 ° [.]

[iuniperus' III 517 ° [.]

[iuniperus' III 518 ° [.]

[iuniperu perus' III 51481, wechalterber 'arnotides' (= arciodites) III 5178, wachalter

<sup>1</sup> Gine andere vulgarlateinische Ableitung aus fusus, die benfelben Baum bezeichnet, last fich in ital. fusaggine, frz. fusain, prov. fusanh s ertennen.
2 Die von kluge Et. Bb. f. v. Tanne und Schrader Realler. S. 241 angegebene Bedeutung 'Giche' habe ich nicht auffinden tonnen.

"hussorida" III 520 23, wachalderber "arciotide" III 524 33, wachalderdorn "gumma cedri' III 529 40, wachaldernbere, wachaterenber 'arciotide' III 535 48 f., wachaldercorn 'iuniperi' (bas zweite c aus d rabiert), wachalderbere 'arnotide' (= arciotidæ) III 536 17, wachalderndorn, wechlalter 'iuniperus III 542 81, wachalderbere, wachaderbere 'arciotidos' III 548 65, wachaldern, wechkalter 'iuniperus' III 559 18, vvechaltere 'iunipero' III 676 33, washolder 'sombucus' III 713 84 (fiehe holuntar oben), wechalterboum 'iuniperus' IV 147%, vegholderboum 'iuniperum' IV 2701. — Ein Erklärungsversuch bes schwierigen Wortes findet fich bei Grimm, Ab. Wälber I 138; richtiger Uhlenbeck P.B.B. XXVI S. 311. wehorn 'cornus' III 41 11.

vvichpoum, uuihpoum, uichpoum, uuicpoum, wichoum (fichpoum, figboum) "casia" \$\pi\_1\$ 44. 9 (I 516 \$^4\ff.), wihpoume "casia" II 676 \$^3\text{o}, wichboum "casias" II 722 \$^2\text{o}, wichboum \$^2\text{c}\$ (casia" II 97 \$^4\ff., uichboum "cassas III 19626, withboum "cassa uirga corticis robusti purpureis foliis" III 29710, vvihboum "cassia uirgulta corticis robusti purpureis foleis" III 31446, wichboum, uuichpoum "cassia III 46751, withboum "cassia lignea" III 48629, 1 vvihpoum, vvichpoum "cassia" IV 4446f., wichboum "cassia. flores olentes. unde unguentum conficitur, nascitur in aribia uirga, robusti corticis. et purpureis foliis ut piperis. . . . herba est similis coste. et est pigmenta' IV 124 °6 ff. uuihboma 'casie' IV 350 °. Mlat. cassia bezeichnete berschiedene im Orient wachsende Boswellia - Arten, besonders die Boswellia serrata Roxb.

vviheselboum "lentiscus" III 40 42, wichselboum "amarellus" III 353 22, wihsela "cromella" (verberbt auß amarella?) III 487 24, wichselboum "lentiscus" IV 216 14, spät waihselpaum "cerasus" III 38 28. Über die botantiche Bebeutung

bes Bortes fiehe Fisher-Benson S. 152.

wildboum "arbutus" II 688, wildmobowm "sicomorus" III 444.

wiltholr "sambucus" III 432.

uuildiuech "esculus" III 4644.

3 Uber ingar fiehe III 501 Anm. 23.

vvilgia 'salix' II 582 27.

wirouchboum 2c. 'thus' III 97 10 ff., wirrochboum 'thus' III 196 22.

#### B) Andere Bflauzennamen.

#### 1. Gemeingermanische Pflanzennamen.

bil(i)sa 'iusquiamus, iusquiamum", 3. B. III 50 6, 243 20, 325 51, 481 5, 489 9, 501 22, 511 34, 585 33, 589 3, IV 147 68, 237 14 22. (sept häusig); glossiert sat. 'caniculata' III 50 52, 486 25, 496 9, 516 14, 519 16, 588 6; bgl. bilisa 'iusquiamus caniculata' III 474 27, bilse 'herba canicularis' III 558 46; glossiert sat. 'simphoniaca' III 50 40, 172 1, 387 33, 484 6, 508 11, 512 42, 516 55, 521 10, 532 12, 565 2, IV 363 18, 370 a. 1, 649 3. If there is anderen Belege, mo bil(i)sa andere Worte als iusquiamus glossiert, hier auf: bilsa 'miliantium' III 511 bilsa bils bilsa 'insene val sabe lunia, val iusquiamus, val sabe lunia, val iusquiamus val sabe lunia, val iusquiamus val sabe lunia, val iusquiamus val sabe lunia, val iusquiamus. oucijsa anore vsote ats iusquiamus glojnett, giet auf: bilsa "milindrium" III 51 , bilsa, bils, bilisa, bisela, 'insana vel faba lupina . . . vel iusquiamum' III 101 16 ff., bilisa "insana" III 197 52, bilsa "agrimonia" III 478 80, bilsa, bilse "caniclada simphoniaca" III 479 5, bilsa, bilse "miganus" III 481 59, bilisa "insana" III 489 5, bilisa "millindrum" III 489 61, bilisa "binula" III 494 32, bilisa "calicularis" III 496 35, bilisa "calicularis" III 497 25, bilisa "insana" III 501 32, bilisa "ingar" III 501 43, 3 bilisa "milindrum" III 503 35, bilisa "michonos" III 504 32, bilsa "binula" III 514 52, bilse "cassilago" III 539 39, pilse, pilie "cassilago" III 557 52, bilse "millimidrum" III 561 53, bilisa "binula" III 570 15,

winboum 'casia' III 49724 ift ficher aus wibboum verberbt.

Bu biefer Gruppe maren vielleicht einige im Deutschen und Nordischen belegte Wörter, die nicht im Englischen belegt find, zu subren; ich ziehe aber vor, solche Wörter als eine felbständige Gruppe zu behandeln, obwohl das Bortommen der Wörter in biesen Bepachgruppen auf gemeingermanische Berbreitung hindeuten könnte.

bilisa 'camuclaudia' IV 357 \*\*, pilisa 'herba simphonia iusquiamum ipsa' IV 360 °10, bilisa 'iusquiamo. hoc est gingaralis siue sinfoniaga' IV 364 °1. Bemerkenswert ist die Form bilene 'iusquiamum vel simphoniaca' III 71936. Die botanische Bedeutung ist Bilsenkraut Hyoscyamus niger L. Aus den anderen germanischen Sprachen tommen folgende Borte in Betracht: mnb. bilse Bilfenfrant', billen-sat billeswortele, mubl. beelde "Billentrant', mubl. belze, unbl. bilzenkruid, ac. beolone, belene "henbane", älter bän. bulnurt, bølme, bølne, bän. bulnurt, afam. bølma, bølme, bølmeyrt, fameb. bolmört, woraus hervorgeht, daß die Wurzel in allen germanischen Sprachen berbreitet ist. Außergermanische Berwandte, worunter vielleicht lat. filix, felix (vgl. Sommer J. F. XI S. 328), find bei Tamm s. v. bolmört, Kluge s. v. Bilsenkraut, Franck s. v. bilzenkruid, Schrader Realler. S. 233 verzeichnet. In der 6. Aufl. seines Wörterbuchs hat

Rluge lat. filex, fëlix ausgeschlossen.

bôna 'faba': bonon 'fabis' II 700 48, bone 'fabis' II 720 49, bona 'faba'
III 111 24 f., 200 18, bone 'faba' III 357 29, bone 'faba' 372 27 (bonina 'idalia' III 488 50?) bona faba III 499 33; vgl. nol. boon, ae. bean, awnord. baun, afchw.

bøn, bøna, adan. bøn(e).

distil carduus, calcatrippa, paliurus, tribulus, lanugo,¹ comacion etc.² 3. B. I 450 °°, 453 ⁴⁴, 679 °°, 679 °°, 707 °, II 676 ⁴°, 699 °°, III 43 °°, 56 °°, 352 ⁴°, 481 °, 538 °, IV 225 ¹°; ith habe ungefähr 70 Belege gefammelt: vgl. ndb., ndl. distel, ae. pistel, awnord. pistill, schwed. tistel u. s. w.

dorn 'dumus, spina, sentix, stirpex, ramnus, rubus', 3, 38. Otfr. I XVI 45, 1518 1518 17, 11742 18, 11142 18, 117, 96 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 11742 18, 1174 326 37 f., IV 252 9 ff.; vgl. got. paurnus, afachf. thorn, ae. porn, awnord. porn, pyrnir, schwed. torne u. s. w.

farn, farm, faran, farin "filix" 3. B. II 66 46, 68 18, 75 88, III 172 84, 239 87, 325 \$, 480 26, 541 26, 575 84, 589 19, IV 62 40 ff., 359 6 22. (außerst häusig), farn "filicis radicem" III 604 41, varin "radix filicis, III 544 66, faran "filicicula" III 480 32, varm 'morsus galline' III 561 51, farm 'phalesus vel filix' III 679 61, farm 'pollipodia' III 482 47 (Ableitung: farmahi 'filicem' II 371 5, uarmaha 'carices' II 392 67, farmahi 'filicum' II 638 68): nbl. varen, varenkruid, ac. fearn, ne. fern, schweb. bial. färne 'equisetum fluviatile' (Noteen, Spensta Landsmålen IV 2 S. 56). Rluge Et. Bb. 6 s. b. Farn und France Et. Wb. f. varen ziehen (letterer mit Bogern) schwed, bial. fanne (nach ihnen auß ferne entstanden hierher. Ich glaube jedoch, daß das don Rieß S. 135 gegebene schweb, daß. fänä, feune, fännä, fänvass "carex, Sumpfgras" eher zu dem soll, fän, fen "Sumpf" (= ae. fen(n), got. fani, ahd. fenni) zu sühren ist; vgl. schwed. dial. fänköj, eigentl. "Sumpsheu" (Linder, Allmogemälet i Södra Möre Härad S. 54).

gras, cras "gramen, herba, foenum" 3. B. Tatian 38. 5, 72. 3, 76. 2, 80. 5, I. 280 5°, II 279 3° f., 642 4°, III 106 6° ff., 199 3°, 574 3°. Es gloffiert etnmal lat. rabacaulis III 574 3° 3° und einmal lat. lapastes III 680 3°; ndl.

gras, ae. græs, gærs, got. gras, awnord. gras, ichwed. grās, dän. græs.
hagan, hagen, hagin "paliurus, carpenus, tribulus, ramnus", 3. B. II
620. 626. 626. 626. 626. 626. III 41. 42. 42. 61. 43. 51, 57. 1, 96. 54, 250. 18 fl., 283. 11. 305. 30, 326. 56, 352. 50, 466. 19, 467. 469. 19, 510. 16. 4; bgl. afächfl. hagan "Urt Dorn=

BgL thistilesfloccho 'lanugo' I 554<sup>18</sup>.

Daz kind wuahs untar mannon, so lilia untar thornon, vgl. Grimm,

Uber lat. rabacaulis, raua caulis, fiehe Fischer-Benzon S. 110.

4 Gehört agena (= hagena?) 'acer' III 293 44 hierher? Bgl. Agenbaum (= hagenbaum) bei ber heil. hilbegarb (Fischer-Beuzon S. 215), agen 'paliurus' III 250 20.

ftrauch' Babstein S. 189, ae. haga 'haw, fruit of wild rose', schweb. hagen

ribes alpinum.

hagandorn, hagindorn, hagidorn, hagendorn, hagedorn, hagdorn 2c. \*paliurus, ramnus, spina alba, cornus, taxus, carpenus, ornus, phuton rauinus (= ramnus) tribulus, 3. B. II 622 10, 744 4, III 41 22, 43 16, 43 40, 219 9, 472 15, 531 55, 544 20, 713 30, IV 179 11; bie Glosse hagdorn, "balota" III 549 44 beruht auf Bermechjelung von handorn (< hagandorn, vgl. handorn "spina alba" III 544 50) mit andorn: val. ae. haguporn, hægporn, awnord. hagporn, afchwed. haghthorn, schweb, hagtorn.

hanaf: hanafon 'canabibus' I 551 28, hanf 'carbasus' II 395, hanaf hanaf: hanafon 'canabibus' I 551<sup>38</sup>, hanf 'carbasus' II 39<sup>5</sup>, hanaf 'cannabe torta fulto quod hanaf dicunt transtro' II 361<sup>35</sup> f., hanafe 'cannabe II 620<sup>18</sup>, hanaf 'verbena' II 727<sup>31</sup>, hanef 'canniua' III 228<sup>52</sup>, hanef, hanif 'hannaue' III 241<sup>29</sup> f., hanif 'cannabus vel canniua' III 269<sup>6</sup>, hanif, hamfe 'hannaue' III 276<sup>45</sup>, hanif 'agre canape' III 294<sup>41</sup>, (hanif 'canniua' III 297<sup>6</sup>, hanif 'caniua' III 314<sup>41</sup>, haniph 'caniua' III 324<sup>44</sup>, hanif 'canniua' III 331<sup>56</sup>, hanef 'canops' III 389<sup>45</sup>, hanif III 403<sup>49</sup>, hanef 'agra' III 477<sup>15</sup>, hanof (geidrieben hanol) 'canniua' III 479<sup>23</sup>, hanef 'canabus' III 479<sup>25</sup>, hanef 'cannapis' III 486<sup>31</sup>, hanaf 'canauus' III 495<sup>29</sup>, hanuf, hanof 'coniua' III 513<sup>47</sup>, hamif 'canapum' III 552<sup>59</sup>, haneph 'canabis' III 569<sup>9</sup>, hanuf, hanof 'canniua' III 575<sup>1</sup>, hanif 'canniua' hanaf, hanof "canniua" III 573 ° , hanif "coniua" III 575 °, hanif "canniua" III 699 °, hanaf "cannauus" IV 227 °, hanaf iner (ab.) "cannauineus" IV 227 °, hanef IV 361 °: ae. hænep, awnorb. hampr, afdweb. hamper m. hampa f., ban. hamp. — Obwohl biesek Wort ein Echnwort ist (vgl. Schrader Realler. S. 331, Kluge St. Wb. s. v. Hanf, Much Arch. CVI S. 360) gehört es viel eher zu dieser Abteilung als zu der nächsten, da es in sehr entfernter urgermanischer

Bett entlehnt sein muß.

hiusa: hiesin spaliurus III 43 48, hiusa rubus III 581 27, hiesa rubus III 507 24 (vgl. ahb \*hiusaorn, geschrieben hiusaorn tribulus III 42 54): vgl. ae. hēope s. hip (berry of dog-rose), aschweb. hiupon Hagebutte. Biel gewöhnlicher ist im Abb. die Ableitung hiusoltera, hiusaltera, hiusaltera "paliurus, tribulus, arbutum, turdus, sentex, adentra 3. B. hiufiltrun "arbuta" II 687 %, hiofaldrun "tribulus" II 699 %, hiephalter, hiuffalt "tribulus" III 42 %, hiphalder, huphalter 2c. "paliurus" III 43 44 ff., hifolter "paliurus" III 56 %, hiefaltra 2c. "tribulus" III 96 %, hiefaltra 2c. "tribulus" III 196 %, hiufolder "tribulus" III 352 %, hiuffiltra "farnaicus, cippus stoch vel tribulus" III 468 %, hiufolter (ober hiufoltra) "tribulus" III 468 %, hiufoltra (ober hiuf foltra "adentra" III 578 42, hufhalter "seentex" III 587 3, hufhaltere "aden" III 676 40, hiufoltra "adenta" IV 219 2, hiufoltra 2c. "turdus", IV 105 36 hiufolter "turdus" IV 163 73, hiufaltrun "arbuta" IV 349 36.

corn 3. 28. corn "triticus" III 2 24, chorn "annona" IV 34 9, korn "ceres"

IV 135°4: vgl. afächf. korn "Korn, Roggen" (Babstein s. 201), ae. corn, ne. corn, awnord. korn "Korn, Gerste", aschued. korn "granum, frumentum, hordeum", ichwed. korn "Gerste". — Die Bedeutung "granum", z. B. seneses corn Tatian

92. 8 gehört natürlich nicht unter die Pflanzennamen.

lin 'linum', z. B. Tatian 69. 9, III 503 6 (linsamo): bal. got. lein, ae. lin, awnord. lin, afchweb. aban lin. Ob das Wort in ben germanischen Sprachen Erbaut aus der indogermanischen Borzeit oder aus einer anderen Sprache entlehnt ist, läßt fich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Siehe Schrader Sprachvergl. u. Urg. S. 425, Reallex. S. 246 f., Hehn & S. 174, 182 ff., 624, Kluge Et. Wb. & S. 245.

<sup>1</sup> Diefes schwedische Wort ist sowohl von Steat Et. D. als von Kluge-Lut f. v. hip abersehen worden. Die nichmed. Form ift nypon; dur Erklärung des n fiege Schagerström, Om bar- och fruktnamnen på -on, Upiala 1834 (Progr.), S. 7 Fußn., Tamm, Språk och stil 1901 I S. 27 f.

louk "porrum, cepa, prasson", 3. B. II 394 18, III 50 4, 109 7 ff., 199 24, 284 68, 297 8, 314 86, 322 24, 342 20, 403 21, 490 37, 572 13, 575 8, IV 46 16 ff., 88 16 ff., 156 5: ae. léac "leek, garlic", amnord. laukr, afdwed. løker, finnifd, (Lehnw. auß dem Nordifden) laukka.

malta, melta, melta i attriplex' III 51 58, malta, malt, multa, mülta beta' III 199 58, multa beta' III 255 50, multa, melta "beta' III 199 58, multa beta' III 255 50, multa, melta "peta' III 251 4, molta, mõlta "atriplex' III 266 4 1, melda "peta' III 284 12 malte vel biez "peta' III 341 45, melda III 402 30, melda "hortulana' III 471, melda "atriplex' III 478 6, multa beta' III 478 40, malta "atriplex' III 478 6, multa "beta' III 478 40, malta "atriplex' III 486 5, multa "mercurialis' III 489 43, melda "atriplex' III 514 38, melde "melta' (miat. melta iţi auß bem Deutsigen entiehnt) III 515 30, melde "atriplex' III 521 24, melde "atriplex. exato. crisele, atrafaris' III 524 8, melde "ceriso-locanna" III 527 49, melde "atriplex' III 533 14, melde "gresolocamia, atriplex' peta' 1II 586 50, malte "atriplex" III 548 6, malta "beta' III 575 50, malta "peta' peta' 1II 586 50, malten "de atriplice" III 591 49, malta "belta" (= beta) IV 40 28, malta "atriplice" IV 239 19, von der mõtten "de atriplice" III 366 40, melda "de catone astriplice" IV 367 21: pgl. ae. melde f. "orach", 1 afdimeb. molde m. "atriplex", afdimeb. mæld, mældyrt "atriplex", nfdimeb. mælla, mæll "atriplex, chenopodium", bän. meld, norm. bial. meldestokk "Chenopodium album'; mettereß Material iţi bet Şenţlen-Zuld) ⑤, 30 f. u. ⑤, 57 f. 3u finben. Daß afb. Bort war ein Gefammtname für bie berţdiebenen Atriplez und Chenopodium varten. Baß bie Ethimologie betrifit, fdeint mir bie bon Ruge Et. Bb. 1. ⑥, 266 abgewieţene Abletung auß ber Burzel mal "mahlen" fehr antipredjend. Baß nāmlidi bei ben Welben bejonders auffällt, finb bie neißlid ober meißgrau beţtaubten Blätter. In einem idweb. Dialette wird Chenopodium rubrum mjölgrās "Webīgraß genannt (vgl. Jenfien-Zuld) ⑤, 58). Die Buļamunen-ţtelung mit gried, βλίτον iţi ohne Bweifel wenigţtens infofern ridţtig, alß bieţeß Bort auß berţelben Burzel gebilbet iţt: bie uriprünglide Bebeutung beß gried, βλίτον (<\* μλίτον) war alfo "etwas mehlartig Beţtaubtes", unb bieţelbe Beeutung mag aud ben beutifden unb norb

mistil "uiscum" II 710 14, mistile "uisco" II 716 21, mistil "uiscum" II 717 63, mistile "uisco" II 725 3, mistile "uisco" II 725 3, mistile "uisco" III 45 24 f. mistile "uiscum" III 49 20, mistile "u. "tuscus uel uiscus" III 93 4 ff., mistel "tuscus" III 173 43, mistil "tuscus uel uiscus" III 195 43, mistil mistel "viscus" III 263 37, mistil "viscus" III 291 54, mistil "anstra" III 292 10, mistil "anstra" III 294 33, mistil "viscus" III 310 43, mistil "anstrum" III 353 20, mistil 20, "viscus" III 466 31, mistel "tuscus uel viscus" III 468 36, mistil "tuscus" III 469 20, mistille "uiscus" III 485 7, mistel "amistrum" III 493 38, mistil "tuscus" III 485 34, mistil "amistrum" III 493 38, mistil "uiscus" III 510 38, mistil "amistrum" III 514 40, mistil "uiscus" III 510 38, mistil "amistrum" III 514 40, mistil "uiscus" III 510 38, mistil "amistrum" III 514 40, mistil "uiscus" III 510 38, mistil "amistrum" III 514 40, mistil "uiscus" III 510 38, mistil "amistrum" III 514 40, mistil "uiscus" III 514 30, mistil "tuscus" III 680 44, mistil "tuscus" III 680 44, mistil "tuscus" III 680 44, mistil "tuscus" III 510 54, mistel "uiscus" III 510 51 1, mistel V 210 54, mistel "uiscus" IV 216 24, mistel "cuiscum" IV 362 25; pgl. ae. mistel, mistelboum "mirtus" IV 216 24, mistel "cuiscum" IV 362 25; pgl. ae. mistel, mistelboum "mirtus" IV 216 24, mistel "cuiscum" IV 362 25; pgl. ae. mistel, mistelboum "mirtus" IV 216 24, mistel "cuiscum" IV 362 25; pgl. ae. mistel "mistelboum" "mirtus" IV 216 24, mistel "cuiscum" IV 362 25; pgl. ae. mistel "mistelboum" "mirtus" IV 216 24, mistel "cuiscum" III 361, mistel "Viscum album L".

morha, moraha: more 'pastinaca' II 49<sup>51</sup>, morha 'pastinaca sativa' III 108<sup>34</sup>, morha 'pastinaca siluatica vel rustica' III 199<sup>23</sup>, moreha, moraha,

<sup>1</sup> Schwierig ju erklaren find bie Formen meedles, medles bet Britten und

<sup>2</sup> In dem Dialekt von Cumberland werden verschiebene Arten von Atripler und Chenopodium meals genannt, siehe Britten u. Holland S. 331.

morha "pastinaca" III 251  $^{\rm t}$  ff., moraha, moraha (= moraha) "pastonacha" III 283  $^{\rm to}$ , moraha "pestinaca" III 284  $^{\rm to}$ , moraha "pastinaca" III 305  $^{\rm 54}$  morha III 283 16, moraha "pestinaca" III 284 10, moraha "pastinaca" III 305 14 morha "pastinaca" III 321 66, morha "pastinaca" III 326 67, moreha "pastinaca" III 341 43, morah "ocimum" III 476 37 moreha "pestinaca siluatica" III 506 16, moracha, morha "pestinaca" x. III 513 46 1, morhen "baucia. pastinaca" III 526 22 morhen "pastinaca" III 531 11, moren, mornhen "baucia bastinaca" III 526 23 morhen "baucia" III 537 29, moren "pastinaca" III 544 12, moren, moerhen "baucia" III 550 59 1, moren "pestinaca" III 563 35, moraha, morach "pastinaca" III 573 45 III, morha "pastinaca" III 563 35, moraha, morach "pastinaca" III 573 45 III, morha "pastinaca" III 586 29, morihe "pastinaca uel ozimum" III 679 32, morhe "bastinaca" IV 235 2; Ableitung: morhela "pastinaca siluatica" III 108 27 III, morhel "pastinaca" III 251 3, morhela, morhel "pertinaca" III 482 57, morhela "scumaria" III 483 30, moerheln "pestinaca" III 520 50, morhila "de pastinaca" III 590 48: ae. more "edible root, carrot, parsnip", me. more, spatinaca sativa L. (Sensien-Luss), sono "Pastinaca sativa L. (Sensien-Luss), sono "Daucus Carota L. Son. bial. moræ, morród, morrøs, bial. moræ, morród x. "Daucus Carota L. (Sensien-Luss)). Die norbischen Mötter, bie stellich auf Entlehnung auß bem Deutschen beruhen sömmen, sind nicht bon Kluge Et. Abb. 6 erwähnt. nicht von Rluge Et. Wb. erwähnt.

mos 'muscus' III 468 54: me. mos 'moss, muscus', 1 awnord. mosi 'Moos', aschwed. mos "Moos", nschwed. mossa "moos". Das Wort kommt im Abb., wie auch in den anderen germ. Sprachen, in anderen Bedeutungen als in der

wie auch in den anderen germ. Sprachen, in anderen Bedeutungen als in der eines Pflanzennamen oder Pflanzengattungsnamen dor.

nazza "vrtica" III 57361; dgl. folgendes Wort.

nezzila: nezilun "urtice" I 609 10, nezzulun, nezzilon "urtice" I 617 31

nezila, nezzila, nezzil "urtica" II 668 6 ff., nezzila "urtica" III 9 11, nezzilun "urtice" II 176 16, nessela "acaliphe, urtica maior" III 51 13, nessela "urtica" III 52 2, nezzila x. "acaliffa vel vrtica" III 106 60 ff., nezila "acaliffa vel urtica maior" III 199 42, nezzila "acaliffa" III 493 15, nessela "urtica" III 347 52, nezele "urtica" 387 36, nezzila "acaliffa" III 493 15, nezzila "urtica maior" III 510 26, nezzel "acalifa" III 518 7, nesle "acantum igrida" III 524 18, nezeleram (= nezelsame) "ardenia" 525 20, nezel "urtica" III 532 40, nezele, nezzele "urtica" III 536 11, nezele "urtica" III 548 17, nezelsame, nezzesame "ardenia" III 535 20, nezelsame "acantum" III 548 14 f., nezzila "urtica" III 536 11, nezele "urtica" III 575 361, nezele "urtica" III 575 361,

III 590 10, nezele 'utica iii 613 5, nezzli utica iv 110 7, nezzli utica iv 235 40; vgl. ae. netele, aldiweb. nætla, norm. netla, bān. nælde.

rokko, roggo: rogco "siclo" III 16 30, roko "siligus" III 111 15, roggo
"sigoli" III 200 13, roggo "siligo" III 257 21, roggo, rocco "siligo" III 288 23,
roggo "sigale" III 308 37, rocco, rocce "siligo vel sigale" III 344 55, rokke "siligo"
III 351 47, roggo, rocco, rogko "sigilum" III 571 51, rocke "sigalum" III 680 69,
roggo "siligo" IV 236 54, Ableitung ruggin (3. B. rugginbrod "siglatius siligineus
panis" III 688 34): Afādji. roggo (Babft. S. 215), ae. ry 7e, amnorb. rugr,
aldiweb. rugher, bān. rug, finnifd, (Lehmo. auß norb. Spt.) ruis, ruhis.
swam. swamb: suam "tuber olus. subter terram vel genus fungi" II

swam, swamb: suam 'tuber olus. subter terram vel genus fungi' II 373 19, seam "tuber, fungus" III 684 43, seam, seamp "fungus" III 51 46, seam "flangus" III 51 48, seam "fungus" III 109 61 ff., seam "fungus" III 173 16, seam "fungus" III 199 68, seamb xc. "fungus" III 237 47 f., seam "fungus" III 274 55, 300 48, seam "fungus" III 317 50, seam "fungus" III 335 24, 1874°, swam, svamb "fungus" III 480²4, swam "fungus III 488³4, swam "boletum" III 495¹0, swam "fungus" III 499²3, swam "flangus" III 499²3, swam "flangus" III 499⁴3, swam "spongia" III 508²9, swam "fungus" III 512¹², swam, swam "fungus" III 518⁵¹, swam "boletum" III 516³6, swamp "fungus" III 520°, swam "fungus" III 541²², sÿom "fungus" III 574³¹, swam "fungus" III 574³¹, swam "fungus" IV 144²⁴,

<sup>1</sup> Db bas me. Wort auf Entlehnung aus bem Norbifden beruht, lagt fich nicht feitftellen.

swammino (adj.) "fungino" IV 144 "4; ae. swam, awnord. svoppr, schwed. svamp. adt. swamms.

weizzi: z. B. uueizes (gcn.) Tatian 108. 3, uueizi (acc.) Tatian 72. 2, uueizzi (acc.) Tatian 13. 2, 160. 4, vuezi, vueiz "triticum" I 606<sup>32</sup>f. vueizi, uueizi "frumentum" I 642<sup>53</sup>f., vvezi "siliginem: genus annone" II 373<sup>5</sup>, vueize "siligo. genus annone" II 373<sup>7</sup>, uuezi "frumentum" III 16<sup>34</sup>, weize 2c. "triticum" III 111 ff., weze "triticum" III 200<sup>9</sup>, waitze "far triticum optimum" III 325<sup>13</sup>, weice "triticum" III 351<sup>46</sup>, weizze "triticum" III 509<sup>37</sup>, wetza, wize "triticum" III 572 ', uvaize "triticum" III 680<sup>66</sup>: vgl. afādh. hwêti "Wetzen" (Wabhtein S. 196), ae. hwæte, got. hwaiteis, avnord. hveiti, afchm. huēte u. h. w.

# 2. Pflanzennamen, die nur auf beutschem und englischem (= westgermanischem) Gebiete belegt finb.

ampf(a)ro: ampfra, ampfer, ampra, amphera, ampora, hanphir 'acitura' III 106 sft., amphera "acitura" III 172 o, amphera "acitura" III 199 o, amphro "acitula" III 477 o, amphera "acitula" III 485 o, amphero "acitula" III 514 o, amphero "acitula" III 516 o, amphir "acidula" III 517 o, amphero "acce-(= amferra) \*acitula' III 516\*\*, amphir \*acidula' III 517\*\*, ampher \*accedula' III 548\*\*, ampherra \*surella' III 569\*\*, ampfer \*lapaus' (= lapatus) III 576\*\*, amphir \*acedula' III 591\*\*, amphere \*acidula' III 591\*\*, 593\*\*, ampfre \*etula' (= acetula) III 679\*\*, amphere \*acidula' III 580\*\*, amphir, ampher \*acidula' IV 180\*\*, ampher \*acidula' IV 366\*\*, ampfer \*acidula' IV 367\*. Das Bort bezeichnete verschiedene Rumex-Arten, hauptsählich doch wohlden Sauerampser, Rumex Acetosa L., vgl. Britzel u. Jessen S. 344 st., Fischer Benzon S. 61., 197. Als Pstanzenname wird dies substantivierte Absektivum auch im Ae. (ompre \*dock, sorrel') verwendet; im Nordischen fommt das Bort verschieden amper \*solver hitter') par aud im Ae. (ompre "dock, sorrel") verwendet; im Nordifden fommt das Bort nur als Abj. (awnord. apr "falimm, hart", fawed. amper "jauer, bitter") vor. brama, brema: brama "rubus" I 321 25, bramma "ramnus" II 10 36, pramun "rubos" II 60 1f., bramma "rubus" II 324 28, brama "ramnus" II 368 55, pramun "vepribus" II 392 30, pramun "rubos, spinas" II 639 9, prama "rubus II 689 35, bramen 2c. "uepres" III 96 36 ff., bramun, pramun III 196 45, brama "vepres. spinosa herba" III 291 13 f., 310 16, breme "uepris" III 386 24, bremon, bremin, pramun 2c. "uepres" III 466 19 ff., prem "uepris" III 468 37, brema "rumix" III 472 24, brama "rumex" III 483 37, brama "ramica" III 507 34, brama "rumax" III 507 41, brama "rumix" III 516 67, bram "ramica" III 520 9, brame "uepres" III 512 38, brama "rumica" III 531 39, bramen "uepres" III 546 24, prama "uepres" III 574 6, brama "rumica" III 578 40, pram "rumix" III 586 38, prame "uepres" III 576 48, brama "vepris" III 696 31, brama "uepres" IV 107, brama "rumex" IV 230 7, prama "rumica cidonis" IV 360 16, brama "rumice" IV 364 7. Bon Moletungen und Romposita führe ich hier folgende Belege auf: bramah "rubus" I 321 26, bramalbusc "rubus" I 338 13, hier folgende Belege auf: bramah "rubus" I 32126, bramalbusc "rubus" I 33818, brambere "mora" II 72314, bramloub "rumicedo" III 48317, brombere "mora siluatica" III 48954, 50414, bremcrute "apiastellum" III 52529, bromber "mora sulutica III 403°°, die oremerute apiastellum III 525°°, bromber mora bati' III 530°°, bromberestruch 'baccus' (= batus) III 536°°, bambereworz 'bunceta' (= runceta, bgl. ftz. ronce), III 536°°, brambere 'fragularia vel fragaria' III 541°4, brambere 'mara bacci' III 543°1, bramecrut, bremencrut, bramelchrut 'apiastellum' III 546°36, brambere, bromber 'maro bati' III 560°42, prambere 'runce' III 586°39, bramili veprecula' IV 107°19°1, branberebuse 'batos rubus terrenus' IV 362°3. — 9056, brama brama i fupint nicht nur ben Reambeartrauch fankan auf Company of Company of the state of th Ahd. brama, brema i scheint nicht nur den Brombeerstrauch, sondern auch Dorn-

<sup>1</sup> Aus dem vorgebrachten Material scheint mir zu erhellen, daß die von Kluge Et. Wb. 6 s. v. Brombeere, Schrader Realler. S. 64 angegebene ahd. Normalsorm bramo kaum die richtige ist.

strauch überhaupt bedeutet zu haben. Es war beibes die Bedeutung von mlat. uepres (vgl. Fischer-Benzon S 213). Ae. bröm glossiert lat. "genista" (vgl. älter undl. bram "ginst"); im Re. wird broom als Name für verschiedene Bflanzen gebraucht (Britten und Holland S. 67). Ae. brömel, me. brombel, brambel, ne. bramble hat wohl im allgemeinen den Brombeerstrauch bedeutet; jedoch finden sich Beispiele auch von anderen Bedeutungen z. B. an der von Britten und Holland S. 62 angeführten Stelle aus Chaucers Str Thopas v. 45f.: the bramble flour that bereth the red hope, wo bramble eine Rosa-Art (höchst= wahricheinlich Rosa canina L.) bebeutet haben muß.

dudistel 'paliurus' III 386 26, duthistol 'scoliesmus' III 719 48; pgl. ae.

pū-pistel, pūfepistel 'sow-thistle'.

ebahewi x.: ibaei, ibaaei, hebah, ebihouui 'hederam' I 6761, eboch "hedera. est herba quæ arboribus reptando adhæret" I 677 25, ebhouue "hedera' I 69714, eboua 'hederas' II 47441 ebachi, ebahi 'ederas' II 4941 ebeuue. dera I 697 14, eboua "hederas" II 47441 ebachi, ebahi "ederas" II 4941 ebeuue, ebouue "hederas" II 501 45, ebhowe "hedera" II 679 19, 687 48, ebekeuui "hederas" II 689 48, ebeche "hedera" III 5287, euech "edera" III 97 83, ephou, ebowe, abech, ebech "edera" III 103 32 ff., ebhowe, ebovoi, ephovi, ephovi, ebechech "edera nigra" III 103 36 ff., ebhoue "edera nigra" III 172 38, abech "edera" III 198 32, ebah, ebeheue "edera" III 299 36, ebhou, ebovoe, eboch "edera" III 264 6 ff., ebohou, ebhau, eboō "edera" III 272 67, ebah, hebehvoi "edera" III 316 53, ephou "edera" III 324 72, eboi "hedera" III 515 1, ebehouse "edera" III 487 38, ebach "aedera" III 492 25, ebehowe "edera" III 489 10, ebehouse "edera" III 487 38, ebach "aedera" III 519 56, ebehowe "edera" III 555 29, ebhowe "edera" III 568 19; bgl. ae. ifig, fiehe Muge Et. Mb. f. b. Epheu, Muge-Luts E. Et. f. b. ivv.

\*edera\* III 576\*\*, ebihou III 666\*\*, ebboum \*hedera\* IV 145, ebechowe \*rumicis\* IV 368 \*19\*: bgl. ae. ifig, fiehe Kluge Et. Who. f. b. Epheu. Kluge-Lut E. Et. f. b. ivy. flaks \*linum\* III 502 \*18, flas \*linum\* III 262 \*30\*: bgl. langob. flas- \*Hadhs\* in bem abj. flasgra (Brudner S. 204), nbl. vlas, ae. fleax.

gar(a)va, gar(e)va \*millefolium\* 3. B. III 51 \*53, 104 \*11, 172 \*50, 198 \*17, 246 \*3, 280 \*4 f., 303 \*5, 320 \*6, 326 \*7, 387 \*17, 475 \*17, 481 \*17, 489 \*55, 503 \*25, 513 \*14, 515 \*1, 573 \*58, 575 \*57, 586 \*7, IV 358 \*19, garuua \*achyllea\* IV 485 \*16, garuue \*ambrosia millefolium\* III 469 \*17, gareva \*centifolium\* III 495 \*14, garva \*eraclia\* III 488 \*8, garve \*erba uenti millefolium\* III 541 \*19, garve \*herba venti vel millefolium\* III 542 \*12, garve \*erba venti\* III 555 \*32\*: bgl. nbl. gerw, ae. gearve \*yarrow\*. Dän. blal. garbe \*Achillea millefolium\* (Sentien-Lufc S. 2) ift beutiches Lehmout. (Jenssen-Tusch S. 2) ist deutsches Lehnwort.

(Jenffen-Tusch S. 2) ift beutsches Lehnwort.

heida: heido "thimo" II 486 19, heida "thimus" II 494 10, heida 2c. "mirica" III 44 49, heide "mirice" III 50 39, heide "mirica" III 96 43, haida "mirica" III 173 46, heide "mirice" III 489 57, heidun "mirice" III 504 11, heida "thimus" III 509 46, hæidon "mirice" 514 49, heide "genesca" (== genesta) III 529 34, heid' "timus" III 532 38, heide, haide "mirica" III 543 38, heide, haide "mirica" III 561 52, heida "timus" 575 67, eiden "mirice" III 680 49, haide "mirica" III 713 42, heide "mirica" III 720 30, heide "thimus" III 720 30 (Absettung: heidahi "mirica" III 44 50, haidech "mirica" III 56 67, heidache "mirice" III 353 25, heidahi "mirice" III 475 34): bgl. nbl. heide "Deibestraut", ae. hæß "heather, heath (the plant)". Die Berwendung des Bortes als Pflanzenname tst nur westgermanisch; bgl. Got. haißi s. "Feld", awnord. heidr "Helde, umstudstbares Land", assimble heß "Feld, Edene, Heide".

holloich 'ceple comium' (= cepe κρόμυον) III 540 5, holloich 'ionis barba'

III 542 34, hollouch "cepreconium" III 553 3; vgl. ac. hol-teac.
hopfo: hoppo "vitiscella" III 107 47, hopfo, hopfe, hophe, hoppo "vitiscella" 108 1 f., hopfo "viticella" III 199 53, hoppo "timalus" (für (h.)umulus)
III 387 64, hopfo "anic" (lingua ignota b. hetl. Silbeg.) III 400 31, hoppo
"lupino" III 473 21, hopfo, hopfe "humulus" III 480 51, hopfo "humulus" III
501 13, hoppe "humulus" III 515 25, hophe "vincella" (= viticella) III 546 3, hoppho
hoppho" (schrick polybilis" III 515 43 hopfo" "humulus" III 558 44 hopfo hoppfe 'corriola uolubilis' III 554 33, hopfe 'humulus' III 558 49, hophe 'volubilis' III 568 10, hopho 'lupercicus vel humulus' III 577 89, hopho 'stelabium' III 586 48, hophe 'scumaria' III 719 27: vgl. nol. hoppe, me. hoppe. Bei Albertus Magnus bebeutete viticella die Zaunrübe (Bryonia) 1; nach CGL III 595. 36, 629. 35 ist scumaria gleichbedeutend mit maurella, womit im Mittelalter der Nachtschatten (Solanum nigrum L. und andere Arten) bezeichnet wurde.\* Es ift also gar nicht von vornherein als sicher anzunehmen, daß ahd. hopfo immer ausschließlich den Hopfen (Humulus Lupulus L.) bezeichnet hat. Die von D. von Friesen, De germanska mediagemminatorna. Upsala Univ. Årsskrift 1897, S. 46 ff., aus berschiebenen germanischen Sprachen berangezogenen Worte scheinen mir mit ziemlicher Sicherheit zu beweifen, daß die ursprüngliche Besteutung des Wortes eine viel weitere war. Ich entnehme der Arbeit von Briefens folgende m. E. als verwandte in Betracht zu ziehende germanische Worte (mit urgerm. 86). 11stonde, die nicht der Michael germanische Worte (z. B. wo der Roggen dicker wächst) oder auf einer Wiese, nhb. dial. hupp(en) m. "buschige Quaste an einem Barett", huppi n. "der kleine Federbusch auf dem Kopse don Jühnern, Tauben; von Natur ausstehender oder künstlich ausgerichteten. Dacken von Natur ausstehender oder künstlich ausgerichteten. Haarbuschel auf dem Kopfe von Menschen', huppen f. ber erhöhte Hinterrücken des Pferdes', ndd. (Oftfriesl.) hobbe 'ein topf-, hoder- oder hügelartig aus dem Wasser herborragendes ober auf bemselben schulmmendes Stud loderer, mooriger mit Sumpfgras be- und durchwachsener Erbe". Die ursprüngliche Bedeutung des Wortstammes war demgemäß 'etwas busch- oder buschelartiges Dickicht, dickbewachsenes Stud Erde'; und wenn bieses der Fall war, läßt sich das Wort auch mit abb. hiufa 'rubus, tribulus' unschwer zusammenstellen. Diese Bebeutung paßt nun vortrefflich nicht nur auf den Sopfen im wildwachsenden Zustande, sondern auch auf Pflanzen wie die Zaunrübe und der Nachtschatten. Es ist für unfere Frage auch in Erwägung zu ziehen, daß ne. kop nicht nur den Hopfen bezeichnet, sondern gelegentlich auch Medicapo lupulina L. und Bryonia dioica L. (Britten und Holland S. 267). — Es ließe sich nun auch denken (wie es v. Friesen alternativ vorschlägt), daß urgerm. \*hoppan wie \* heupon sich auf das büschels oder quastartige Aussehen der weiblichen Blütenkähren des Humulus Lupulus bezw. auf das Aussehen der Scheinfrüchte der Humder auf dassenige der Früchte anderer Pstanzen hätte beziehen können.

auf dasjenige der Früchte anderer Pflanzen hätte beziehen können.

cléo, clé: chle "calta virgultum in egypto unde balsamum fluit. vel frutex aromaticum a quidusdam dicitur herba esse que dicitur chle' II 41826 ff., chleo "calta' II 475 14, chleon "calta' II 486 50, cleo "calta' II 538 61, clea "calda genus herbæ' II 723 8, cle "calta' II 725 20, kle "calta' III 538 61, clea "calda genus herbæ' II 723 8, cle "calta' III 755 20, kle "calta' III 50 17, kle "trifolium' III 51 36, chle, kle 2c. "trifolium' III 106 22 ff., kle "trifolium' III 199 10, cle, chle "calta' III 230 86, cle "trifolium' III 261 7, clé "culta (= calta) species floris' III 270 24, cle, chle "trifolium' III 290 36, cle "calta species floris' III 298 23, cle "trifolium' III 309 57, cle "calta species floris' III 315 58, chle "calta trifolium' 324 57, cle "calta herba trifolium' III 333 83, cle III 403 51, clé, cle "trifolium' III 484 55, cle "cliton' III 496 1, cle "trifolium' III 509 34, clewe "mellelotum' III 515 38, cle "cliton, trifolium' III 526 58, cle "trifolium' III 539 40, cle "criton, trifolium, mellilotum' III 538 41, kle "cliton vel calca' III 539 40, cle "calta' III 676 44, chle, cle "calta' III 694 59, chleo, chle "calta' IV 42 36 ff.: bgl. nbl. klaver (Rehmvort auß dem Friefijden, vgl. Frand Et. W. 25, b.), ac. clæfre, clæfre "clover". Schmed. klöver, dän. kløver (früher klever) find Lehmmorte. Die botantifde Bedeutung des lat. calta fdeint fehr viel variiert zu haben (vgl. die Belege dei Forcellint). Rach Fisher-Benzon, S. 107, Fußn. 2, hat es u. a. die Ringelblume (Calendula officinalis L.) be-

<sup>1</sup> Fifcher Bengon G. 56.

<sup>2</sup> Fischer:Benzon S. 144.
3 Zum Wechsel db, pp, p 2c. in den germanischen Sprachen ist auf v. Friesen a. a. D. S. 111 st. verweisen.
4 Agl. v. Friesen a. a. D. S. 48.

zeichnet. Nach bem C. G. L. VI S. 170 war es gleichbebeutend mit griechisch βούφθαλμον (= Chrysanthemum coronarium L., siehe Fischer-Benzon S. 42) und mit griech. λευκότον (= Matthiola incana R. Br., siehe Fischer-Benzon S. 40; es wird duck siela glossiert C. G. L. III 192. 35). Daneben hat es (wenigstens auf germanischem Boden) auch Elee' bedeutet, benn man darf nicht erwebengen das gerhalten Polen hat siener bestehe bei Eleverton. annehmen, daß abb. cleo andere Pflanzen bezeichnete als die Klecarten. Die Englander glossierten calta mit reade clæfre Wright: Willder, Bocabularies 11 °, 276 °4, 298 °1, 362 °1, bgl. die Glosse calta, vel trifillon, clæfre (Alfx. Boc. in Wr.=W. Boc. 134 °1). Was die erweiterte englische und ndd. Form betrifft, hat man vermutet, daß sie ursprünglich eine Zusammensetzung war, bessen zweites Glied verdunkelt worden ist. Neuerdings hat Bogatscher, Festschrift zum VIII. allg. beutschen Neuphilologentage in Wien 1898, S. 100 f., die Bermutung ausgelprochen, daß das Wort eine Zusammensezung sei von urg. \* klaisoz, \* klaisoiz (nach ihm -0s, -es-Stanım) und einem jest in den westgermanischen Sprachen verlorenen Worte, das wir in isl. smari m. "Klee", smærur f. pl. "Kleewurzeln", norw. dial. smære, smæra "Klee", schwed. dial. smare m. "Trisolium pratense" wiederssinden. Nach Pogatscher könnte das leste Glied eventuell auch aus einer Form ohne anlautendes s bestehen. Er bermutet, daß -fr- in ae. clæfre, clafre aus -mr- nach ber Syntope von dem Wurzelvokal des zweiten Gliedes entstanden fei. Diese Annahme mare aber seiner Anficht nach nur unter ber Bedingung möglich, daß die entsprechenden nol., frief. und ndd. Formen aus bem Englischen entlehnt find; benn das von ihm postulierte Lautgeset (mr > br) will er nur für das Urenglische geltend machen. Abgesehen bavon, daß es mehr ober weniger bedenklich erscheinen dürfte, die kontinentalen Formen aus dem Englischen schlechthin zu erklären, muß auch in Betracht genommen werben, daß nord. smare zc. aus dem Keltischen stammen könnte und daß in diesem Falle die Annahme des Borhandenfeins eines entsprechenden Wortes im Urenglischen sehr schwierig zu stützen wäre.

englijchen jehr jehrierig zu jeugen ware."

cletto, cletta zc.: cletto, clite, clayte zc. "lappa herba habens lata folia"

I 666 ff., chledda, cletto zc. "lappa" I 668 11 ff., kleddo "lappa" I 668 40, chletto, cletto "lappis" II 422 43, cleddon "lappis" II 488 20, cletto "lappis" II 490 50, kleddo "lappa" II 494 50, chledo "lappis" II 503 37, chletten, clethen "lappas"

II 515 5, kletun "lappis" II 592 7, cleddon "lappis" II 599 38, cletten "lappas"

II 544 36, cletta II 558 36, cleithon "lappis" II 559 30, cletton "lappis" II 576 40, chleddon "lappis" II 594 12, chlettun "lappe" II 627 8, cleddun "lappe" II 680 52, clethun "spinis" II 698 7, cletha, "lappa" II 699 57, clethun "lappe" II 703 24, clethun "spinis" II 726 12, kleta "paratella" III 50 46, chlette, kletta "lappa" III 102 16, kletta, chlette, chlette 102 16, kletta, chlete, chlettevourz 'lappa' III 198 8, clete 'glis, lappa' III 241 19, cletto, clette 2c. 'lappa' III 245 16 ff., cleddo 2c. 'lappacium' III 279 10 f., cletto cletto, clette 2c. "lappa" III 245 16 ff., cleddo 2c. "lappacium" III 279 10 f., cletto "lappa vel lapatum" III 302 85, cletto "lappatum" III 338 8, cletdo III 403 50, chletto "filantronos (= filantropos), lappa" III 473 34, clhetto "lappa comersa" III 475 11, clètta, chlette "lappa" III 481 27, cletto "lappa" III 489 19, clethen "lapacium lathege. cum latis foliis" III 515 7, clette "lappa" III 515 29, clette "agrimonia lappa" III 518 18, klette "lappa" III 559 50, clette "lappa" III 569 33, chleduurz, chelduurz "lappa" III 573 29, cletto "lappa" III 575 40, chletta "lappa" III 585 37, cletto "minor camemelon" III 588 20, chelito, chletto "cameleon" III 589 14, chlette "camelion" III 676 42, chlette "lappa" III 679 51, cheletho, chletto, clette "paliurus" III 691 25, clete "drauoca vel lappa" III 719 44, chletto "lappa" IV 78 41 f., cletta 2c. "paliurus" IV 118 34, chlette, clitte "lappa" IV 148 27, clytte "lappa" IV 288 2, clette "lappa" IV 283 13, clethon "lappe" IV

<sup>1</sup> Die Richtigkeit des von Pogatscher angenommenen Lautgesetzes scheint mir

übrigens nicht völlig erwiesen zu sein.
2 In ben Beiträgen XXIV S. 456f. nimmt Bugge an, daß nord. smari mit ir. seamar, seamrog 2c. urverwondt ift, aber diese Annahme ist nicht unansechtbar. Re, bial. smeer 'clover' (Prevost, A Glossary of the Dial. of Cumberland) ist norbisches Lehnwort.

34987: bgl. clide, clidwyrt, me. clide, siehe Kluge Et. Wb. & S. 210. 1 Berwandtes auch bei Kluge a. a. D. s. kleben, klei, kleiben, kleister.

cliba: clibon 'lappis' II 47940, cliue 'lappæ' II 71645, clina (= cliua) 'riuula' III 48315, kliba 'repula' III 50785, cliba 'riuula' III 50740, cliba 'riuola' III 51648, cliba 'riuola' III 57732, cliuestruc 'drauoca vel lappa' III 71944, cliue 'lappa' IV 283 18: bgl. ac. clife 'burdock', mnbl. klijve 'Rlette', siehe Kluge Et. Wb. 6 f. 210.

cresso: chresso, cresso, cresse, crasse, kerse, krisso, crisso 2c. "nasturtium" 3. B. III 50 7, 109 46, 199 62, 248 24, 387 18, 476 22, 482 31, 490 3, 505 5, 512 27, 523 7, 562 18, 571 6, 574 35, 576 8, 578 43, 589 18, IV 216 39, chres "narcissus. nomen herbe" II 15 57, chressin "tymbre" II 642 24, cresso "nasturcium uel crescentio" III 173 13, cresso "cardamum nasturcium" III 271 47, cresso "nasturcium herba quedam" III 304 39, cresso "nasturcium herba quedam" III 321 8, chresso "nasturcium herba" (unfider) "cardamomum" III 473 26, cresso "casturcium" III 479 29 cresso "cardamus" III 486 32, kresse "nasturcium" III 514 37, kresse kerse "damasonium" III 554 54, crisso "hulbus" "nasturogium" III 514 37, kresse, kerse "damasonium" III 554 54, crisso "bulbus" III 569 18, cresso "cardamomum" III 569 18, chresso, cresso 2c. "timbra" IV 102 °°, cresso cardamonium in 505 °°, cwresso, cresso tt. timbra 1v 102 °°, cresso ttimbra 1v 195 °°, cresso cardamon' IV 215 °°, cresso ttimbre IV 350 °°; ndl. kers, mnd. kerse, karse, qe. cerse, cresse f., cressa m., cress². Schweb. krasse, dän. karse find dem Ndd. entilehnt. Es ift nicht einmal ficher, ob das Wort germ. Ursprungs ift; vgl. Franct Et. Wd. S. 434, Kluge Et. Wb. S. 226, Fessen Et. Ordb. S. 112, Kluge-Luk E. Et. S. 51, Körting Lat.-Rom. Wd. Sp. 279 f.

leber "scirpus. herba rotunda" I 496": bgl. qe. læfer "a rush".

mios: miose "musci" II 481", mies "musci" II 484", mios "musci" II 541", mies "turbisci" III 44", mies "muscum" III 320", mies "lanugo fructus cardui vel lana terre" III 337 32, mies "muscum vel muscatum, odoramentum" III 338 59, mies "muscum" III 349 12, mies "mufa" III 512 15, 586 5: bgl. qe. meos 'moss'. Bal. mos oben.

(h)riot: hreod "carectum" I 496 °f., riet "carectum" I 501 °1, riot "carex" II 74, riethgras "alga genus herbæ" II 10 ³4, rietgras "algas" II 622 °, rietgras (vel mies) "alga herba maritima" II 687 '44, rietgras "aruo" II 689 '40, rietgras "alga" II 717 '73, rietgras "alga" III 50 °1, riet "carix" III 106 °8 °ff., rietgras "alga" III 106 °8 °ff., rietgras "alga" III 106 °8 °ff., rietgras "alga" III 199 °8, 221 °8 °ff., riet, ried "carectum" III 228 °4 °f., rietgras "saliunca" III 257 °f., rieth "carectum" III 269 °f., rietgras "saliunca" III 288 °f., ried "carectum" III 296 °f., rietgras "saliunca" III 308 °f., rietgras "saliunca" III 314 °f., rietgras "saliunca" III 323 °f., riet "carex" III 324 °f., rietgras III 485 °f., rietgras "alga" III 486 °f., rietgras "alga" III 486 °f., rietgras "alga" III 486 °f., rietgras (h)riot: hreod 'carectum' I 496 °f., riet 'carectum' I 501 61, riot 'carex' 'reed'. Bgl. Kluge Et. Wb. 6 S. 317.

singruoni: singruone 'consolda mediana' III 47128, singruna 'semperviva III 491 18, singrun 'vernu' (entstellt aus vermicularis ober verminaca) III 491 38, singline (= singrune) 'previnca' III 531 23, snitgne 'periunca'

gras auf die kugelartige Form der Köpschen der Klette beziehen.

<sup>2</sup> Wir mir Dr. D. Lagercrant vorschlägt, ließe sich as. clāte mit lat. glüten (mit ū<0i) direkt vereinigen, da t in clāte aus tt (<dn Streitberg Urg. Gr. S. 139)

ftammen dürfte.

<sup>1</sup> Auffallend ift norm. dial. (Telemarken) klaateblom 'lappa' (Roh), norm. dal, klaategras 'lappa' (Aasen). Et ift jedoch klar, daß dieses klaate mit dem ae, eläte 'durdock, durr' ( 'klaiton) nicht urverwandt sein kann. Bei Aasen finder sich norw. dial. (Telemarken) klaata 'Rugel, rundlicher Klumpen, Kloz', und Roß sührt ein norw. dial. klaatra 'Auswuchs in der Haublicher Klumpen, ein auf der Hornspiese angebrachter Knopt' an. Ich vermute, daß sich klaatedlom, klaatedlom,

(= sintgrone "pervinca") III 5441°, syngrune, singrûne "bubilia" III 5512°, singrûn "peruinca" III 563°, singruna "bugilon" III 5691°, singrune "semperviva" III 5864°, singrone 'bugilon' III 71931: vgl. ae. singrene "houseleek"; awnord. sigrénn adj. tommt nicht als Planzenname vor. Schwed. sinsgrön, dan. singrön (Jenssen-Tusch f. 264) sind, wie schwed. immergrön, dan immergrönt, dem Deutschen entlehnt. Übrigens dürften das ahd. und as. Wort auf Übersetzung von dem lat. semperviva beruhen. Die botantiche Bedeutung mag zwischen dem Hauslauche (Sempervivum tectorum L., mlat semperviva) und dem Jimmergrün (Vinca minor L. und V. major L., mlat. pervinca) geschwantt haben.

sudistil "lactuca: quidam solsequium ferunt esse" II 263 57 f., sudistil "endiuia" III 528 44, sudistelle (geschrteben suistelle) "rostrum porcinum" III 531 33, sudistel "lactucella" III 560 7: vgl. me. sugepistel, ne. southistle "sonchus oleraceus L.' Die erakte botanische Bedeutung des abd. Wortes, falls eine

oleraceus L.\* Die erakte botanische Bebeutung des ahd. Wortes, falls eine solche wirklich vorhanden war, läßt sich nicht sessen h. Whd. saudistel hat verschiedene Bebeutungen, s. Prizel und Jessen S. 627. — Dän sotidsel carlina vulgaris L., Sonchus beruht wohl auf deutschem Einsluß. stilli, dilli, tille, dille, dil anetum z. B. Tatian 141. 17, I 716 58, 720 61 st., 817 43, II 176 7, 195 68, 199 32, 237 29, 242 20, 625 20, 675 12, 689 11, III 50 14, 200 4, 222 28 5, 265 27, 293 48, 311 28, 323 68, 329 27, 387 17, 403 28, 469 11, 478 3, 485 28, 518 2, 521 50, 548 60, 574 26, 590 2, 694 60, IV 18, 294 13, 357 15, 361 21 c., thille, thilli, dille "anetum" III 110 10 st., tille "cium" III 487 18, tillisamo "aneti seminis" III 602 4: ae. dile m. "dill", nbl. dille. Assumens diese aus Sistemans stammenben Bklanze ist vollkommen unversamt. Sudeuropa stammenden Pflanze ift volltommen unbefannt.

wegebreita: wegebruta, wegebreite "septeneruia" III 51<sup>41</sup>, wegebreide "sanguinaria" III 52<sup>43</sup>, wegebreita, wegebreida x. "septinerdia vel centinodia" III 100<sup>54</sup> ff., wegebreite "septinerdia vel centinodia III 171<sup>55</sup>, wegebreita, vegebreite "septinerdia vel centinodia" III 197<sup>27</sup>f., wegebreide, "plantago" III 387<sup>14</sup>, wegebreita "septineruia" III 484<sup>11</sup>, wegebreita "septinaria" III 491<sup>19</sup>, wegebreida "septineruia" III 509<sup>14</sup>, vuegebreida "plantago" III 512<sup>29</sup>, wegebreide "proserpina" III 516<sup>31</sup>, wegebreit "septineruia" III 521<sup>20</sup>, wegebreit "septineruia" III 52<sup>20</sup>, wegebreit "septineru \*\*arnoglossa. plantago. centeneruia III 523 \*\*, weigebreite, wegebreite \*\*arnoglossa. plantago. centeneruia. III 523 \*\*, weigebreite, wegebreite \*\*arnoglossa. plantago. centineruia. lingua agni III 533 \*, wegebreite \*plantago, lingua agni, arnoglossa III 544 \*\*, wegebreite \*\*arnoglossa III 549 \*\*, wegebreida, wegebreda \*\*plantago\* III 570 \*\*, wegebreide \*\*proserpina III 719 \*\*, uuegbrede \*\*arnoglossa IV 246 \*\*, uuegibrede \*\*plantagine\*: vgl. ac. wegbrāde, wegbrāde f. \*\*plantain, dock\*, me. wei-brede \*\*plantago\*, ne. waybread, waybred Plantago major L.

weit: weitkrut 'isatis' III 51 32, weit 'sandix' III 470 28, weitwurz 'sanweit: weitkrut "isatis" III 51°, weit "sandix" III 470°, weitwurz "sandix" III 491°, weithwrz "sandix" III 509°, weith "sandix" III 577°, weiduurz "sandaraca" III 604°, vvehte "sandix" III 676°, vveuth "sandix" III 679°, wend "sandix" IV 158°, veuth "sandix" III 679°, wend "sandix" IV 158°, weido "sandix est herba unde tinguitur uestis que uulgo waido dicitur" IV 194°, weitworz IV 364°; bgl. ae. wād "woad", nbl. weede. Botanifche Bebeutung: Isatis tinctoria L., Baib. Bgl. Fischer Benzon S. 83. Betreffs ber Etymologie fiehe Kluge Et. Bb. 6°, waid, Franc Et. Bb. 6°, weede. Schweb. vede, vejde, norw. vajd, ban vede, vejde zc. (Frisen-Tusta S. 115) stammen auß bem Deutschen. wermuota "werimuota" absinthium" I 530°, werimvota, wermuota "absinthium" I 530°, werimvota, wermuota "absinthium" I 580° sheinthium" absinthium "Assinthium" absinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium absinthium "Assinthium" absinthium absinthium "Assinthium" absinthium absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium "Assinthium" absinthium absinthiu

sinthium' I 800 °f., werimoothi "absinthium' I 800 14, uuerimoda "absinthium est herba amara satis que theodisce uocatur uuerimoda II 723 19, uuermoton

<sup>1</sup> Der Name somporviva (vgl. Fischer-Benzon S. 79, 204, 211) bezieht fich barauf, daß der Hauslauch, von der Wurzel getrennt, infolge des in den dicklichigigen Blättern aufgespeicherten Nährmaterials, einige Zeit fortlebt. Bgl. G. Fries, Krit. Ordb. öfver svenska växtnamnen, Stockholm 1880 S. 107.

"absinthi" II 768 19, wermuet "absinthi" III 51 33, wermuete "alosantus" III 52 1, absinthi" II '168's, wermuet 'absinthi' III bl 3's, wermuete 'alosantus' III 52', wermuota 2c. 'absintium vel alosantus' III 103 6'8 ff., wermut 'alosantus' III 172'8', wermuota, vvermoat 'absinthium' III 198's, wermvota 2c. 'absinthium' III 265's, wormiota 'alosantus' III 294's, warmuota 'absinthium' III 293's, vvormiota 'alosantus' III 294's, warmuota 'absinthium herba amara' III 311's, wermuothe 2c. 'absinthium' III 329's f, wermvode 'absinthium' III 387's, wermuda, wermuta III 403's, wermuoth 'absinthium' III 418'7, wermvota, wermvot 'absinthium' III 478', wormuta 'absinthium' III 488's, werimouda 'absinthium' III 489's seemvota 'absinthium' III 498's seemvota 'absinthium' III 498's seemvota 'absinthium' sinthium' III 492°, weremota 'alosantus' III 493°, wermuda 'absinthium' III 514°, wermuot 'absintium' III 517°, wermut 'adolantus' III 518°, warmode 'absinthium' III 522°, wermut 'absinthium' III 523°, wermute 'cenmode absinthium III 522, vermut absinthium III 523, vermute centonica III 528, wermute, wermute 'absinthium' III 534, wermute 'absinthium' III 549, wermode, uuermoda 'absinthium' III 5713, uuermota 'absinthium' III 573, wermute 'absinthium' III 5744, wirmuot 'absinthium' III 57630, wermuot 'nomina absinthii' III 58849, uueremuede 'absencium' III 58948, wermuot 'de absinthio' III 5908, wermot, wermode 20. 'absinthium' IV 27632, wermude 'absinthium' IV 30819: bgl. ae. wermod 'wormwood'.

wolf-, wolfes-zeisala: wolviszeisila, woluiszeisile, woluiszeisil, woluiszeisile, woluiszeisile, woluiszeisile, woluiszeisile, woluiszeisila sala, woluiszeisela, vvolfzeisa, wolfzeisa arinca (arnica) III 107 15, wolfeszeisila arinca III 266 36, wolfzeisila arinca III 266 36, wolfzeisila arinca III 264 34, woluiszeisila, wolfeszeifala arinca III 481 11; bgl. ac. wulfestäsel (hoops 5.71). Botanische Bebeutung: Arnica montana L., bgl. Pripel u. Jeffen S. 40.

wurmwurz 'sapion' III 5022, wormu: r::z 'agaone subtilla' III 29446, wormwrz 'agaone' III 493 88, uuormuurz 'aganoe' III 511 89, wormwrtz 'agones' III 51748, wormwrz 'agaone' IV 3574, wormvork 'agaone' IV 3598: vgl. ae. wyrmwyrt. Rach Prizel u. Jessen S. 677 hat die botanische Bedeutung des Wortes sehr geschwankt. Hervorzuheben ist, daß nach Corp. Gloss. Lat. III S. 577. 25, VI S. 41 lat. sutdilla (= subtilla oben) und lat. agaone mit lat.

vermicaria gleichbebeutend find.

vermicaria gletchbedeutend puto.

zeisala: ceisala "carduus" I 408 33, zeisla "calcatrippa" III 51 16, zeisala, zeisala, zeisala, "calcatrippa" III 105 6 ff., zeisela, "calcatrippa" III 172 56, zeisela "calcatrippa" III 198 64, zaisla, "lappa, lapatium" III 319 64, ceisala "lupopettina magnus carduus distil" III 475 14, zeisila "scoliasmos", III 511 11, zeisala "carduus niger" III 512 89, ceisila "lupopectinca IV 358 9, ceisila "scoliasmos" i. carduus niger" IV 360 10: bgl. ae. tēsel, ne. teasel "Dipsacus sylvestris L. u. Dipsacus fullonum L." (Britten u. Holland). Das ach . Wort bürfte bersteinbara Diteseram heavistelich holm mahl hie Carbonhittel schiebene Diftelarten bezeichnet haben, hauptsächlich boch wohl die Karbenbiftel (Dipsacus), welche ja mehr ale andere Diftelarten jum Auflodern ber Bolle, bezw. Auftragen und Appretieren wollener Gewebe (ahd. zeisan) dienten. Zur Etymologie fiehe Grimm Al. Schr. IV S. 406, Kluge-Lut f. tease.

### 3. Pflanzennamen bie nur auf beutichem und norbifdem Gebiete belegt finb.

araweiz, arawiz 'pisa': a) (unflektierte Form) aravuiz 'pisa' II 37144, araweiz, arawiz \*pisa\*: a) (unflettierte Form) aravuiz \*pisa\* II 371 \*4, 375 \*5, arawiz \*pisa\* II 623 \*8, erwiz \*pisa\* III 200 \*20, arweiz \*piza\* III 251 \*4, areuiz \*pisa\* III 306 \*13, aruiz \*pisa\* III 322 \*14, arweiz \*pisa\* III 372 \*15, arawiz \*pisa\* III 322 \*14, arweiz \*pisa\* III 372 \*15, arewizz \*circircla\* (= areweiz \*circrula\* Dtefenb., vgl. Gl. a. a. D.) III 486 \*13, arwiz \*fasiolus\* III 488 \*13, eriwiz \*fasiolus\* III 500 \*3, eriwiz \*pisum\* III 507 \*7, arawiz \*pisa\* III 574 \*9, aruweiz, arweiz, arweiz \*aruillas\* IV 36 \*15, areweiz, arweiz, erbiez \*pisa\* IV 87 \*25, areweiz, areweiz, arewez, arewez, arewez, erbiez \*pisa\* IV 118 \*25, areweiz, arawez, arewez, arewez, erbiez \*pisa\* IV 119 \*35, areweiz \*opiza\* IV 153 \*26, arewez \*pisa\* IV 155 \*24, eriuit (nbb.) \*pisa\* IV 207 \*25; b) fletiette Formen: aruuizhæ \*oriza\* II 380 \*2, arwezzi \*pisa\* III 284 \*2, ariweze \*pisa\* III 575°, urawweizzi, arweizze, arwassin "aruillas" IV 36° f.: vgl. nbl. erwt, awnord. ertr pl., schweb. ärt, ärta. Germanischer Ursprung ist neuerdings von Bugge P. B. XIV S. 454 geltend gemacht worden. Sonst hät man das Wort für entlehnt, siehe z. B. Hehn S. XIV, 212, 215, Schrader Reallex. S. 196 f., Kluge St. Wb. S. 97. Die Frage muß aber für unentschieden gelten. Ae. earfan "tares" ist lat. Ledmoort, val. Bogaticher. Ledmoorte S. 72 f.

Ae. earfan "tares" ift lat. Lehmwort, vgl. Pogaticher, Lehmworte S. 72 f.
habaro "avena": habero "auena" I 556 s", habaron "avenas" II 325 ts, haparo
"avenam" II 376 ts, habro, habero "auenis" II 515 thabiro "avenas" II 537 st habiron
"havenis" II 544 s, habir(halme) "avena" II 675 habero "avena" III 200 tr, habiro
"avena" III 222 ss, habero "avena" III 265 ts, habero "avena" III 294 s,
haber "avena" III 351 ts, habero "bromus" III 486 ss, haberin(brod) "aveninus panis"
broma" III 550 ts, habero "avena" III 680 ss, haberin(brod) "aveninus panis"
III 698 ss, hauero "far" III 720 t, haparo, habero "avena" IV 38 ts ff.: vgl.
awnord. hafri, aschw. hafre, dän. havrs. Daneben eine auffällige aschw. (wohrschelitich unverwandte) Nebensorm hagre, woraus sinnisch kakra "Habero" entlehnt
ist. We. havere, ne. dial. haver "oats" ist, wie es die Berdretiung des Wortes
lehrt (siehe Engl. Dial. Dict.), nordisches Lehmwort. Die Ethmologie ist nicht mit
Sicherseit zu erweisen. Bermutungen sind don Zudiza Germ. Gutt. S. 31 f. und
Rluge Et. Wb. s. Haber, Schrader Realley. S. 320 ausgesprochen.

Rluge Et. Wb. s. Haber, Schraber Reasser. S. 320 ausgesprochen.

haro "linum": haru "linum" I 283 11, haro "linum" I 321 25, 335 27: wgl.
awnord. horr "Flachs". Möglicherweise ist ae. heordan pl. "hards of flax" verwandt, siehe Kluge Et. Wb. s. Haar 1, Hede.

mago: 1 mago "papaver. nomen de sono factum" I 541, mago "papaver" II 339 1, 681 70, magon "papavera" II 689 10, magon "papaver" III 707 29, maho "papaver. herba quam dicimus m." II 726 41, magoame, magesame "migones" III 50 10, magsame, magesame "papaver" III 107 48 ff., mago "papaver" III 107 48 ff., mago "papaver" III 107 48 ff., mago "papaver" III 109 66, mago, mahe "papaver" III 250 28 f., mago, mahe "papaver" III 283 14, mago "papaver" III 305 32, 321 50, mage "papaver" III 326 49, mago "papaver" III 341 1, 388 3, magesame "anėmonės papeuer" III 469 17, magesam "oppoponice vel michones" III 473 47, magosamo "michones" III 473 47, magesamo "michones" III 482 1, voide (=wilde) macesamo "nemon" (= anemon) III 490 6, magesamo "papaver" III 490 11, magasamo "michones" III 504 21, mage samo "papaver" III 505 40, mancoph, mahe habt "codion" (vgl. Corp. Gloss. Lat. III 538. 19, 544. 19) III 540 12, mahe saph "oppium" III 544 7, man "papaver" III 571 39, mago "papaver" III 573 18, mage "papaver" III 574 47, mago "papaver" III 571 18, mage "papaver" III 573 18, mage "papaver" III 574 47, mago "papaver" III 575 25, 591 5, IV 249 6: vgl. nbl. maankop, afdiweb. valmughi, valmoghi, fdiweb. valmoga, nfidiweb. valmo, bän. valmue, norw. bial. valmoe, vallmo, vallmoog, vallmoor. 2 Die Grunbform bes zweiten Gliebes bes norb. Wortes iff fdiwierig zu refonftruieren; jeboth bürfte Berwandtfdaft mit bem beutfden Worte unzweifelbaft fein. Entlehnung aus bem Deutfden iff bei bem Fehlen bes Eimpler im Norbifden nicht anzunehmen.

porse 'mirtus' III 561 <sup>16</sup>; vgl. awnord. pors 'Myrica Gale L.', schwed. pors, dän. pors. Das nord. Wort könnte aber aus dem Deutschen entlehnt sein. rôr, rôr(r)a 'Rohr, Röhre': rora 'arundo'a. sg. Tatian 64. 4, 69. 9, 2c. rorum a. sg. Tatian 200. 3, raore, rore hro: ara 'harundo' I 168', 169',

¹ Holthausen, Anz. s. d. XX S. 235 sett die ahd. Form mit Kürze (măgo) an und siütt sich für diese Unnahme auf māksūme im Handschuchsbeimer Dialekt. Herr Universitätslektor Dr. Bruinier teilt mir mit, daß in seinem Heimaksdialekt (Weißenburg i. E.), der ahd. ā zu ō umgestaltet, das Wort jest ā (māksomd), also ahd. ă, hat.

² In norwegischen Dialekten kann das Wort nach Koß auch Convalleria majalis L. bedeuten.

<sup>\*</sup> Mat. magones im "Baurif bes Klosiers St. Gallen vom Jahr 820" (Fischers Benzon S. 185) ist wohl als eine Umbildung der mlat, aus dem Griechischen stammens den Formen (micon, michones, migones 2c.) nach dem deutschen Worte aufzusaffen.

rora "kalamus, kanna, arundo" I 509 27, rorra, rora, röra röre, ror "calamus" I 516 40 ff., rorra, rorra, rora, ror "calamus" I 609 21, rorro "calamo" I 620 2, rorra, rora, rôr "calamus" I 650 64 ff., rorun "calamum" II 51 53, rôrra "arundo" II 369 26, ra (= rora?) "carectus" III 14 25, rora "arundo" III 14 52, rorra, rora "harundo" III 70 20, rorra, rora, ror "arundo" III 96 68 ff., rora "arundo" III 223 19, rorra, rora "arundo, canna" III 266 38, ror "arundo, canna" III 294 42, ror "calamus" III 357 48, rore "arundo" III 388 1, rora "arundo, canna" III 469 10, rorra "kanna" III 489 14, rora "calamus" III 496 89, rora "canna" III 497 88, 502 4, ror "canna" III 540 22, 554 51, ror "harundo" III 573 50, rora "canna" IV 43 16, rorra "canna" IV 214 8, rore "calamus" IV 274 46; Ubleitungen: in rorahe "in harundineto" I 554 17, rorehe "canna" IV 43 16, rorahi "calamus" IV 168 45, rorin "mit Roby bemachjen" 3. B. Witzb. Wartbefcheibung M.: got. raus "Roby", an. reyrr "Schiff, Roby", affimed. ror "Roby"; nbl. roer ift wahrfcheinlich beutsches Lehmwort, siehe Franci i. v. — Es ist oft schwerig zu entscheiben, ob bas Wort als Pfianzenname aufzusassen füt (I 516 40 ff. ist calamus mit fedara und rorra glossett; auf feinen Fall ist bebeutung auf irgend eine bestimmte Pflanze spezialistett gewesen, sondern das Wort ist saum als etwas anderes als ein Gesantname für die berschiedenen Roby= und Schissaten zu sassen anderes als ein Gesantname für die berschiedenen Roby= und Schissaten zu sassen sonderes als ein Gesantname margusassen sonte ellere Robyart (Arundo Donax L.); bgl. Hehn 6 S. 297 ff., Schrader Realler. S. 693 f.

ruoba, ruobe "rapa" III 51 57, 108 12, 199 26, 323 24, ruopa "napus" III 476 24, ruoba, ruobe "rapa" III 483 25, ruobesame "citri semen" III 487 14, ruoba "napa" III 505 4: afchmeb. rova, nfchm. rofva, pl. rofvor. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Uhlenbed f. raus, Kluge f. Rohr, Franck f. roor steht fehlerhaft reyr statt

<sup>2</sup> Den Schluß biefer Abhandlung bringt Band III biefer Beitschrift.

# Beimweh.1

#### Von

## Friedrich Rluge.

Am 13. November 1830 hielt Jac. Grimm nach altem Herkommen beutscher Hochschulen in Göttingen seine Antrittsrede. Die Sitte verlangte ben Gebrauch der lateinischen Sprache. Aber Brauch und Sitte der philossophischen Fakultät durchbrach der Gegenstand seines Lehramtes und seiner Antrittsrede: er verlangte darin den Betrieb des Altdeutschen vom Standspunkt der Baterlandsliebe aus. De desiderio patriae hat er die lateisnische Kebe überschrieben (Kl. Schriften VI 411).

Durch seine ganze Thätigkeit spüren wir den Geist der Treue und der Hingabe an das Baterland, dessen litterarische und kulturelle Entwicklung auch in seiner rein sprachlichen Arbeit Ziel und Zweck ist. Seine Vater-landsliebe wurzelt in einem ausgesprochenen Heimatssinn: er fühlt sich als Hesse und die Widmung seiner Geschichte der deutschen Sprache an Gervinus schlägt hessische Motive mit Wärme und aus wahrem Herzen an.

Um so lebhafter bedauern wir, daß Jac. Grimm von der Arbeit am großen "Deutschen Wörterbuch" abberufen ist ohne den Artikel Heimweh verfaßt zu haben; bekanntlich hat er das von ihm begonnene Werk selbst nur dis zu dem Worte Frucht geführt. Hätte sein sinniger, seinfühliger Geist das Wort Heimweh lexikalisch behandelt — wir würden dann den vollen und reinen Klang seines Heimatgefühls und seiner Vaterslandsliebe mit einer umfassenden Beherrschung der wortgeschichtlichen Fragen vernehmen.

Schon Jac. Grimms Antrittsrede bietet ein wichtiges Zeugnis für ben Begriff des Heimwehs aus der ahd. Zeit. Schon Otfrid von Beißenburg hat es an sich erfahren, was der entbehrt, der fern von der Heimat lebt. Es ist die lebhafteste und innigste Stelle des großen

Evangelienbuches:

wolaga, elilenti! harto bistu herti; thu bist harto filu swâr, daz sagên ih dir in alawâr! mit arbeitin werbent thie heiminges tharbênt. ih haben iz funtan in mir; ni fand ih liobes wiht in thir. ni fand in thir ih andar guat suntar rôzagaz muat. sêragaz herza joh managfalta smerza.

¹ Abbruck bes Freiburger Universitätsprogramms zur Feier bes Geburtstages bes Großperzogs Friedrich von Baben zum 9. September 1901. Im Sammeln von Belegen haben mich Freunde und Schüler unterstützt; besonders schulde ich Prosessor Gombert und Prosessor Stock Dant für Nachweise. Ich drucke das Programm hier ab, um weitere Sammlungen für das Wort anzuregen.

Man kann ein weiteres Zeugnis für bas Heimweh aus der angeljächs. Lyrik anführen. Das neuerdings als "Wanderer" überschriebene Gebicht hat das Heinweh eines Verbannten zum Gegenstand. Aber weder giebt es eine altdentsche Benennung für das Heimweh, noch wäre mit dem altgermanischen Wandertrieb, der ganze Völkerschaften vom Norden nach dem Süden verpflanzte, das Heimweh zu begreifen. Das Heimweh ist eine moderne Erscheinung. Wenn Geibel (Juniuslieder 101) die Odyssee als "Lied des Heimwehs" preist:

> Da wurdest du in meinem Weh Mir ostmals Hoffnung, Trost und Steuer, Du ewig Lied der Abenteuer, Du Lied des Heimwehs, Odhsse!

so überträgt er moderne Weichheit und Sentimentalität in einen herosschen Stoff. Der griech. Sprache fehlt denn auch eine Entsprechung unseres Wortes. Und wenn die Juden in der Verbannung an den Wasserbächen Babylons im Gedanken an Zion weinen, so fehlt doch auch dem Hebrunser Wort. So oft auch im Altertum die Verbannung und ihre Härten erlebt und geschildert wurden, so sehr muß es uns heute überraschen, daß wir wohl überall ein Wort wie Heimweh vermissen.

Anders in der volkstümlichen Litteratur der Neuzeit.

Es giebt vielleicht von den Motiven der Liebe abgesehen kein Motiv, das in der Dialektdichtung des 19. Ihs. so oft wiederkehrt wie das Heim= weh: das Heimweh ist eben die Sehnsucht nach der engeren Beimat und die Mundart ift der hervorstechendste Bug der Landschaft, in der Mundart spiegelt sich das Leben des Landvolkes völlig ab, und so greifen die mundartlichen Dichter das in der Fremde besonders wirksame Heimats= gefühl gern auf, um landschaftliche Eigenart in Sitte und Brauch, in Leben und Denken scherzhaft oder im Ernft zu verklären. Und so findet fich Beimweh oft als Überschrift folder Gedichte. Um ein paar Beugniffe beizubringen, nenne ich Sommers querft 1853 erschienene Bilber und Klänge aus Rudolftadt mit einem Gedicht "Hämwieh". In Frommanns Btschft. f. b. Mundarten V 121 stand 1858 ein in der Mundart von Iglau abgefaßtes Gedicht "Hamwê" von Alvis Salomon. In seinen Gebichten in Niederöfterreich. Ma. 1828 S. 123 steht Caftellis Gebicht "Hoammeh". So lautet auch ber Titel eines Gebichts von Leop. Bormann (Neue Lieder und Gedichte in Oberöfterreich. Ma. S. 30) und eines von Anton Schlosser (bei Dähnhardt, Heimatklänge III 136). Am rührend= ften ift das "Schwyzer-Heimweh" betitelte Gedicht von Prof. Rud. Wyß bem Jüngeren (geb. 1781, geft. 1830), das 1811 in G. J. Ruhns Sammlung von Schweizer Kuhreigen und Bolksliedern (3. Aufl. Bern 1818 S. 58) erschien:

> Herz, mys Herz, warum so trurig? Und was soll des Ach und Weh? 's is so schön in fremde Lande, Herz, mys Herz, was sehlt der meh?

Es befrembet uns heute auch nicht, daß die neuere schriftsprachliche Dichtung vom Heimweh endlos oft singt. In Maximilian Berns Deutscher Lyrik des 19. Ihs. führen den Titel Heimweh Gedichte von Karl Beck S. 29, von Georg Scherer S. 485, von Karl Wörmann S. 622. In Wintelers Tycho Pantander 1890 S. 89 steht ein Lied desselben Titels. Geibel preist in einem "Heimweh" betitelten Gedicht (Juniuslieder 101) die Odyssee als das "Lied des Heimwehs". Unter Eichendorss Gedichten sinden wir eines (1826) mit dem gleichen Titel, eines auch von 1836 unter den Gedichten Chamissos. Durch eine Komposition Schuberts ausgezeichnet ist ein Lied des gleichen Titels von Pyrker. Auch unter Brenztands Gedichten (Werke II 308) begegnet unsere Überschrift; sie sehlt auch nicht in Tiecks Gedichten (1828 III 191) und nicht in den Gedichten Mörikes (S. 51).

Wir lassen den Inhalt dieser Gedichte hier ganz außer Acht und stellen im Anschluß an das bisherige zunächst nur sest — was eigentlich keines Beweises bedurfte —, daß dem 19. Ih. das Wort und sein Inhalt

völlig geläufig ift.

Zum Übersluß aber wollen wir es nicht an litterarischen Belegen fehlen lassen, um darzuthun, daß auch den älteren Geschlechtern des 19. Ihs. unser Wort völlig vertraut war. Als Vertreter deutscher Dichtung aus der 1. Hälfte des 19. Ihs. wählen wir H. Heine und El. Brentano.

Beines fämtliche Werte herausgegeben von Elfter.

I 485 Nachwort zum Romancero:

Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie ber verlorene Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet. War es die Mister, die mich zurücktrieb? Bielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh übersiel mich.

II 484 Deutschland ein Wintermärchen Kaput XXIV (DWb.):

Es ging mir äußerlich ziemlich gut, Doch innerlich war ich beklommen, Und die Beklemmnis täglich wuchs, Ich hatte das Heimweh bekommen.

IV 273 Der Salon II (über die erften Romantifer) (DWb.):

Das Gefühl, das fie für Heimweh nach der katholischen Mutterkirche hielten, war tieferen Ursprungs, als sie selbst abnten.

IV 429 Der Salon III (von der Tannhäusersage):

Aber der Mensch ift nicht immer aufgelegt zum Lachen, er wird manchmal still und ernst und benkt zurück in die Bergangenheit: denn die Bergangenheit ist die eigentliche Heimat seiner Seele, und es ersaßt ihn ein Heimweh nach den Gefühlen, die er einst empfunden hat, und seine es auch Gefühle des Schmerzes.

IV 546 Der Salon IV 9. Brief (über Meyerbeer):

Aber bergleichen konnte einer beutschen Natur nicht lange genügen. Ein gewisses Heimweh nach dem Ernste des Baterlandes ward in ihm wach: während er unter welschen Myrten lagerte, beschlich ihn die Erinnerung an die geheimnis-vollen Schauer deutscher Eichenwälder.

#### IV 560 Der Salon:

Es ist schon lange her, daß ich in der Fremde lebe, und mit meinem sabels haften Heinweh komme ich mir manchmal vor wie der sliegende Holländer und seine Schissgenossen.

#### V 310 Die Romantische Schule, brittes Buch I:

Auf dem Titelblatte jenes Buches (= des Knaben Wunderhorn) ist ein Knabe, der das Horn bläst; und wenn ein Deutscher in der Fremde diese Bild lange betrachtet, glaubt er die wohlbekanntesten Töne zu vernehmen, und es könnte ihn wohl dabei das Heimweh beschleichen, wie den Schweizer Landsknecht.

Clemens Brentanos Gesammelte Schriften herausgegeben von Chriftian Brentano, Frankfurt a. M. 1852.

I 185. "Am Feste der heiligen Katharina an A. K. Emmerich":

Ich bin aus fremdem Land gekommen, Ein fremder, armer, kranker Mann; Du haft mich liebvoll aufgenommen Wie Jesus es und Jesu Freundin kann usw. Ich durft dir all mein Helmweh klagen Und was mich in der Fremde hält, Du halfst die Last mir hinzutragen Zum Lamme, das da trägt die Schuld der Welt.

#### II 304 "Heimweh" (vgl. oben S. 236):

Als hohe, in fich selbst verwandte Mächte In heilger Ordnung bildend sich gereiht, Entzündete im wechselnden Geschlechte Die Lieben be Beweglichtett, Und war im Beten tief geheimer Mächte Dem Menschen jene Fremde eingeweiht; Ein stilles Heinweh ist mit dir geboren, Haft du gleich früh den Wanderstab verloren.

## II 431 "Der Rhein und seine Nebenfluffe", Strophe 6:

Mhein, du hast uns eingeladen In dein grünes Wasserschloß Zwischen jauchzenden Gestaden In den kühlen Felsenschop, Und wir wollen jenen Kindern, Die du drin gesangen hast, Mährchen singend, balb vermindern Ihres Heimwehs bittre Last.

## IV 184 Geschichte vom braven Kasperl und schönen Annerl (1817):

Es fiel ihm ein die Geschichte von dem französischen Unterossizier und wie er seinem Amerl von der Ehre so viel geredet, als er Abschied genommen; da verlor er seine Ruhe und kriegte das Heinweh und sagte zu seinem Rittmeister, der ihn um sein Leid fragte: "Ach, Herr Rittmeister, es ist, als ob es mich mit den Lähnen nach Hause zöge.

VII 240 Die luftigen Mufikanten (1802; vgl. bas DBb.):

Ich bin Nachtwächter und Aftronom hier geworden, um nur die Stadt bei Tage nicht zu sehen, zu der mich das Heimweh zurücktrieb: ich kann dir verssichern, ich habe ordentlich oft wieder eine Art von Hinausweh empfunden.

Es könnte zwar zunächst scheinen, als ob es ganz überflüssig ware. bie Belege g. B. aus Brentano ju häufen. Aber - um ein Resultat ber folgenden Untersuchung bier gleich vorwegzunehmen — Brentano ist. überraschend genug, ber erste moderne Dichter, ber bem Sammler reichliche Belege für unfer Wort liefert. Denn das Wort ift felbst modern. Den lebenden Geschlechtern zwar ift es fo geläufig, daß es zunächft auffallen muß, daß die Wortforschung baran überhaupt etwas zu beobachten finden Aber das scheinbar durchsichtige und einfache Wort birgt manche Probleme. So würden wir alle uns wohl vergeblich auf ein Gedicht des 18. Ihs. befinnen, das mit dem Motiv auch das Wort Beimweh im Titel zeigte. Dann fällt noch die Thatfache auf, daß das DWb. feine Belege aus Schiller und Goethe für unfer Wort hat — Zufall wird das nicht sein, auch wenn es sich noch irgendwo bei ihnen (unten S. 239. 241. 251) zeigen follte. Mignons Lied "Rennft du das Land" ober "Die Sehnsucht" von Schiller — ich glaube, wir wurden uns nach Maggabe unseres heutigen Sprachgefühls und ber Gepflogenheit neuerer Dichter nicht wundern, wenn beide Lieder Beimweh überschrieben waren. Aber nach bem Sprachgebrauch bes 18. Ihs. tonnte Goethe Mignons ergreifendes Beimweh nicht als "Beimweh" bezeichnen. Gin Blid in bas Brimmiche Wb. lehrt, daß das Wort Heimweh dem 18. Ih. nicht geläufig war. Aber es überrascht besonders, daß grade 100 Jahre vor Eichendorffs Gebicht Heimweh (1826) Haller von Leiden aus (1726) feine Beimatsgefühle in ein Gebicht kleidete, bas er "Sehnsucht nach bem Baterlande" betitelte — er vermied darin ängstlich unser Wort, das ihm ohne Zweifel geläufig war, und nur einen leisen Anklang baran vernehmen wir B. 25: "bald schleicht ein Weh durch meine matten Glieber".

Im gangen 18. Ih. gilt Heimweh durchaus als ein schweiz. Dialett= wort und Haller mied es als folches, wie auch Goethe für Mignons Rlage das Wort seines strenglandschaftlichen Inhalts wegen nicht verwenden konnte. Im Rreise Sallers war das Wort geläufig. In einem Brief von Gemmingen an Saller 1773 (Saller-Gemmingen, Briefwechsel Stuttg. Litt. Ber. No. 219 S. 49) lefen wir (ich verdanke den Beleg Brof. Stosch): "Noch weiß ich nichts von dem Perfer Gmelin, als daß er zu Aftracan bie Tochter eines reichen engelländischen Kaufmanns geheurathet hat. Nun wollen wir sehen, was das sogenannte allemannische Beimweh vermag." hier erinnern wir uns an das oben ermähnte Gedicht bes jungeren Wyg "Schwyzer-Heimweh". In einem Roman "Begebenheiten eines Leipziger Studenten" (1766) II 267 heißt es: "ich hatte zwar nicht, wie man von den Schweizern faget, das Beimweh". Go kann noch 1802 in der "wahren und ichrecklichen Geschichte eines Studenten zu Beibelberg" S. 6 von "bem sogenannten Beimweh" die Rebe sein. Wenn im 18. Ih. vom Beimweh die Rede ist, wird es fast immer nur von den Schweizern gebraucht. So lesen wir in Ebelings Übersetzung von C. Burnens Tage= buch einer musikalischen Reise durch Frankreich usw. (1773) III 88 "von ber maladie du païs ober bem Beimweh, welches die Schweizer, die in

fremden Diensten stehen, bekommen, wenn sie eine gewisse Melodie — ben Ruhreigen genannt - zu hören bekommen". Und F. L. von Stolberg 1794 Reise in Deutschland, der Schweiz usw. I 141 ff. fagt: "nichts entflammt mehr das Beimweh eines Schweizers in der Fremde als der Kuhreigen." So kennt auch 1797 Jean Baul unser Wort doch gewiß nur als ein Schweizerwort, wenn er es im Kampaner Thal verwendet: "Fremblinge, die auf Bergen geboren find, zehrt in niederen Gegenden ein unheilbares Beimweh aus - wir gehören für einen höheren Ort und darum gernagt uns ein ewiges Sehnen und jede Mufit ift unfer Schweiter-Ruhreigen". Als schweizerisches Charakteristikum war Wort und Sache zweifellos auch bem Berfaffer unferes Tell geläufig; jedenfalls tommt Goethe im Austausch über das Tell-Schauspiel mit Schiller (Briefwechsel Nr. 936 unter dem 23. Januar 1804 — Briefe XVII 12) mit Rücksicht auf Tell II 1, 31 darauf zu sprechen: "Der Schweizer fühlt nicht bas Beimwehe, weil er an einem anderen Orte den Ruhreigen hört — denn der wird, soviel ich weiß, nirgends geblasen, sondern eben weil er ihn nicht hört, weil seinem Ohr ein Jugendbedürfnis mangelt. Doch will ich dies nicht für gewiß geben". Diese Briefftelle bezieht fich auf die Worte bes alten Attinahausen zu Rudenz:

Mit heißen Thränen wirst du dich dereinst Heinsteinen nach den väterlichen Bergen Und dieses Herdenzeihens Mesodie,
Die du in stolzem Überdruß verschmähst,
Mit Schwerzensschnsucht wird sie dich ergreifen,
Wenn sie dir anklingt auf der fremden Erde.

Noch bis ins 19. Ih. hinein haftet die schweizerische Heimatsfarbe an dem Motiv des Heimwehs. So in L. Tiecks Gedicht Heimweh, das dem 1805 entstandenen Liedercyclus "Reisegedichte eines Kranken" angehört (Gedichte III 192 Ausgabe von 1825):

Da mußt' ich, was Heimweh sei, Da fühlt ich, wie der Sohn der Alpen Sterben könne in der Fremde An dem mächtig-schmerzlichen Gesühl.

Auch Chamisson Gebicht "Heimweh" (Hempel I 76) hat durchaus schweiz. Hintergrund; ich stelle drei Strophen (7-9) hierher:

Und meine Berge erheben Die schneeigen Häupter zumal Und tauchen in dunkele Bläue Und glühen im Morgenstrahl.

Und lauschen über den Hochwald, Der schirmend die Gletscher umspannt, In unser Thal herüber Und schauen mich an so bekannt.

Der Gießbach schäumet und brauset Und stürzt in die Schlucht hinab, Bon drüben erschallt das Alphorn, Das ist der hirtenknab!

Bisher zum ersten Wal in der Litteratur belegt Weigands DWb. I 786 unfer Wort: Georg König von Solothurn schreibt 1715: "baß keiner das Heimweh hätte". In den Sammlungen des schweiz. Idiot. findet sich nach einer Mitteilung A. Bachmanns ein Beleg aus ber von Spreng herausgegebenen Basler Wochenschrift Sintemal von 1759 ("sogleich wird er wie ein Schweizer in fremder und grober Luft, von dem Beimweh angefochten"). Hieran schließen wir einen Beleg aus Lavater, den die von Hufeland herausgegebenen "Worte des Herzens" in dem Abschnitt "Auszüge aus Briefen" uns bieten: "Lieber, Treuer, haft bu lange Beit? haft bu Heimweh? — Mach' es wie ich: ich habe auch lange Zeit, ich habe auch Beimweh! — dent' ans Wiedersehen, dent' an die Zukunft!" Sanders zitiert aus Joh. v. Müller VII 314: "Zu ihm wurde ich Heimweh betommen". Zwei hubiche Belege findet Joh. Stofch bei Ulr. Brater, ber arme Mann im Toggenburg (Reclam) S. 99 unb 132. Von schweiz. Dichtern nenne ich Ufteri (Dichtungen herausgeg. von Heß 1853) III 44 mit dem Gedicht "Sehnsucht nach den Bergen", dessen 2. Strophe lautet:

> Geliebtes Land, das seine Söhne Wit Zauberbanden an sich schließt, Daß sern von dir des Heimvehs Thräne Bor deinem heilgen Bilde sließt.

So verwendet auch Hebel 1803 das alemann. Wort in seinen alemannischen Gedichten (Behaghel S. 82): der "Wächter in der Mitternacht" klagt v. 27:

Wie wirds mer doch so weich um Brust und Herz? As weimi briegge möcht, weiß nit worum? As wenni 's Heimweh hätt, weiß nit — no was?

Die Hülfsmittel ber schweiz. Mundartenkunde liefern uns die Bestätigung für den schweiz. Ursprung des Wortes: Hunzikers Aargauer Wb. S. 126 verzeichnet heimwê. Auch in den Sammlungen des schweiz. Idiot., das dei dem Worte noch nicht angelangt ift, ergiebt sich — nach Witsteilungen von Prof. A. Bachmann — die Volksüblichkeit unseres Wortes für zahlreiche Kantone und zugleich seine volkstümliche Lebenskraft, die sich in Ableitungen äußert: heimwêen das Heimweh haben und heimwehig, heimwehig, geheimwehlig oder geheimwihelig für heimwehkrank (z. B. in Kürich). —

Wie in der deutschen Sprache und Litteratur das Schweizerwort als solches im 18. Ih. deutlich ausgeprägt erscheint — so sinden wir im Engl. einen Beweis in derselben Richtung. Auch die engl. Worte home-sick und home-sickness sind erst moderne Bildungen und das von Dr. Murrah im New Engl. Dict. beigebrachte Belegmaterial spricht dafür, daß sie auf dem schweiz. Wort beruhen. Der älteste Beleg Murrahs stammt von 1760 und zeigt homesickness als Nachahmung von heimweh in der 1760 erschienenen Übersetung eines deutschen Reisewerkes von Kehseler (unt. S. 244); und es verdient Erwähnung, daß Home-sick der Titel eines Gedichtes ist, das Coleridge (etwa 1798) in Deutschland gedichtet hat.

Auch die frangos. Sprachgeschichte liefert uns Beftätigung in berselben Richtung wie die englische. Zwar kann ich für französ. mal du pays Nachahnung einer beutschen Benennung unserer Krankheit nicht erweisen; ein in Höflers Krankheitsnamenbuch angeführtes Landübel im Sinne von Beimweh bleibt noch zu beftätigen. Das Alter der frangof. Benennung mal du pays wird burch Scheuchzers Auffat von 1705 erwiesen; bas Dictionnaire von Hatfeld-Darmsteter kennt nur jungere Belege. Die frangos. Benennung nostalgie ift der gelehrtmedizinische Name, der nach Scheuchzers Angabe 1678 von dem Baster Arzt Hofer gebildet ist. Wichtiger noch ift es für uns, daß der bekannte Aesthetiker du Bos in seinen 1719 erschienenen Reflexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture (Ausaabe Utrecht 1732 II 137) das schweiz. Dialektwort übernommen hat: Comme nous changeons d'air en voyageant, à peu près comme nous en changerions, si l'air du païs, où nous vivons, s'alteroit, l'air d'une contrée nous ôte une partie de notre appetit ordinaire, et l'air d'une autre contrée l'augmente. L'air natal est un remède pour nous. Cette maladie, qu'on appelle le Hemvé en quelques païs, et qui donne au malade un violent desir de retourner chez lui, cum notos tristis desiderat haedos (Juvenal Sat. XIII), est un instinct, qui nous avertit, que l'air, où nous nous trouvons, n'est pas aussi convenable à notre constitution, que celui pour le quel un secret instinct nous fait soupirer. Le Hemvé ne devient une peine de l'esprit que parce qu'il est réellement une peine du corps. Dieses französ. hemvé war unserm deutschen Lexikographen Adeluna bekannt in der Korm emmevé — leider ist es unklar, woher er eine solche französ. Korm haben mochte. Anderseits wird neuerdings durch Brissaud 1888 Histoire des expressions populaires relatives à l'anatomie etc. s. 131 ein mundarkliches hemre für das Gebiet der Loire bezeugt. Jedenfalls ist das hemve bei du Bos und im Loiregebiet nicht aus schriftbeutschem, sondern gewiß nur aus ichweizer. Ginfluß zu erklären. Denn auch in Frankreich gilt das Heimweh als die Schweizerkrankheit. Notez, en passant, que communement on appelle le Heimweh le Mal du Suisse - lesen wir in den Babioles littéraires et critiques en prose et en vers (1763) IV 7, die einen Auffat mit der Überschrift "Sur le Heimweh" brachten und barin zumeist von Heimweh, nicht von der Nostalgie ober dem mal du pays sprachen. Rrunigens Encyklopadie kennt 1781 ein frangos. heimve, bas im Scherz üblich sei. 1 So erweist auch das Französ. Die Herkunft unferes Begriffs und unferes Wortes.

Auch das Schwed. liefert in dieser Richtung einen Beweis. Ich bin durch Theodor Hielmavists Vermittlung in der glücklichen Lage, dafür die für das monumentale Ordbok öfver Svonsko Språket gesammelten

¹ Goethe meidet das deutsche Wort als schweizer. Dialektwort (oben S. 238), aber seltsamerweise verwendet er es in einem französischen Brief an Frau von Stein vom 25. September 1784 (Nachweis von Prof. Morf): je n'ai d'autre Heimweh que pour pouvoir te faire part de tout ce que notre sol natal a de don et d'agréable.

Materialien zur Berfügung zu haben. Ganz vereinzelt gebraucht der Dichter A. W. Böttiger (geb. 1803) Hemve in engstem Anschluß an das Deutsche und zwar in einer Danteübersetzung (Svenska Akademiens Handlingar 1875 50. Band S. 325). Statt dieses ganz vereinzelten Hemve herrscht im Schwed. — jetzt besonders in der Dichtersprache — Hemsjuka, das zuerst in Linds deutsch-schwedischem W. 1749 als Übersetzung von Heimvehe auftritt und dei Linns 1763 Genera Mordorum 13 als Entsprechung sür Nostalgia erscheint. So wird dieses junge Hemsjuka doch auch eine zunächst rein gelehrte Rachbildung des deutschen Heimweh sein, dessen schweiz. Heimach sen sich werd, Deimacksbereich nach den litterarischen und

mundartlichen Zeugniffen durchaus feftsteht.

Nunmehr haben wir noch zu erklaren, wie fich biefer enge Ausftrahlungsberd des Wortes begreiflich machen läßt. In der That läßt sich für ein besonders stark entwickeltes Heimatsgefühl der Schweizer noch ein Bort anführen — das Zeitwort anheimeln, das ebenfalls in neuerer Zeit von der Schweiz aus sich durch die ganze deutsche Sprache verbreitet hat. Es ist ein mundartliches Wort, das eine ganz bestimmte mundartliche Bilbungsweise hat. Unter den Ableitungen der Zeitwörter nimmt die LAbleitung im Oberdeutschen eine feste Stellung ein: es bildet Zeitwörter, die "nach etwas riechen ober schmecken" bedeuten. Weinhold führt alem. Gramm. S. 218 von derartigen Bildungen u. a. folgende an: bitterlen, schweisseln, brandelen, ankelen; beggl. in ber baier. Gramm. S. 210 böckeln, neueln, süsseln, wildelen. So bedeutet oberelfäff. esseln nach Essig schmeden. Die vorarlbergische Mundart (Frommann III 304) hat 3. B. knöbele nach Anoblauch schmeden, winele nach Wein riechen usw. Dieje oberdeutsche Bildungsweise entspricht den md. Bildungen auf -enzen (schles. -inzen) und den Nürnberger Bilbungen auf -einen, die ich in der Kestschrift für Weinhold S. 22 behandelt habe. So kann es nicht fraglich sein, daß heimelen eigentlich bedeutet "nach daheim schmecken ober riechen". Der Erdgeruch des heimatlichen Bodens, die Atmosphäre der Häuslichkeit und der angeborenen Umgebung wird durch das Wort angedeutet. Aber die litterarischen Zeugnisse verweisen unser Wort durchaus in die Schweiz. Mit warmem heimatsgefühl behandelt 1812 Stalder das Wort in seinem schweiz. It 33. Sein Artitel zeugt von sprachlichem Berftandnis und dichterischer Auffassung: er lautet:

heimeln, heimelen v. act. u. n. (auch umpersönlich) eine heftige Sehnsucht nach einem bekannten oder genossenen etwas fühlen; angenehme zur häuslichen Glückseitgeitgehörige Empsindungen verursachen, wie man sie täglich wiederholt zu genießen wünscht; anziehend und lieblich wie die Heimat oder derselben ähnlich sehn. es heimelet was eine sebhafte Erinnerung an die alte Heimat erregt; es heimelet mich es ist mir da so eng' und wohl wie in der Heimat oder als wär' ich daheim. Dieser Mensch heimelet mich zieht mich mit geheimem Zauber an sich; wodon das compos. anheimeln in demselben Sinne. — dieser Beitwörter bedient sich der Schweizer besonders in den Augenblickn der Weihe, wenn er nach jahrelanger Trennung wieder einmal den heimatlichen Herd betritt, wo er sonst eheem so bergnügt wandelte oder wo sich auch mannigsaltige Versschlingungen und Knoten seines Erdelebens entwirrten; — oder wenn eine rege

Phantasie ihm in lieblichen Bilbern vorzeichnet mehrere Berührungspunkte seines seibst mit einer ehevorigen Lage oder wenigstens eine örtliche Ahnlichkeit im Bergleich mit einem alten Wohnsige; dann rust der Schweizer im Taumel des Entzückens auß: "der Ort heimelet mich an". Wär's aber an einer Stätte, wo er seine ehemaligen Kinderjahre so unschuldig-froh verträumte und träf er noch alle die sonst unbemerkdaren Plätzichen an, wo er, wie Salis so naiv in seinem Gedickte "die Kinderzeit" singt:

D füße Zeit! als ich von Hafelhecken Mein Pferd mir schnitt, Und rasch einher auf dem gestreiften Stecken Das Feld durchritt

und alle die Bäume, unter deren wölbendem Schatten er Kühlung, Ruhe und Ersquickung — nicht nur für den Körper — auch für die geheimen Leiden der Secle einst suchte und fand und selbst das altväterliche Hausgerät, welches schon in seiner Kindheit an der nämlichen Stelle figurirte — so spricht er, wie außer sich — vor unnennbarer Wonne auß: "alles, alles heimelet mich an."

Jac. Grimm hat für das Zeitwort noch keine Litteraturbelege, offenbar fehlt es den Alassistern des 18. Ihs. In Wercks Briefwechsel (II 113) zeigt sich Wieland 1777 mit dem Wort als einem mundartlichen vertraut: "kein lieberes, sich wärmer an einen anlegendes oder, wie die Schwaben sagen, einen mehr anheimelndes Plätchen auf Gottes Boden müssen Sie nie gesehen haben." Aber es ist bezeichnend, daß Chr. Fr. Wurms Wb. d. Spr. (1858) I 331 Belege aus Johannes von Müller und aus Hebel dafür beibringt. Lgl. noch das schweiz. Fdiot. II 1284. Hervorzuheben ist noch das zu unserm Zeitwort gehörige Abjektiv heimelich, das auch für das schweizerische bedeutsam ist; ich begnüge mich mit dem Hinweis auf eine poetische Behandlung des Wortes Firmenich II 574.

Was ticht boch o das heimelig? 's ischt so-n-es artigs Wort! 's mueß öppis guets z'bidüte ha, me seits von liebe lüte ja, von mengem hübschen Ort!

Aber es ift nicht eigentlich ein ausgesprochenes Heimatsgefühl, das in dem Wort heimweh steckt. Die ältesten Zeugnisse sür das Wort, die wir besitzen, kennzeichnen das Wort als Namen einer Krankheit und zwar einer den Schweizern eigenen Krankheit. Wir tressen es zunächst in medizinischen Fachschriften. Es solgen auf einander die Schriften des Basler Arztes Joh. Jak. Harder "dissertatio medica de Noσταλγία oder Heimwehe oder Heimscht 1678 (wieder abgedruckt in Hallers Collect. Dissertat. I 11), des Theod. Zwinger de Pathopatridalgia 1714, des Joh. Jac. Scheuchzer dissertatio de Nostalgia Helvetorum 1731 (in den Comment. Acad. Bonon. I 307 st.). Albrecht von Haller 1754 Onomatologia Medica I 1072, J. G. Zimmermann 1764 von der Ersahrung in der Arzneykunst II 483, J. P. Roth 1768 Lexicon Chirurgicum S. 47 und das Medicinische Handlerikon (Augsburg 1782) I 488 — diese und andere Schriftsteller und Werke behandeln das Heimsweh vom ärztlichen Standpunkt als Schweizerkrankheit.

<sup>1</sup> Bgl. weitere schweiz. Zeugniffe bei Alfr. Tobler, Kahreihen ober Kahreigen 1890 S. 30ff., wo über bas Heinweh gehandelt wird.

Lehren uns die letten Zeugnisse, daß auch die Fachlitteratur außerhalb der Schweiz früh sich um die Schweizertrankheit kummerte, so tritt die Litteratur über die Schweiz und zumal die Reiselitteratur bedeutsam hinzu, um Wort und Sache auch sonst bekannt zu machen. Scheuchzers ieltsamer Naturgeschichten bes Schweizerlandes wochentliche Erzählung eine weit verbreitete Wochenschrift - brachte unter dem 20. Mai 1705 in Nr. 15 S. 57 einen Auffat mit der Überschrift "vom Beimwebe" und darin wird diese "uns Schweizern besondere Krankheit" beschrieben und Mittel zu ihrer Beilung vorgeschlagen. Und im Anschluß an Scheuchzer brachte schon 1718 die Breslauer "Sammlung von Ratur- und Medizinu. f. w. Geschichten" III 832 einen Auffat "von der Nostalgia oder bem f. g. Heimwehe". Nachdem fo die Krankheit innerhalb und außerhalb der Schweiz medizinisch öfters behandelt war, begegnen wir ihr auch in Reisewerken; fo behandelt Rengler 1740 Reuefte Reise burch Teutschland uim. I 163 im Anschluß an Scheuchzer "bas sogenannte Beimweb, welches sonderlich den Bernern anhängt". Eine Leipziger Wochenschrift "Neue Erweiterung der Erkenntnig und des Bergnugens" 1755 (Band II S. 1-32) knupft mit einem Auffatz "Moralische Gedanken vom Beimweh" wieder an Scheuchzer an, dessen dissertatio de Nostalgia Helvetorum 1753 im Leipziger Allgem. Magazin der Natur, Kunft und Wiffenschaft I 222-234 übersett mar.

Es tann nicht Aufgabe diefer wortgeschichtlichen Untersuchung sein. die fachwissenschaftlichen Streitfragen darzulegen, die sich in der ersten Balfte des 18. 3hs. unter ben Medizinern an die "Schweizerkrankheit" angeschloffen haben; es sei nur erwähnt, daß ein Roftocker Gelehrter Namens Detharding in einer Disputatio de Aere Rostockiano die schlechte Luft der engen Gebirasthäler als die Ursache der Krankheit ansah - eine Auffassung, die Scheuchzer zu einer ernften Entgegnung veranlaßte, indem er dem Rostocker die Fähigkeit absprach, über gute oder schlechte Luft urteilen zu konnen — benn die schlechte Luft der Meereskuste sei kein Makstab. Zedlers Universal-Lexicon legte 1735 im XII. Bande Sp. 1190 diesen Gelehrtenstreit dar, lehnte aber Scheuchzers offenbar aus lotal= patriotischem Eifer geflossene Darftellung ab, als ob die Gewöhnung der Schweizer an eine vermeintlich gute Gebirgsluft die Urfache der Schweizerfrankheit jei. Krünizens Encyklopädie XXII 773 behandelt dann noch 1781 in einem sehr breitspurigen Aufsatz von neuem die alte Streitfrage, in wie weit die vermeintliche schlechte Gebirgsluft am Beimweh schuld fei und sucht die Ursache vielmehr in einem Chauvinismus, der damals allerbings noch keine schlagende Bezeichnung gefunden hat.

Auch die deutsche Bolkskunde weiß vom Heimweh als einer Krankheit: durch Zauber kann es geheilt werden. Aber es ist der elementarste Zauder: "Wer in die Fremde zieht, unter die Soldaten oder in einen Dienst, der nimmt ein Stück des kernigen Hausbrots im Sack mit; dann bleibt er in der Ferne frei von Heimweh" — das berichtet E. H. Meyer, deutsche Volkskunde S. 209 als allgemeine Sitte, die auf alemann. Boden herrscht. Auch ein Stlicken Erde des heimatlichen Bodens zu tragen, ist gut gegen das Heimweh. Man legt dem Scheidenden Brod und Salz heimlich in seinen Kosser; von dem aus der Heimat mitgenommenen Brod und Salz zu essen, vertreibt das Heimweh. Gegen das Heimweh wirksam ist es, wenn man das Hemd verkehrt — die Innenseite nach außen — anzieht. Wenn aus dem Simmenthal jemand in die Fremde zieht, so soll man ihm, ohne daß er es weiß, Kaffee kochen, in den man Erde von einem frischen Grabe gethan hat, dann bekommt er kein Heimweh. In Zürich kennt man solsgenden Brauch (der auch für Schweden bezeugt wird): bei der Geburt des Sohnes giebt der Mann seiner Frau einen Ring, worin der Name des Kindes eingraviert ist; diesen Ring giebt die Mutter dem Sohne mit gegen Heimweh.

Auf alemann. Boben, mit dem das Heimweh von Anfang an verwachsen ist, wird auch dem Vieh Heimweh zugeschrieben, wenn es an fremden Ort verkauft — sich nach dem früheren Stall oder Herren zurücksehnt: vgl. darüber Dr. Hans Zahler, die Krankheit im Volksglauben bes Simmenthals im XVI. Jahresbericht der geographischen Gesellschaft

in Bern S. 92 (Bern 1898).

Aber so ausschließlich schweiz., wie es nach unsern bisherigen Darslegungen scheinen könnte, ist unser Wort benn doch nicht. Schon Nicolai in seinem großen Reisewerk VI S. 98 bucht unser Wort als oberbaierisch in seinem baier. Wörterverzeichnis. Wir haben oben S. 235 mundartliche Gedichte aus Oberbaiern erwähnt, die den Titel "Hoamwê" haben. Und Schmeller-Frommann (Vaier. Wörterb. II 825) geben als mundartlich haomwêl — leider ohne genauere landschaftliche Einschränkung. So hat auch das ldioticon Austriacum (2. Aust.) 1824 S. 81 unser Wort als Hâmweh. Und wir erinnern uns (oben S. 235), daß unter Castellis Gedichten sich eines mit dem Titel Hoamweh sindet. Und in Schöpfs Tirol. Jdiot. (1866) S. 234 tressen wir die Ableitung hoamwierer als tirol. Bezeichnung eines Menschen, der am Heimweh leidet.

Nach dem allen ist Heimweh allerdings nicht nur schweiz., sondern den Alpenländern überhaupt eigen. Der Tiroler wird die Krankheit nicht leicht als "Schweizerkrankheit" betrachten wollen — Angelica von Hörmann

singt (bei Max. Bern S. 279):

Kennst Du bas Helmweh — jenen heißen Schmerz, Bon bem bas Alpenkind nie kann gesunden Im fremben Land?

Immerhin aber ist die Schweiz die Heimat unseres schriftsprachlichen Wortes — die übrigen Alpenländer haben im 18. Ih. noch keinen beseutsamen Einsluß auf unsere Schriftsprache ausgeübt. Und im 18. Ih. dringt unser Wort schon soweit vor, daß es seit 1750 gelegentlich auch bei nicht schweiz. Schriftstellern ohne Zusätze (etwa "alemannisches Heimsweh" S. 238) begegnet, die auf die Fremdartigkeit des Wortes hindeuten.

<sup>1</sup> Boltstundliches jum Heimmeh noch bei Ofiander in Oppenheims Stichft. f. bie gesamte Medicin, Mars 1846.

Ich füge in zeitlicher Folge hier die wenigen Belege an, die ich aus der 2. Hälfte des 18. Ihs. kenne:

1747 Damm, Überfetzung bon Ciceros Briefen an Berfchiedene 7, 10 = Band

2, 410: "Wenn du etwa fo ein ftartes Heimweh haft".

1748 Schnabel, der gelehrten Finnlanderin Geschichte-Beschreibung S. 285: Run wurde dieselbe (Salome) zwar von benden inständig gebeten nur fo lange da zu bleiben, bis die Antwort auf die nach Abo abgeschickten Briefe einlieffe, und mittlerweile des Frühlings Luftbarkeiten zu genießen; allein es helffen hier teine Borftellungen, benn Salome, ber bas Beim-Bebe :

gewattig zufetzte, blieb auf ihrem Kopffe. 1753 Horrebows Nachrichten von Island (Ubersetzung) S. 362: "Sie (bie Männer) werben ebenso wie andere Nationen vom Heimwehe geplaget, so daß fie nach ihrem Baterlande verlangen tragen, ob man gleich meynen sollte, daß sie es anderwärts angenemer, bequemer und besser hätten. Darüber hat man sich aber nicht zu wundern, nachdem es beh allen und wie ich glaube, meist beh den nordischen Nationen, allgemein ist; so daß dieses keineswegs ein Beweis ihres geringen und niedrigen Gemüts, und daß keine die ungezwungene Freiheit an, woben er beklaget, daß dieselbe in diesem Lande, wie vorhin angeführt, gar zu unordentlich und zu weitschweifig ist".

1766 Begebenheiten eines Leipziger Studenten II 267: "ich hatte zwar nicht,

wie man bon ben Schweizern fagt, bas Heimweh".

· 1773 Lichtenbergs Briefe, herausgey. von Leihmann und Schübbekopf S. 150: "Sie werden daraus sehen, wie aufrichtig meine Versicherung sehn muß, baß ich wünsche wieder einmal ben Ihnen in Ihrem Garten sein zu können, ja wenn nicht meine Geschäffte mich meinen Zustand vergessen machten, so ivurben diese Bunfche icon langft ben mir ein heimweh berursacht haben". (Nachweis von Prof. Stosch).

1775 Matthias Claudius, Sammtliche Werke des Wandsbecker Bothen I. und II. Theil Borm. S. X: "doch ists mir als hätt ich eine Art Heimweh" DBb.

1776 S. L. Wagner, Kindsmörberin (Reudruck S. 32): von Hafenpoth: "bift du versliebt? hast du das Heimmeh?" von Grönigseck: "das Heimweh? rappelts dir?" (Mitteilung von Joh. Stosch).

1782 Wieland, Gedichte an Olympia III V. 26 (= Werke 22, 316; zuerst Merkur 1782 I S. 11; bgl. das DWb.

Und wenn endlich doch das Heimweh nach dem Himmel Dich befiegt, fo nimm aus diesem Weltgetummel -Nimm uns, wenn du auffliegst, alle mit!

1783 Jung Stilling, Florentin von Fahlendorn II 99: "Bei allem dem wandelte

mich jetzt doch ein schweres Heimweh an."

1786 Mufaeus, Bolksmärchen (herausgeg. von Wieland Gotha 1804) B. 25 (= Hempel I 81) "auch das peinliche Heimweh fiel zuweilen wie ein schwerer Alp auf die stählernen Harnische (der Kreuzsahrer)". — B. 39 (Hempel I 85) "da überfiel ihn (= Heinrich ben Löwen) das Heinweh gar mächtig, und weil er keine Möglichkeit sah, jemals in seine Erblande zurückzukehren, betrübte ihn bas in der Seele also, daß er sichtbar verkummerte wie ein wunder Hirfch" (Mitteilung von Joh. Stosch). 1797 Jean Baul, das Kampaner-Thal: "Fremdlinge, die auf Bergen geboren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus der 1. Hälfte des 18. Ihs. fehlen bisher Belege außerhalb der Schweiz und der schweizerischen Litteratur. Aur ein Beleg unbekannter Herkunft wird von Weigand I 786 beigebracht aus Callenbachs Wurmland (um 1715): "fie bekommen gar leicht die Deimwehe". Aber die Heimat und das Leben des Schriftstellers find bisher noch unbekannt.

<sup>2</sup> Das Wort ist im Urdruck selbst fettgedruckt.

Heimweh. 247

find, zehret in nieberen Gegenden ein unheilbares Heimweh aus — wir gehören für einen höheren Ort und darum zernagt uns ein ewiges Sehnen und jede Musit ist unser Schweizer-Auhreigen" (Mitteilung von Dr. A. Mayer in Freiburg).

1799 Novalis, H. v. Ofterdingen (ed. Heilborn I 11): "Ihr spracht vorhint von Träumen, sagte die Wutter: weißt du wohl, daß du mir damals auch von einem Traume erzähltest, den du in Rom gehabt hattest und der dich zuerst auf den Gedanken gebracht zu uns nach Augsdurg zu kommen und um mich zu werben?" "Erzählt uns doch jenen seltsanten Traum," sagte der Sohn. "Ich war eines Abends, sing der Bater an, umhergestreist. Der Himmel war rein und der Mond bekleidete die alten Säulen und Mauern mit seinem bleichen schauerlichen Lichte. Meine Gesellen gingen den Mädchen nach, und mich trieb das Heimweh und die Liebe ins Freie...."

Das erste Gedicht, das unser Wort als Überschrift bietet, ist von Matthison 1790 — aber es ist bezeichnenderweise an den schweiz. Dichter Salis = Seewis gerichtet, der seinerseits — ähnlich wie Haller (oben S. 238) — unserem Wort vorsichtig aus dem Wege gegangen ist. Im Jahre 1794 erschien dann Jung-Stillings Roman "Heimweh". —

Das Engl. hat in dem Wortpaar homesickness-homesick eine glückliche Doppelheit, die wir in unserm Deutsch leider vermissen. homesickness eine Nachahmung des schweizerischen Heimweh - so möchte man auch für homesick eine deutsche Grundlage annehmen. Zwar ift es von homesickness zu homesick nur ein kleiner Schritt, der ohne deutsche Anleitung vollzogen sein konnte; und homesick tritt in Dr. Murrays Belegen wirklich auch erft später auf als homesickness. Aber es giebt auch ein deutsches heimsiech. Amar fehlt es im Grimmichen Wörterbuch. aber Abelung bietet es, wenn auch ohne Litteraturbeleg. Prof. Gombert stellt mir einen Beleg aus dem Teutschen Merkur 1792 (Juli) S. 222 jur Berfügung: "man erstaunt, wie fich bier (auf bem Schiffe) ber englische Anabe von denen anderer Bölker unterscheidet; er ist nicht im geringsten verlegen ober heimsiech". Eine unglückliche Stelle! Ober ift es nicht ein ungludlicher Bufall, daß hier gleich die Möglichkeit vorliegt, daß das engl. homesick bem Schreiber im Sinne lag! Freilich scheint für Abelung die Annahme englischen Ginflusses völlig ausgeschlossen. Und ein echt deutsches heimsiech wird durch das Abstraktum heimsucht gesichert, das als gleichbebeutend mit heimweh mehrfach bezeugt ist. So bucht es schon Bebler unter heimweh, bann Abelung ohne Beleg; Campe hat einen Beleg dafür aus Jean Paul: "seine Augen waren rot und feucht von den Qualen der Heimsucht" (Unfichtb. Loge I 49). Schmeller = Frommann II 220 verzeichnet haimsucht für "Heimweh" für das Baier., aber ohne weitere Angaben.

Wie unserer heutigen Schriftsprache ein Eigenschaftswort im Sinne des eben besprochenen heimsiech sehlt — ein ganz vereinzeltes "heimathsüchtig" belegt das DWb. aus Goethe — so vermissen wir zu Heimweh auch ein zugehöriges Zeitwort: wir müssen umschreibend sagen "Heimweh haben" oder "Heimweh bekommen". Nur bei Theod. Storm begegnet ein heimverlangen: wir lesen in den Gedichten 1900:

- S. 24. Die Lippen, die fich so berührt, Sind rettungslos gefangen; Spät oder früh, sie müssen doch Sich töbtlich heimberlangen.
- S. 33. So laß mich benn, bebor du weit von mir Im Leben gehft, noch einmal danken dir; Und magst du nie, was rettungslos vergangen, In schlummerlosen Nächten heimberlangen.
- S. 47. Du hörtest niemals heimberlangen Den stolzen Mund der schönen Frau; Kur auf den süblich blassen Wangen Und sider der gewöldten Brau Lag noch Granadas Mondenschimmer, Den sie bertauscht um unsern Strand.

Wenn wir in Heines Nordseebildern von den "zehntausend heims verlangenden Griechenherzen" hören, so mag ein nordalbingischer Sprachsgebrauch sit Storm maßgebend gewesen sein. Das Heimweh heißt im holsteinischen Platt "dat Lengen". In der That haben deutsche Mundarten annähernde Entsprechungen. In Tirol und wohl weiter sagt man dafür Zeitlang (vgl. oben S. 240 aus Lavater und Frommanns Atschft. II 242). Bei Scheuchzer begegnet ein gleichbedeutendes Muttersucht, das auch I. Zimmermann 1764 von der Erfahrung in der Arzneikunst II 485 begegnet; weitere Zeugnisse für das Wort kenne ich nicht. In Schwaben kann Jammer (Jömer) ähnlich gebraucht werden. Und in den Märchen der Gebrüder Grimm (Frau Holle) sinden wir Verlangen, Jammer und Heimweh gleichbedeutend nebeneinander:

"Num war das Mädchen eine Zeit lang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte ansangs selbst nicht, was ihm fehlte; endlich merkte es, daß es Heimweh war; ob es ihm hier gleich diel tausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Berlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: "Ich habe den Jammer nach Haus gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen."

Ist diese Stelle auch ein Beweis dafür, daß auch im Anfang des 19. Ihs. Heimweh noch teineswegs durchgedrungen war, so ist hervorzuheben, daß das eigentliche Heimwehlied unter unseren Bolkkliedern — "Zu Straßdurg auf der Schanz" — in des Knaben Wunderhorn (1806) die Überschrift "der Schweizer" hat. Wenn die Herausgeber dem von ihnen übrigens umgeformten Liede den Titel Heimweh vorenthalten konnten, so wird heute jeder darin den tiesten Ausdruck des Schweizerheimwehs erkennen; so gebraucht denn H. Heimweh vorenthalten konnten, ko wird heute jeder darin den E. 237) dei Erwähnung unseres Liedes auch natürlich sofort unser Wort. Wie Schiller aber im Tell (oben S. 239) dafür noch "Schmerzenssehnsucht" sagen mußte, so gebraucht Wilh, von Humboldt dafür "Heimatschnsucht". In Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt (Leipzig 1876) S. 217 sesen wir in einem Brief W. von Humboldts vom 23. August 1804: "Ein Vers Homers, selbst ein unbedeutender, ist ein Ton aus einem Lande, das wir alle als ein bessers.

und doch uns nicht fernes anerkemen; jeder ergreift zugleich und in einem Gefühl mit Götterehrfurcht und mit Heimatsehnsucht". — Das letzte Synonymon, das wir für unser Wort zu erwähnen haben, ift das auffälligste — Heimathweh, das Sanders im Ergänzungswörterbuch S. 619 a aus Rodenberg und sonst belegt. Während W. von Humboldt und Schiller das einsache Heimweh noch nicht zu gebrauchen wagen, weil es zu sehr noch als schweiz. Dialektwort gilt — ist es drei Menschenalter später schon so abgeblaßt und fast verbraucht, daß sein eigentlicher Inhalt deutslich erneuert werden kann.

In der That hat unser Wort im 19. Ih. seine Sphäre schnell er=

weitert.

Das religiöse Heimweh spielt in der Geschichte unseres Wortes eine gewisse Rolle. So tritt ja schon bei Otfrid der Begriff des Heimwehs religiös gewandt auf an einer bekannten Stelle seines Evangelienbuchs, die

oben bereits zugezogen ift.

Und an die Stimmung, ja einmal auch an den Wortlaut dieser Stelle erinnert ein religiöses Gedicht des 15. Ihs., als dessen Berfasser Heinrich von Laufenberg (um 1430) gilt, das Uhland aber für ein Volkslied nimmt (Alte hb. und nol. Volkslieder I 2, 1037). Moderne Anthologien (wie Kurz Litteraturgesch. I 610) geben ihm die Überschrift "Heimweh".

Ich wölt, daz ich daheime wer Und aller welte troft enber — Ich mein doheim im himelreich, Do ich got schowet eweclich usw.

Zuerst — soweit sich das bei unzureichendem Belegmaterial sagen läßt — hat 1782 Wieland im Sinne Otfrids und Laufenbergs das Wort "Heimweh" gewandt: "wenn das Heimweh nach dem Himmel dich

besieat".

Die religiöse Stimmung hat im Zeitalter der Romantik, als das Wort Heimweh sich weiter verbreitete, einen neuen Weg eingeschlagen, sie führte mehrsach aus der protestantischen Kirche in die katholische. Das "Heimweh nach der katholischen Mutterkirche des Mittelalters" kehrt oft in der litterarischen Kritik über die Romantiker wieder. Heine (Werke Elster 4, 273): "das Gefühl, das sie (unsere ersten Romantiker) für Heimsweh nach der katholischen Mutterkirche hielten, war tieseren Ursprungs, als sie selbst ahnten" (oben S. 236).

In anderm, unkonfessionellem Sinne hat H. Heine das Heimweh gebraucht von seiner religiösen Umwandlung, die sich 1850 während seines Krankenlagers vollzieht: "Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet. War es die Misser, die mich zurücktrieb? vielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Heimweh überfiel mich" (oben S. 236).

Ueber das Religiöse hinaus gehoben hat der Schweizer Winteler (Tycho Pantander S. 166) das Heimweh als "Himmelsehnsuchtsschmerz", wenn er von dem german. Einwanderervolk der Alpenlandschaften singt:

Da nahm es boch, wie müd es gleich sich stritt, Wie seine Sagen, auch sein Heinweh mit — Das nun von tausend Gipfeln himmelwärts Gehoben, ward zum Himmelssehnsuchtsschmerz, Zur Sehnsucht nach vollkommen edlem Sein Wie Alpenäther tief, wie Licht so rein.

So wagt Lenau (Neue Gedichte 165) die Zusammensetzungen Himmelsheimweh und Erdenheimweh (DWb.):

Das Erbenheimweh läßt uns trauern, bangen, Daß Luft und Leib der Erbe muß vergehen; Das Himmelsheimweh fühlts herüberwehn Wie Morgenluft, daß wir uns fortverlangen.

Wie man heimweh nach dem himmel, nach der Kirche haben kann, so kann sich das Heimweh auch auf andere Begriffe als bloß auf die Beimat erstrecken. Zwar giebt es eigentlich keine Erganzungen zu dem Wort, das ja seine Beziehung in sich selbst trägt : es ift eben von Haus aus nur die trantheitsmäßige Sehnsucht nach ber Beimat (und zwar allein von der schweizerischen Heimat gesagt). Wann und in welchem Umfange tritt nun bie Doglichkeit auf, bestimmte Erganzungen binguzufügen? Buerst die Wendung im religibsen Sinn "Heimweh nach bem Himmel" in dem Beleg aus Wieland von 1782 (S. 346). Dann sagt bei Bebel 1803 "ber Bachter in ber Mitternacht" B. 30: as wenn i 's Heimweh hatt, weis nit no was? (ob. S. 240). Es können zu= nächst aber immer nur Specialbegriffe der Heimat sein, die als Erganzung zu Heimweh auftreten. Beine (Elfter 4, 546) erzählt von Megerbeers Aufenthalt auf italienischem Boden und bom Sinnenreiz, den ihm der Süden bot — "aber bergleichen konnte einer deutschen Natur nicht lange genügen: ein gewisses Beimweh nach dem Ernfte seines Baterlandes ward in ihm wach" (die Sehnsucht "nach den geheimnisvollen Schauern deutscher Eichenwälder und nach den dunkeln Chorälen des Nordwinds"). Also "Beimweh nach bem Ernfte feines Baterlandes". Burdhardt, Cultur ber Renaissance (1869) 217: "da lernen wir Leute kennen, welche bei un= ruhigen Zeiten zunächst ihre Einnahmen, dann auch ihre Stellen verlieren .... andere, welche Pfründen annehmen und in melancholischem Beimweh nach der früheren Freiheit dahin siechen" (vgl. das DWb.).

Das Wort heimweh fordert immer zu Nachbildungen heraus. So bei Brentano, die luftigen Musikanten 30: "ich din Nachtwächter und Astronom hier geworden, um nur die Stadt bei Tage nicht zu sehen, zu der mich das Heimveh wieder zurücktrieb; ich kann dir versichern, ich habe ordentlich oft wieder eine Art Hinausweh empfunden." Glücklicher ist es, wenn der Fürst Pückler (1835) Fernweh als Gegensat bildet: "das ist eine glückliche Disposition (wenn man nämlich überhaupt Heimsweh hat); mir Unruhigem, den das Fernweh plagt, kommt es wenigstens so vor" Semilassos vorletzer Weltgang I, 1, 236 (Nachweis Gomberts).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei J. G. Zimmermann 1764 von ber Erfahrung in ber Arzneikunst II 485 wird von ber Krantheit, die medizinisch Apodemialgia heißt, folgenbermaßen gerebet:

Beimweg. 251

Als klassische Bezeichnung dafür kann wohl "das umgekehrte Heimweh" gelten, wofür Sanders im Erg.-Wb. einen ganz modernen Zeitungsbeleg beibringt. Aber es ist eine Formel Goethischen Gepräges, allerdings aus des Dichters Alter. In der 1820 entstandenen und 1822 zuerst erschienenen Campagne in Frankreich (Werke 33, 182) heißt es: "Das Fluchtgefühl ergriff mich abermals. Ich möchte dies Gefühl ein umgeskehrtes Heimweh nennen, eine Sehnsucht ins Weite statt ins Enge".

Ein Wort von so prägnantem Inhalt wie Heinweh eignet sich schlecht für Zusammensekungen. Begreislich ist "Schwyzer-Heimweh" als Überschrift bes mundartlichen Gebichtes von Wyß (oben S. 235). Klaus Groth soll die Nachbildung "Holsten-Heimweh" gewagt haben. Dann nach Sanders Erg. Wb. 619 a aus Heyses Nov. 11, 238 "ein stilles Pinien-Heimweh nach dieser Küste" und aus Gervinus' Hist. 6, 219. 252 "das ideale Sonntags-Heimweh". Georg Scherer hat vom "Meeres-

Beimweh" gedichtet. -

Wir sind am Schluß unsers wortgeschichtlichen Versuchs angelangt. Die Freude an der Natur hat unser Wort nicht geschaffen, es beruht nicht auf einem beschaulichen Hang, den lange Entbehrung weckt oder steigert. Es ist aus der ärztlichen Fachlitteratur der Schweiz heraus in den deutschen Gesichtskreis getreten als Bezeichnung einer schweizer. Krankheitserscheinung. Weder Mignon noch Iphigenie konnte das mundartliche Wort gebrauchen. Schiller und Hölderlin meiden es durchaus. Wo es im 18. Jahrhundert in deutscher Litteratur auftritt, hat es den Stempel der Fremdartigkeit. Erst nachdem Mignon ihren tiefen Schwerz in dem tiefsten aller Heimwehlieder verlautbart hat, beginnt das Heimweh auch außerhald der Schweiz Motiv lyrischer Dichtung zu werden; aber die schweizerische Bezeichnung tritt erst mit der Romantik allgemein in unsere Dichtung ein und der aus Goethes Campagne in Frankreich (1822) soeben beigebrachte Beleg verträgt sich mit diesem Resultat unserer Erörterungen.

Hat die Freude an der Natur unser Wort auch nicht geschaffen, so hat sie es mit groß machen helsen. Für das 19. Jahrh. hat es einen reichen Gefühlsinhalt, den zahllose Dichter darzustellen bemüht gewesen sind — immer steht das Naturgefühl im Vordergrunde. Insosern ist das Heimweh eine moderne Erscheinung, denn das Naturgefühl ist erst modern. Drum können wir auch Wort und Begriff weder für das germanische noch

für das klaffische Altertum nachweisen.

<sup>&</sup>quot;Jeber Schweizer fühlt endlich, wie ich, das Heinweh unter einem andern Namen mitten auf dem Feuerherb seiner Hausgötter, wenn er glaubt, er lebe vergnügter in einer andern Stadt oder in einem anderen Lande". Für das Fernweh der Schweizer als Gegenstück zum schweizerischen Heinweh kenne ich den mundarklichen Namen nicht, auf den der schweizerische Berfasser an dieser Stelle anspielt. — Zahlreiche jüngere Belege sür Hinausweh in Sanders' Ergänzungswörterbuch unter Weh.

# Proximal — distal.

Bon

### D. Behaghel.

Mit proximal und distal stelle ich dem geneigten Leser zwei Wörter vor, die ihm wohl noch nicht oft begegnet sind, und über die ihm auch die Fremdwörterbücher keine Auskunft bieten dürsten. Sie entstammen der Sprache der Zoologen und Anatomen und werden — das ist wenigstens der überwiegende Gebrauch — verwendet mit Bezug auf die Extremitäten, "auf solche Theile eines Organismus, welche sich als Hervorragungen über die Hauptmasse des Körpers erheben" (Bütschli, Verhandlungen der Deutschen zoologischen Gesellschaft auf der dritten Jahresversammlung zu Göttingen, S. 11); also z. B. mit Bezug auf den Arm, den Schwanz: diejenigen Teile von ihnen, die der Anhestestelle zunächst liegen, werden als proximal, die von ihr entsernt liegen, als distal bezeichnet. Daneben sindet sich allerdings auch der Brauch, die Lage von Rumpsteilen zur Mittellinie mit proximal und distal

zu bezeichnen.

Die beiben Börter find in Deutschland seit einigen Jahrzehnten im Gebrauch und verdanten ihr Dafein dem Borgang englischer Naturforscher. distal gehört natürlich zu lat. distare, ift aber insofern ganz einzigartig, als Bilbungen auf -alis, -al fonft von Nominen und Bahlwörtern, aber nicht von Zeitwörtern ausgehen. Bielleicht hat man fich das Ruftandekommen des Wortes fo zu benten, daß das bereits vorhandene englische Wort distant mit Bewußtsein nach seinem Gegenteil proximal umgemodelt wurde. Wenigstens läßt sich auch fonft in ber Runstsprache, die der Beschreibung des tierischen Organismus gewidmet ift, ein berartiges Beftreben mahrnehmen, für die gleichen Borftellungskategorien die gleichen Bildungsfilben anzuwenden und jene so von andern Borftellungsgruppen deutlich abzusondern. Auf der Jahresversammlung der Deutschen zoologischen Gesellschaft in Göttingen hat F. E. Schulze einen Bortrag gehalten über die Bezeichnung von Lage und Richtung im Tierkörper (vgl. Verhandlungen der Deutschen zoologischen Gesellschaft auf ber britten Jahresversammlung zu Göttingen, 1893, S. 6). Danach sollen die Grenzlagen mit der Endung -an, die Richtungen mit der Endung -ad bezeichnet werben, mährend die Endung -al für die allgemeine Bezeichnung einer Gegend beibehalten werden foll; es hieße also 3. B. dorsan an der Grenze des Rudens, dorsad nach dem Ruden au und dorsal in der Rückengegend. So wurden denn neben proximal und distal auch proximan und proximad, distan und distad Geltung haben. Db diefe Borichlage allgemeine Anerkennung finden werden, steht noch dabin; 23. Sis in feinen Darlegungen über Die anatomische Nomenklatur, Archiv für Anatomie und Physiologie, Supplement-Band, 1895, spricht sich zurudhaltend aus (S. 110); er hat "ein leises praktisches Bedenken dagegen, die Unterscheidungen in einen bloßen Endbuchstaben zu verlegen. Beim Reden und beim Schreiben haben denn doch gar manche Menschen die Unart, die letzten Silben fallen zu lassen". Dabei hat freilich der berühmte Anatom eine Thatsache der Sprachanatomie übersehen: wenn unsere Endsilben häusig verschluckt werden, so geschieht es, weil sie unbetont sind; da aber jene Endungen -an, -ad, -al den Ton tragen, ist die Gesahr des Berschluckens völlig ausgeschlossen. Jedenfalls aber sind die Vorschläge Schulzes ein interessanter Zug der modernen Kunstsprache: es wird hier etwas mit bewußter Überlegung angestrebt, was in der undewußten Entwickelung der Sprache selber so vielsach zu Tage tritt (vgl. got. inninna- innahro, iup- iupa- iupahro, ut- uta- utahro u. s. w.).

Wenn ich diese einzelne Erscheinung herausgegriffen habe, so geschah es mit der Absicht, überhaupt nachdrudlich auf diese naturwissenschaftlichen Runftsprachen hinzuweisen, die des Interessanten und auch des Ergößlichen genug bieten. Ich blättere auf das Geradewohl in den Berhandlungen der zoologischen Gesellschaft und finde da so anmutige Bilbungen wie Auxospore, Centrosomen, Körpersomiten, Mikround Makrogameten, Somatopleure, vacuolig und vacuolär, die nicht nur fachlich, sondern auch zum Teil sprachlich zu raten geben. So ist 3. B. Auxosporo nicht, wie man etwa glauben konnte, eine Spore, die bei der Bermehrung eine Rolle spielt, sondern eine, die burch das Zusammenwachsen einzelner Sporen entstanden ist. Im 200= logischen Jahrbuch Bb. XIV, Abt. für Morphologie, S. 646, zeigt mir mein Kollege Spengel folgenden Satz: "so kann daran gebacht werden, anzunehmen, daß die Kerne mehr animal liegen". Es ist also hier das Wort animal zur reinen Ortsbezeichnung geworben. ging folgendermaßen zu. Man unterscheibet im tierischen Körper animale und vegetative Funktionen und bementsprechend animale und vogetative Organe, wobei man einerseits hauptsächlich an das Nervenfustem, andererseits an den Darmkanal denkt. Nun hat man die Ent= bedung gemacht, daß die beiden Gattungen von Organen aus verschiedenen Stellen des Gis fich entwickeln, und man unterscheidet daber beim Gi ben animalen und ben vogetativen Pol: so kommt man schließlich dazu, von den Kernen, die dem animalon Pol näher liegen, zu er= flaren, daß sie "mehr animal" liegen.

# Unbeikommend.

Bon.

Johannes Stofch.

Um Kronshagener Weg in Kiel steht vor den Gebäuden der Landwirtschaftskammer eine Tafel mit der Inschrift: 'das Betreten des Grundstucks und die Überfahrt nach der Prüne ist Unbeikommenden streng

verboten'. Eine ähnlich lautende Bekanntmachung für die 'Unbeitommenben' findet fich an ber gegenüberliegenden Seite bes Grundftucks in der Brüne. Auch in andern öffentlichen Anschlägen innerhalb Schleswig-Bolfteins ift von 'Unbeitommenden' die Rebe, 3. B. 'Unbeitommenden ift das Betreten des Bauplages verboten'. Das feltfame Wort, das von den neu Sergekommenen gewöhnlich bald zu scherzhafter Berwendung aufgegriffen wird, ift ein offenbarer Danismus, die genaue Übersetung bes banischen uvedkommende ('nicht bazu gehörend, Bezeichnend aber ift, daß es nicht, wie andere banische Ausdrude, in das Plattdeutsche übergegangen ift (vgl. die Zusammenftellung berfelben bei 3. Rren, Die banische Sprache im Bergogtum Schleswig, Sonderburger Programm 1900 S. 10 ff.), sondern nur in hochdeutscher Form sich findet. Das läßt darauf schließen, daß es offiziellen Ursprungs ift, d. h. der von Ropenhagen eingeführten Amtssprache angehörte. Mein Freund, Herr Oberbibliothekar Dr. Wetzel, machte mich auf die Berordnungen für das Herzogtum Schleswig' aufmerksam, die in danischer Sprache mit daneben stehender deutscher Ubersetzung erschienen sind. Gie zeigen recht deutlich, wie der betreffende Ausdruck in amtlichem Gebrauch war. Ich habe mir bei nur flüchtiger Durchsicht einiger Bande folgende Stellen angemerkt: famtliche beim Telegraphenwesen angestellte Beamte und Bediente sind dabin beeidigt. daß sie nicht, selbst nach Entlassung aus dem Telegraphendienste, Unbeikommenden den Inhalt der zu ihrer Kunde kommenden Depeschen mitteilen (at de ikke . . . ville meddele Uvedkommende Indholdet af de Depecher, der komme til deres Kundskab). Jahrgang 1853 S. 240. Die Rahlungen für das Kriegsministerium, so wie für das Marineministerium . . . sind, als dem Zollwesen unbeitommend (som Toldvæsenet uvedkommende) weber in der Ausgabenrechnung noch im Kassebuch zu verzeichnen. Jahrgang 1856 S. 66. Jeder Bahlzettel, ber mehr ober weniger Namen enthält, als die Zahl der zu mahlenden Personen beträgt, oder welcher einen unbeitommenden oder nicht genügend bezeichnenden Namen (eller et uvedkommende eller ikke tilstrækkeligt betegnende navn) enthält, ift ungültig. a. a. D. 144. Nur deutsch abgefaßt ist folgende Verordnung: bei einem Brande postiert er [ber Kavitan der Brandwache] seine Mannschaft . . so, daß solche ihren Zweck, den Zudrang Unbeikommender zum Feuer sowie Tumult, Unfug, Raub und Diebstahl zu verhindern, gehörig erfülle. a. a. D. 318.

Gegenwärtig ist das Wort 'unbeikommend' nach bald vierzigjähriger preußischer Herrschaft entschieden im Aussterben; auf dem Lande soll es allerdings in der Sprache der Dorfpolizei noch recht üblich sein.

Bemerkt sei noch, daß auch ein positives beikommend' als Ubersetzung von vedkommende in danischer Zeit gebildet wurde. Das Wort

<sup>1</sup> Der vollständige Titel ift: 'Chronologische Sammlung ber im Jahre . . ers gangenen Berordnungen, Berfügungen 2c. für das herzogthum Schleswig.'

ift in den genannten Berordnungen für das Herzogthum Schleswig' sogar recht häusig zu sinden, z. B. am Schluß von Verordnungen: Wornach alle Beikommende sie have at rette). Jahrgang 1853 S. 11. Wornach alle Beikommende sig have at rette). Jahrgang 1853 S. 11. Wornach alle Beikommende sich zu achten haben. Jahrgang 1856 S. 108. ebenso S. 109. 113. Vorstehende Allerhöchste Resolution wird . . . zur Nachricht und Nachachtung für alle Beikommende (for alle Vedkommende) hiemittelst zur öffentlichen Kunde gebracht. Jahrgang 1853 S. 43. welche [Rechnungsbücher] alle . . von dem beikommenden Oberbeamten (af vedkommende Overøvrigheder) . . zu autorissien und zu besiegeln sind. Jahrgang 1853 s. 13.

Der positive Ausdruck hat sich jedoch nicht so lange erhalten, wie

ber negative: heute ist er, meines Wiffens, vollkommen erloschen.

Die beiden eben besprochenen Danismen erinnern mich daran, wie Goethe über das danisch gefarbte Deutsch seines Freundes Dehlenschläger urteilte. Der lettere erzählt davon in seiner Selbstbiographie 2, 26 (= Goethes Gespräche Nr. 248a): Goethe . . empfing mich väterlich; ich af oft bei ihm und ich mußte ihm meinen ganzen 'Aladdin' und 'Hakon Jarl' aus dem Stegreif deutsch vorlesen. Da machte ich mich benn vieler Danismen (!) schuldig; er verwarf sie aber nicht alle; er meinte, die beiden verwandten Sprachen, aus Einer Wurzel entsprungen, könnten einander mitunter mit guten Worten ichwesterliche Geschenke 'Hm! das ist hübsch', sagte er mitunter, wenn ich etwas "Sagen Sie denn das so deutsch?" frug ich. 'Nein, wir sagen machen. porlas. es nicht, könnten es aber sagen'. — "Soll ich benn ein andres Wort brauchen?" — 'Nein, thun Sie das nicht'. — Einen Mann, der mich in Berlin gefannt hatte und nach Weimar tam, fragte Goethe: Rennen Sie etwas von Dehlenschläger?' — "Rein!" war die Antwort: "auf= richtig, ich mag die deutsche Sprache nicht radebrechen hören." - 'Und ich', antwortete Goethe mit imposantem Gefühle, 'mag die deutsche Sprache febr gern in einem poetischen Gemüte entstehen feben.

Ühnliches berichtet Steffens 'Was ich erlebte' 5, 161 (= Goethes Gespräche Kr. 248b): Er (Dehlenschläger) wagte es, dem großen Dichter aus seinem 'Aladdin', der noch nicht deutsch erschienen war, unmittelbar aus dem Dänischen ins Deutsche zu überseten. Bielleicht waren eben die Fehler ihm pikant; viele gewagte Konstruktionen, viele wunderbare Äußerungen, wie sie einem Deutschen nie eingefallen wären, ergöten Goethe nicht allein, sondern schienen ihm bemerkenswert und bedeutend. 'Die uns verwandten Dänen', hörte ich ihn sagen, 'könnten wohl unsere Sprache bereichern, und was wir, von der einseitigen Aussbildung ergriffen, nur zu tadeln geneigt sind, verdiente wohl nicht selten

unfere Aufmerksamkeit'.

## Bücherschan.

über Richard M. Mebers Bierhundert Schlagworte. (Fortsetzung zu heft 1, Seite 57-71.)

Mein in heft 1, S. 71 ausgesprochenes Bedauern, daß ich die Jettzeit noch häusig in den Aussätzen meiner Schüler lesen müsse, wird jett durch die Wahrnehmung verstärkt, daß das Wort auch in den neuen inzwischen erschienenen Lehrplänen und Lehrausgaben für die höheren Schulen in Preußen S. 48 prangt: Die Berechtigung mancher sozialen Forderungen der Jetzteit. Wir sehen also, daß doch nicht überall in der preußischen obersten Unterrichtsbehörde der Widerwille Schopenhauers, Hilbedrands und andrer gegen die "Jetzteit" geteilt wird; das Wort freilich wird darum nicht schöner. Zu den häßlichen Berbindungen mit Jetzt gehört auch der Jetztzustand bei K. Buchner, Der Herr Kürst zu Solmselich und die Repräsentativ-Versäufungen, Darmstadt 1838, S. 2: "Dieses war das Thema, der Text, den der Fürst auf den Jetztzustand bes Größberzogthums Hessen, den Deutschlands überhaupt anzuwenden sich bemührte".

Raiserwahnsinn möge als Neubilbung Scherrs anerkannt werden, so lange man keinen höher hinauf reichenden Beleg sindet; doch wie die Sache selbst ums schon im römischen Altertum, im alten Perserkönigreich und noch viel früher entgegentritt, so hat auch der Ausdruck seine Schatten vorausgeworfen. Bgl. Arndt, G. d. J. 4, 63 (1818): "so weit sind die Kleinstaaten in der verblens deten monarchischen Thorheit gegangen, daß"...; ebd. 64: "in monarchischer Berblendung". Dazu gehört auch das Wort Souderkänitätssichwindel, das gewiß schon vor dem Jahre 1848 vorhanden war, wenn ich es auch erst aus Menzels Litbl. vom 10. März 1849, Ar. 18, S. 72a zu besegen weiß: "der Souderkänitätssichwindel ergriff auch sie (die Frankfurter Nationalversammlung), nicht explicite, sondern inplicite, nicht ihren Worten, sondern ihren Thaten nach". Auf diesem Begriffsselbe begegnet ums auch die berüchtigte Schütsentagswendung, man müsse "Preußen den Erosmachtskisel austreiben", die in Mehers Sammlung wohl stehen könnte, in Büchmanns Gesschaftstellunglickswort, das den Nachthabern aus dem Munde siel, dier als Auhrwort tiesster Weisheit, das den Machthabern aus dem Munde siel, dier als Auhrwort tiesster Weisheit, das den Machthabern aus dem Munde siel, dier als Bahrwort tiesster Weisheit, das den Machthabern aus dem Munde siel, dier als Bahrwort tiesster Aeisheit, dort als testimonium paupertatis umhergetragen wurde, so vermißt man anderzeits in Sammlungen von Schlagwörtern, so auch bei Büchmann, manche kösstliche Blüte des gegen die preußische Bolitik der Jahre 1862 bis

1866 sich aufbäumenden, oft wandaufklimmenden Unsinns.
Ralt fellen ist freilich seit dem Bekanntwerden von Bismarcks Brief an seine Schwester vom 10. Dez. 1858, also seit der weiteren Wirkung von Hefetiels Buch vom Grafen Bismarck, eine häusig gedrauchte Wendung geworden, und man bezeichnet ja den Abschmitt in Bismarcks Leden von 1859—1862 gern gradezu mit dem Ausdruck "kalt gestellt an der Newa". Aber Bismarck hat das Wort doch nicht ersunden, wenn auch dis jeht frühere Belege zu sehlen scheinen. Mehrer glaubt gelesen zu haben, wie Bismarck den bildlichen Ausdruck noch näher durch die Worte ausgeführt habe: "Wan will mich kalt stellen, wie man Champagner in Eis stellt". Das wäre die Sprache eines hohen Selbstzgesühls; aber in dem Briese an die Schwester herrscht doch mehr der Unmut, und Bismarck wollte damals, wenn auch die Gedanken an eine Ministerstellung längst in ihm lebten, doch kaum die stolze Empfindung ausdrücken, daß man ihn für eine höhere Stellung frisch und vor Schalheit bewahrt oder, wie man jest leber sagt, unverdraucht zu erhalten beabsichtigte. Kalt stellen hieß und heißt eben in übertragener Redeweise so viel wie des Einflusses, den Etherfamkeit berauben, schwen und lähmen. Der Brauch, den Champagner kalt zu betaulten, sich weicht sich sich serverietet als vor 40—50 Jahren; aber jobald man das Wort kalt siellen in übertragener Weise berwenden hört,

denkt man doch nicht sogleich an diese löbliche Borkehrung. Ich gebe zwei Beiderkt man doch nickt sogleich an diese lödliche Vorkehrung. Ich gebe zwei Veissiele, wie sie mir grade in der letzten Zeit aufgestoßen sind. In der Kristor. Zeitschrift, Neue Folge, 51. Bd., 1. Heft, München u. Leipzig 1901, S. 42, sagt Fr. Meinecke über Abeken: "seine Anpassungskähigkeit das es eigentlich nicht berdient, daß man ihn in der Reaktionszeit etwas kalt stellte". Liegt schon hier der Gedanke an das Frischhalten zu späterem Gebrauche sern, so ist dieser Gedanke das Grischhalten zu späterem Gebrauche sern, so ist dieser Gedanke das Frischhalten zu späterem Gedanke koniker Generalanzeigers dam 14. Juli 1901, wo in einem Nachspiel des Koniker Prozesses eine Zeugin aussagt: "W. habe ihr eines Tages erzählt, Fräulein P. sei im Prozess Lewy nicht mehr zu sürchten; Schiller habe sie kalt gestellt" (d. h. den Wert ihrer Beugenauslage durch Verrächtigung ihres Mandels verringert oder aar verrücket)

nicht mehr zu fürchten; Schiller habe ite kalt gestellt" (d. h. den Wert ihrer Zeugenaussage durch Verbächtigung ihres Wandels verringert oder gar vernichtet). Kindlich wird von Julius von Boß im Jahre 1811 als ein Modewort vehandelt und ausdrücklich als solches bezeichnet; daher ist Mehrer ganz berechtigt, es unter dem Jahre 1811 anzusühren. Aber das schon viele Jahre hunderte ältere Wort war, nachdem es längere Zeit mehr den allgemeinen Sinn von kinderhaft und den besondern von kindisch bekommen hatte, schon Jahrzehnte vor 1811 wieder zu einem lobenden Beiworte geworden; vielleicht sür weitere Kreise infolge der erhöhten Ausmerksamkeit, die man set Rousseaufen winder zu den Kreise der Brüdergemeine sich de Kindererziehung wandte; für die engeren Kreise der Brüdergemeine schon krüber durch Imaendorf, der auch dem Korte Kindlickkeit seine jekige schon früher durch Bingendorf, der auch dem Worte Rindlichkeit seine jebige

schöne Bedeutung wiedergewonnen hat.

Roloffal'im übertragenen Sinne = fehr bedeutend und bann überhaupt als verstärkendes Kraftwort wird irreleitend unter das Jahr 1886 gesteckt. Dieser Gebrauch bon koloffal — im eigentlichen Sinne gehen im vorigen Jahrhundert kolossal, kolossisch und kolossalisch neben einander her — ift doch viel älter, und ich glaube ihn schon im Freimüttligen vom Jahre 1803 ober 1804 gelesen zu haben. Wan benke auch an Heines Ausruf aus dem Jahre 1829:

°D, daß ich große Lafter fäh', Berbrechen blutig kolossal'!

Ebenso Budler in Semilassos Borlettem Weltgange, Europa 1, 317 (1835): Der König nahm bor jedem Zug den hut ab, was allerdings bei 60 000 Mann vorbeidefilirender Truppen eine kolossale Fatigue gewesen sein muß. fehr koloffal in manchen Kreisen bor mehr als 40 Jahren schon als berbrauchtes und der Abanderung bedürftiges Modewort erschienen sein muß, zeigt das mir aus studentischer Sprache um 1858 herum erinnerliche und wohl noch nicht berschwundene kolossiv. Das völlige Erlöschen des Grundbegriffes von koloffal nahm ich einmal bei einem Festmahle mahr, bei dem zur Bedienung Mannschaften bes am Orte stehenden Helmandle wahr, dei dem zur Beotenung. Mannschaften des am Orte stehenden Husarenregiments gestellt waren: "Bei dem Megiment hat's doch kolossal kleine Kerle!" sagte gut schlessisch mein Tischenachdar beim Andlick der für den Taseldienst vielleicht besonders ausgesuchten zierlichen Krieger. Auch das von Weber mit kolossal zusammen genannte massenhaft muß schon in der ersten Hälfte der 70er Jahre vielsach als zu alltäglich erschienen sein, da mir dasür seit 1874 ein mit Behagen gedrauchtes massendag entgegengekönt ist, das jest allerdings überwunden zu sein scheint. Zu Komfort möge nachträsslich demerkt werden, was weiger das Wortesche alse einer sein Weder östers vorkammenden Arrtum Err hälft

felbst angeht als einen bei Deper öfters vorkommenden Frrtum. Er hält namlich leicht ein Fremdwort für noch nicht eingebürgert, wenn er es bei einem Schriftsteller in bollig ausländischer Wendung antrifft. E. M. Arnbt ichreibt an Alwine Beier am 25. August 1854: Seit bem letten Menschenalter ift es ... mit dem Laster der weichlichen Faulheit und Bequemlichkeit, dem zu großen comfort of life, fast noch schlimmer und gefährlicher worden. Eben bahin gehört auch 'Une comfortable maison'! im Munde eines Lords bei Hauff 7, 105 (Hempel).
Bomit Trebsen wird auf einen Brief Brentanos an Freiligrath aus dem

Mai 1839 zuruckgeführt, und ich weiß auch tein alteres Beispiel für die Wens

dung. Wenn aber Meher meint, daß "die Metapher spurlos vorüberging' und daß erst Bismarc im Jahre 1884 nach Laskers Tode dieselbe Erzählung wie einst Brentano gegeben habe, so muß bemerkt werden, daß dies besondere krebsen eine in Norddeutschlaud nicht unübliche Wendung war, und daß Hümner wohl recht haben wird, wenn er behauptet, man hätte nach Rahel Levins Tode vont Barnhagen gesagt, er krebse mit seinert oten Frau. Bismarc erinnerte im Jahre 1884 sicher nur an eine in Norddeutschland umlausende Erzählung, und es liegt die freilich völlig beweislose Annahme nicht sern, daß Clem. Brentano die Wendung aus dem ihm verschwägerten Arnimschen Hause, gleichviel ob durch seine Schwester Bettina oder ein andres Mitglied der Familie, übernommen hat. Gedruckt habe ich den Ausdruck mit Hinweis auf die erwählung in den sunsigner Jahren im Zuschauer der Kreuzzeitung gelesen.

Lebensansicht hebt Deper aus bem Jahre 1842 als Uberschrift eines Strachwitischen Gebichts hervor und bringt es mit bem nicht lange vorher in Biernatfis Sallig gebrauchten Worte Weltansicht fo zusammen, bag man meinen konnte, Strachmit habe nur ben Ausbrud Biernatis leife geanbert. hier hatte fich Meber gunachft ber Debensanfichten bes Katers Murr aus dem Jahre 1820 erinnern sollen, wo doch das Wort schon offenbar als Mode-wendung verhöhnt wird. Bergl. auch E. M. Arndt, Rotgedr. Bericht 13 (die mitgeteilte Stelle ist aus einem Briese an den Fürsten Hardenberg vom 25. Juli 1819): Briefe, welche nichts von geheimer Bündelei, aber wohl von vertrauten Lebensberhaltniffen und Lebensansichten enthalten. Ferner Arnbt, Geift ber Zeit 4, 332 (1818): So warb alles früh beftochen, bas Französische für das Erste, ja fast für das Einzige in der neuen Welt zu halten, wenigstens in Hinficht bes Geschmads und ber Kunfte und ber Lebenszierlichteiten und ber Lebensausichten für bas einzige und Unübertreffliche". Ebb. 336 in ber Ginzahl: 'bas ganze Lebensgefühl, die ganze Lebensansicht und Lebensgeftalt, welche in jeder besonderen Sprache ganz eigentümlich ausgeprägt find. Literarische Artistischen Anzeiger zu Kotzelnes Freimüttigem, Jahrg. 1803, S. 81 sagt der Berleger von Arndts Reisen, Heinr. Gräff in Leipzig: "Die Kritiker haben in diesen Reisen eine so liebenswürdige Individualität, eine so frische, originelle Ebensansicht gefunden, daß u. s.w. Endlich, sinden wir schon im Athenaum 3, 205 (1800) das Wort Lebensansicht als Überschrift eines Aufstans das Ausschles Represente athenutin 3, 200 (1001) dus Wolt Erreinstriffigt als Aberfalls and Sophie Bernhardt, also in berselben schlagmortartigen Berwendung, wie sie Meyer im Jahre 1842 in der Überschrift des Strachwissischen Gedückte erkennt. Daß das Wort in der Zeit zwischen 1820 und 1840 nicht unüblich geworden war, ist an sich klar: zum Übersluß set es noch beigebracht aus Menzels Litteraturbl. 1830, 24, S. 944: "frische und gesunde Lebensansichten" u. ebb. 20, S. 78b: Berhältnisse gesunde und berständige Lebensansichten u. ebb. 20, S. 78b: Berhältnisse und Lebensansichten ber Menschen'. Die Lebensansichten als Modewort in gesucht auffälligen Büchertiteln verspottet Menzel in demselben Jahrgang des Litbl. Rr. 41, S. 164b .: Bir befigen bereits humoriftifche Lebensanfichten von Thalern, Strumpfbandern, Rojenkränzen, von Hunden, Kapen und Flöhen'. Wir sehen hier beutliche Beziehung auf Hoffmann, wie es anderseits flar ist, bag die angeführten Bucherichriften eine Nachahmung Hoffmanns, nicht Sophie Bernhardis barftellten. Reben ben Lebensanfichten haben wir in berfelben schlagwortartigen Berwendung auch die Ansichten bes Lebens. Bgl. Schüt, Kafierspiegel für deutsche Universitäten 197 (1830): Es mangelt ihnen (ben deutschen Universitätsprofessoren) eben so sehr an großen Ansichten bes Lebens". Die Lebensanschauung wird nicht junger sein als die Lebensansicht; angemerkt habe ich fie erst auß Florencourts Fliegenden Blättern über Fragen der Gegenwart 22 (1846): "die altchristliche religiöse Lebensansichauung". Sierbei möge zugleich die Weltansicht, die Weher unter dem Jahre 1836 als Modewort verzeichnet, nebst der Weltanschauung erledigt werden. E. M. Arndt Notgedr. Bericht 248 verbindet: "Bildung und Welts anficht' (bie Stelle ift wiederholt aus ben Briefen an Freunde, Altona bei

Hammerich 1810); Arnot Geift ber Beit , Borwort, S. 1 (1807): Benige Sahre haben seine (des Berfassers) Gesinnung und seine Weltansicht nicht verändert, ibn auch nicht kluger, wohl aber alter gemacht'. Bgl. auch Arnot, Germanien und Europa 131 (1803): 'eine Art von unbegreiflicher Aberzeugung, womit fie sich leiber bei ihrer armen Ansicht der Welt noch so leiblich durchhelfen konnten'. Schlegels Athenaum 3, 127 (1800): 'ber Wakefield giebt einen tiefen Ginblick in die Weltansicht eines Landpredigers'. Damit wechselt dann die Weltanschauung, die wiederholt bei Görres in dem Buche über die deutschen Bolksbücher (1807) vorkommt, so S. 60: Montevilla trug zur Berbreitung und Aufenahme dieser poetischen Weltanschauung dei, indem er' u. f. w.; 272: 'das Thun und Treiben der großen Menge, der Gemeinde, hat sind unserer Betrachtung bargeboten: welche Weltanschauung biefe fich nach und nach gebilbet'; ebb. 308: 'es ist möglich mit dieser großen Weltanschauung auch noch die besondere specielle Anschauung eines einzelnen Faches bis in seine untersten Elemente zu verbinden'; ebd. 13: "Es ist rührend zu seihen, wie er (der Geist) um sich tastend und Alles umber begreisend und nach allen Richtungen sich windend, nach Weltanschauung ringt'. Man bergl. dazu einige spätere Beslege, wie Joel Jacoby, Berliner Bilder und Zustände 2, 139 (1833): 'daß sie andeuten, Melpomene musse im preußischen Solde itehen und der bornierten preußischen Weltanschauung untergeordnet sein; ebb. 1, 237: \*fede, doch auf empirische Basis begründete Weltanschauung'; ebb. 2, 91: \*in der eblen weiblichen Seele, in welcher sich diese Ansicht bis zur Weltanschauung hindurchgerungen hat. Jacoby bezeichnet also an dieser Stelle, anders als in dem Beisp. 2, 139, die Weltanschauung als etwas Geläutertes, Zuverlässigeres, Unbefangeneres, auch wohl Umfassenderes als die Ansicht und erinnert im Ausbruck an die aus Gorres zulett angeführte Stelle. Bh. helb wieberum in seiner Lokemotive 1843, S. 27 rebet von einer philistrosen Beltanschauung: Ehe sich ber Deutsche einen Zopf abschneibet, muß er entweder zu einem Weichselzopfe geworben ober vom Ungeziefer halb zerfreffen sein. Anders läßt er bas Bufchel Saare nicht fahren, bas er in feiner philiftrofen Beltanschauung für ein Zeichen bon Burde halt'. Demgegenüber rühmt Florencourt, Bolit. und lit. Zustände in Deutschland 20 (geschrieben 1838) die 'tieffinnige poetische Weltanschauung der Deutschen. Die verschiedene Bewertung des Begrisses Weltanschauung erklärt sich leicht. Einmal nämlich wird darunter eine Anschauung verstanden, die groß und undefangen ist, weil sie, über enge Borstellungen und dürftige Einzelheiten hinausgehend, die Dinge am Weltganzen mißt und zu verstehen sucht; dann aber wieder eine Anschauung, die wegen der Autzsschäftigkeit des Betrachters kein rechtes Weltbild erglebt und darum beschränkt und philiströß genannt werden muß. Eine ähnliche Berschiedenheit zeigt auch ber Weltverstand. Bgl. Rh. Merkur 95 vom 31. Juli 1814: "Welche Klugsbeit, welcher Weltverstand liegt in der Einfalt, die das Wohl des Ganzen ernstlich wollte"! Edd. 259 vom 29. Juni 1815: "Aller Weltverstand, der diesem Bolke (dem englischen) in so hohem Grade gegeben ist, wird es nicht dor dem Verderben retten, wenn es durch ihn nicht Gränze und Naas erkennen lernt". Dagegen E. M. Arndt, Gestler 2, 7 (1807): "dumm, wie eure Gerstrangen Konkungen ist euer Weltverstand und eure Weltsehre". Das (ber Franzosen) Hoffnungen ist euer Weltverstand und eure Weltlehre'. Das Wort Weltverstand überhaupt, in Tichernings Frühling 315 (1642) vor-kommend, wird alter sein, da wir weltverstandig schon 1520 bei Luther,

The Abel 77 (Braune) finden: 'Ich befild das den weltvorstendigen'. Über das Aussommen des Wortes Leihbibliothet, das übrigens Meyer richtig als technischen Ausdruck und nicht als Schlagwort bezeichnet, scheint er in erheblichem Frrtum zu sein, wenn er besonders hervorheben zu müssen glaubt, daß Alex. Jung in seinen Borlefungen über die moderne Litteratur im Jahre 1842 schon das Wort Leihbibliothek brauche. Wenn er serner auf die Schwierigkeit hinweist, die Einbürgerung solcher technischen Ausdrücke seitzussellen, so gestehe auch ich, daß ich nicht zu sagen weiß, wann das Wort Leihbibliothek

zuerst in Deutschland gebraucht worden ist. Aber indem ich frühere Belege für juerst in Deutschland gebraucht worden ist. Aber indem ich frühere Belege sur das Wort in längerer Reihe vorführe, als es die Sache eigentlich forderte, möchte ich doch nachweisen, daß es für Meher nicht allzu schwer gewesen wäre, sich über das Auskommen der Leihbibliothek etwas genauer zu unterrichten, als er dazu imstande zu sein glaubte. Zunächst hat er leider übersehen, daß W. Henne im DWb. das Wort Leihbibliothek schon aus Jean Pauls Flegelsjahren (1804) belegt. Bgl. auch Schlegels Athenäum 3, 118 (1800): "so will ich nicht mehr über den Bedienten schlegels Athenäum 3, 118 (1800): "so will ich nicht mehr über den Bedienten schlegels Athenäum 3, 128 (1801): "so will ich nicht mehr über den Bedienten schlegels Vernach von Leihbibliothek der Verlahligen und Vädschen von Leihbibliothek zu Leihbibliothek aus entwarfenlährer Auskinschlessen von Leihbibliothek zu Leihbibliothek aus entwarfenlährer Auskinschlessen von Leihbibliothek zu Leihbibliothek zu Geschichter Auskinschlessen von Leihbibliothek zu Leihbibliothek zu Geschichter Auskinschlessen. bon Leihbibliothet zu Leihbibliothet, alle mit aufgeblähter Bruft ring& umher sagen, so fasse sie niemand, weber der Großbater, noch die Pathen, noch der Konrektor. In den Blumen-, Frucht- und Dornenkticken 1 (1796) ftoke ber Konrektor. In den Blumen-, Frucht- und Dornenstucken 1 (1796) steht "Taschen-Leihbibliotheken." Leihbibliothekar fommen zwar in Göthes zweiter Epistel (1795) als Wörter nicht bor; boch scheinen fie gleichsam hinter ben Göthischen Bersen zu liegen. Denn weim am Schluffe bes Briefes gefagt wird, daß bei richtiger und wohlverteilter häuslicher Beichäftigung die Töchter feine Langeweile verspuren wurden, und daß darum fein Buch über die Schwelle gu tommen brauche, bom Bücherberleiher gefendet, fo febe ich hinter diefem Bücherverleiher ben fich bem Berfe nicht gut fügenden Leihbibliothekar, und damit ist auch die Leihbibliothek als Erwerbsgeschäft gegeben. Die Leihbibliotheken standen teilweise unter einer Art von Sittenaufficht. Bgl. Kotebuck Freimuthigen vom 27. Dez. 1804, S. 510b: "in Cassel oder Essenach, wo nach öffentlichen Blättern jedes in einer Leih= bibliothek umlaufende Buch noch vor kurzem einer strengen Censur unter= worfen war.' Die große Berbreitung der Leihbibliotheren machte fie zu gefuchten und viel umworbenen Kunden der Berleger von Romanen und andern Unterhaltungsschriften. Daher nehmen die Berlegerankundigungen im Literarischunterhaltungssatzlen. Saher negmen die Verlegerantundigungen im Literarigs-artistischen Anzeiger des Freimüthigen so oft Bezug auf die Leihbibliotheken. Bgl. Ar. 9, S. 34 die Empfehlung eines Buches für Freunde und Freundimen unterhaltender Lektüre, auch Leihbibliotheken und Leigegesellschaften. Desgl. Ar. 53 zum Jahre 1804, S. 211° die Überschrift: Anzeige von drei vorzüglichen Komanen, welche soeben die Presse verlassen und in allen Buchhandlungen und Leihbibliotheken zu sinden sind. Edd. S. 230 zeigen Fr. Laun und Con-sorten in Oresden das bevorstehende Erscheinen der Oresdener Abendzeitung Daran knüpft sich die Bitte der Arnoldischen Buchhandlung: Wir ersuchen alle Lefegefellschaften, Journalunternehmer umb Leihbibliothetare, bag fie den Titel dieser Zeitung ihrem kunftigen Journalverzeichniffe einverleiben möchten S. 151 die turze Uberichrift: 'Bur Leihbibliothetare'; ebd. 140 b: 'Wir durfen biesen neuen Jahrgang (des Journals von neuen deutschen Originalromanen) mit besto größerem Rechte allen Leihbibliotheken und Liebhabern einer unterhalten= den Lektüre empfehlen, da' u. s. w. Seb. 134° wird über Romio und Juliette, dramatisches Gedicht vom Reichsgrasen von Soden, gesagt: 'gewiß ungern wird man es in einer guten Leihbibliothek bermissen. Edd. 127° empfehlt Schumann in Ronneburg ein Märchen als 'eine zarte Dichtung, welche nicht nur in den Leihbibliotheken, sondern auch in jeder Privatbüchersammlung zu sinden sein sollte. Bei dieser Unterscheidung von Leih= und Privat= bibliothek sie Meyer richtig sieht, die Privatbibliothek die eblere Sammlung darzustellen, nur daß eben Meyer biehn, wie Ausleich wie sieher Wickers Leit sieher Wie Keibhibliotheken und ausleich wie sie späterer Zeit findet. Die Wichtigkeit der Leihbibliotheken und zugleich, wie sie den Geift und Geschmack der Zeit deutlich anzeigen, hebt Hauff 9, 58 (Hempel) hervor: Die Leibbibliotheten ftudiere, mer den Geift des Boltes tennen lernen will. Als Sammelstätte des weniger Wertbollen wird die Leihbibliothek ofk mit geringer Achtung genannt. Bgl. Menzel, Litbl. vom 20. Sept. 1830, S. 387a: 'bie alteren Schriften biefer Art [Reifebeschreibungen] verschwinden fogar schon aus den Leihbibliotheken, und die öffentlichen Staatsbibliotheken

halten sich fast durchgängig für zu vornehm, auf dergleichen ephemere Produkte der Gegenwart Rücksicht zu nehmen'. Die Lesebibliothef erklärt Meyer viels leicht mit Recht für den älteren Ausdruck gegenüber der Leihbibliothek, nur daß er das Auskommen beider Ausdrücke zu spät ansetz. Das Wort Lesebibliothek man schon dei Moorbeek 277°a (1787): "Lesebibliothek auch den kannthurch der Konschaft Leesbibliothek', und bementsprechend im holland.-beutschen Teil. Abelung verzeichnet weder die Lesebibliothef noch die Leihbibliothek. Auch bei Campe fehlen beide Wörter in Reih und Glied; aber unter Leihbuch fagt er: Die Büchersammlung eines solchen Bücherberleihers ift die Leihbücherfammlung (Leih-bibliothek). Er schreibt also Leih= mit deutschen und sbibliothek mit lateinischen Lettern, um das Wort Bibliothet als ausländisch zu brandmarken. Heinstus schreibt ihm die Bemerkung nach; Heble hat im Jahre 1849 weber Leih= noch Lesebibliothek, wieder ein Beispiel, wie wenig man sich bei den älteren Wörterbüchern auf das Wortgeschichtliche verlassen kann. Auch das Wostgeschichtliche berlassen kann. Auch das Wost. bringt die Lesebibliothek erst aus dem dritten Buche der Wanderjahre (1828) und rechtfertigt damit an dieser Stelle den Tadel Mehrers über unzuseichende Behandlung der Geschichte oder Begriffsentwicklung mancher Wörter. Die Lesebibliothek sinder sich in zusammenhängender Rede doch schon dei Knigge, Reise nach Braunschweig 146 (1792): Wir haben gehört, daß herr Deckelschall sich eine Lese-Bibliothek angeschafft hatte — und was für eine Bibliothet? Romanen und Schauspiele wie bes Sandes am Meere, besonders Ritter-Geschichten und bergleichen'. Ebenso bei L. Tied in den Strauffedern 5, 137 (1796): In einer Stadt, wo man schon febr fruh, um die Aufklarung zu befördern, Lefebibliotheten etablierte, bamit die Jugend, fo wie fie lefen au besorbern, Lesebibliotheken etablierte, damit die Jugend, so wie sie sesen könnte, serne, wie man lieben und verzweiseln, deklamiren und tragiren, auch wie man zärkliche Diologen führen müsse, um sich und andere Menschen zu ennuhren. Man sieht hier teils aus der Wendung "schon sehr früh", besonders aber aus der ganzen spöttischen Darstellung des Einstusses der Lesebibliotheken, das Sache und Wort schon geraume Zeit vorhanden sein mußten. Bgl. auch T. Merkur, April 1798, S. 460: "die selbst an kleinen Orten errichteten Lesesbibliotheken"; desgl. T. Merkur vom Jahre 1793: "Herr Vishpink sin halle hat eine zahlreiche Lesebibliothek, in der selbst der Kenner der englischen und französischen Litteratur auf manches Buch stößt, das ihn höchst angenehm überrascht. Daneben Merkur, Febr. 1798, S. 224: "die Eslingerische und dien och glänzendere Fleischerische Lesegesellschaft im Frankfurt a. M.] sind zu Grunde gegangen. Es eristitt gegenwärtig nur noch eine kleinere in einem Grunde gegangen. Es existit gegenwärtig nur noch eine kleinere in einem Winkel der Stadt'. Naturlich werden auch die Lesebibliotheken von den Romanverlegern umworben. Bgl im Freimuthigen 1808, S. 15a: "Schriften zur Unterhaltungsleftfire, welche durch alle Buchhandlungen zu bekommen und in den vorzüglichsten Lesebibliotheken zu finden find'; ebb. Lit.-artist. Anz. II, S. 43 b: 'fehlen in keiner nur einigermaßen gut angelegten Lesebibliothek'; und ebendbasclist: 'Unstreitig eines der angenehmsten Mehgeschenke sür Leses bibliotheken'. Lit.-art. Anzeiger zum Jahre 1804, S. 72 die Überschrift: 'An die Freunde der schöften und die Besitzer ausgezeichneter Lesebibliosische Erende der schöften Erende und die Besitzer ausgezeichneter Lesebibliosische Erende und Erende und Erende und Erende und Erende und Erende Erende und Ere theken'; ebb. S. 166: An Lekturfreunde und Lesebibliotheksbesitzer'; ebb. S. 120a als Schluß einer Berlegeranzeige "und barf baber billigerweise bessonders in keiner Lesebibliothek fehlen'; ebb. S. 110a: "Für Privats, Leths und Lesebibliotheken'. In diesem letten Beispiel scheint zwischen Leih- und Lesebibliotheken noch ein Unterschied gemacht zu werden, was an andern Stellen wieder offenbar nicht ber Fall ift. Der etwa gemachte Unterschied wird dann sein, daß die Leihbibliothek geschäftlich von einem Buchhandler oder sonst jemand betrieben wird und für die festgesette Gebuhr jedem zur Benutung offen fteht, mahrend die Lefebibliothet, auch als Lefezirkel, Lefekreis und Lesekränzchen bezeichnet, gewöhnlich von einer Gesellschaft auf gemeinschaftliche Roften eingerichtet wird und ihre Bucher nur bei den Mitgliedern biefer Gefellfchaft untlaufen läft. Daneben wird auch wohl in tleineren Stadten geschäfts-

mäßig für einen geschloffenen Rreis eine Lefegefellschaft errichtet, die ihre geistige Nahrung in einem besonderen Bereinszimmer bietet, aber gern auch zu anderer Erholung aufgesucht wird. Bgl. Knigge, Reise nach Braunschweig 145 (1792): Berr Dedelicall errichtete nebenber eine Lefe- Gefellicaft und einen gelehrten Clubb, welchen alle Honoratiores in Goglar besuchten, um bort eine Pfeife Tabat zu rauchen. Die Borliebe bes kleinen Orts für stattliche Namen malt bann Knigge weiter treffend, wenn er ebb. S. 147 ben von Herrn D. gestisteten gelehrten Clubb auch als "literarisches Institut" bezeichnet. Der Gegensatzter Lefebibliothet zum Buchhandel tritt uns im Freimuthigen 1803, Nr. 200, S. 797- entgegen: wenn zum Nachtheil des Buchhandels nicht so viel Lesebibliotheken errichtet waren. Daß Lesevilliothek und Leihs bibliothek oft nur verschieden Namen für dieselbe Sache waren, schließt man leicht aus zwei Stellen in Jean Pauls Fibel. S. 140 heißt cs. Inzwischen soll dieser Eingang auch nicht dem ärmsten Leser einer Lesevilliothek ohne Noth das Lefen sauer machen, sondern es soll gesetzt fortgefahren werden'; ebb. S. 95: Beder Bericht von ihm war ihr ein Roman aus ber Leihbibliothet. Über die Lesebibliothet ergeben denn auch dieselben strafenden Urteile wie über die Leihbibliothet. Bgl. Menzel Litbl. 1830, 20, S. 796: In der Regel entgehen diese Romane [bie roben und gemeinen] der Buchtrute der Kritik und bersteden fich in den Winkeln der Lefebibliotheken vor dem Blick bes gebildeten Bublikums'; ebb. 28, S. 112: 'In allen Winkellesebiblios-theken'. Bgl. ebb. 20, S. 77b: 'Das große Bublikum der Leihbibliotheken sowie die örtlichen Lesevereine lesen fast nichts als Romane'. In biefer hinficht hatten sich also die Gewohnheiten seit 60 oder 70 Jahren nicht wesentlich geändert; denn Koberstein hat gewiß recht, wenn er im zweiten Bande seiner Litteraturgeschichte (4. Aust.) die große Berbreitung englischer und einhelmischer Romane in Deutschland mit dem "Auskommen der Leihbibliotheken" in Berbindung bringt. Koberstein schein aber das Ende der Jahre des 18. Ihdes, im Auge zu haben, und späteschlichten der Leibsideren der Versteinen der Versteinen der Verstein schein koben der Verstein betreit der Verstein der breitung der geschäftsmäßig betriebenen Leihbibliotheten zu setzen haben, ihr vereinzeltes Entstehen noch etwas früher. Da nun meine Belege nur einer kleinen Angahl von Quellen entnommen find, ich insbesondere von Zeitschriften nur zwei Jahrgange des Freimuthigen und einige des Menzelschen Litteraturblattes reichlicher benutt habe, fo wurde eine Durchmufterung ber alteren Litteraturzeitschriften noch manche Aufklärung über die Entwickelung der Leihbibliotheken Ja es ließe fich gewiß ein recht lesbarer und für die Sittengeschichte nad manchen Richtungen bin lehrreicher Auffat barüber schreiben, wie in einzelnen Landschaften Deutschlands ober auch im ganzen Lande das Lesebedürfnis zwischen 1700 und 1800 durch gemeinsame ober geschäftsmäßige Beranstaltungen befriedigt worden ist. Die nötigen Quellen fände man wohl an manchen Orten Deutschlands beisammen, sicher in Berlin, dem Wohnorte Meyers.

Liebenswürdig und interessant werden nach einem Briefe Göthes an Frau von Stein vom 4. Dez. 1807 unter diesem Jahre als Modewörter verzeichnet. Daß das Wort liebenswürdig viel älter ist, weiß Meder natürslich; aber auch als Modewort kommt es offendar schon früher vor. Bgl. Bambocc. 1, 154 (1799): weht eine liebenswürdige Schassheit und Offenhett! Edd. 3, 120: "Werthelm ist ein liebenswürdiger Mensch; er hat mit versprochen, mich zweimal zu besuchen"; 3, 139: "Sie werden mir ein großes Bergnügen dadurch machen, wenn Sie mich eine so vollkommene liebenswürdige Verson kennen lehren". Anigge schon gebraucht den Ausdruck spotend in der Meise nach Braunschweig 36: "unser liebenswürdiger Jüngling"; vgl. nachher zu hoffnungsvoll. Vielleicht wird auch schon "ber liebenswürdige unglückliche Jüngling" in Lessings hamburg. Dramat., St. 49 als ein Modeausdruck gebraucht. Natürlich schließt sich dem Gebrauche des Eigenschaftswortes auch das Hauptwort an, und in völlig lehrhafter Weise heißt es in den Bambocciaden 1, 87 von dem auf der Höhe gesellschaftlicher Sitte und Bildung stehenden

Mädchen: "Der zweite Charakter (nach dem sogenannten "Putcharakter") ist der der Liebens würdigkeit, und das Kleid, welches dazu past, ist das Regligee"; ebb. 488: "Da sitzt sie denn in einem knappen, weißen, reinlichen Jäcken und plaudert, und ale Liebenswürdigkeiten dieses sankten Eighlechts werden dem entzückten jungen Mann unter die Augen gerückt"; ebb. 1, 169: "Er ist Jude und concentrict alle Liebenswürdigkeiten junger ausgeklärter Juden in seiner Person". Neben Liebenswürdig zur Bezeichnung des jungen Mannes sinden wir als siehendes schlagwortartiges Belwort auch hoffnungsvoll, das, zum überdruß gebraucht, schon 1792 in Knigges Neise nach Braunschm. 66 in spöttischer Berwendung erscheint: "wo wir diesen hoffnungsvollen Jüngling leider! haben einsperren lassen nüßen". In ernsthater Kede, doch auch entschieden schlagwortartig, treten heute Liebenswürdig und hoffnungsvoll bei den von Heeresverbänden ausgehenden Todesanzeigen junger Offiziere auf. Läßt sich von einem solchen nichts Besonderes sagen, so wird er als Liebenswürdiger Kamerad beklagt; machte er gute Erwartungen rege, so war er ein hoffnungsvoller Offizier". Wenn Meyer serner zum Jahre 1807 bemerkt, daß sich damals die Epoche der "ästhetischen Theeabende" vorbereite, so müssen diese Theeabende damals schon als völlig entwickelt angesehen werden. Bgl. in den Bambocciaden 3, 121 (1800): "Ich die ein für allemal zu ihrer Theeagesellschaft gemeint ist. Das Theeagespräch wird schon genannt von E. Tieck in den Straußsedern 7, 180 (1797). Im Freimüthigen 1804, 88, S. 352a wird von den ässischen Damen bereits als von einer bekannten Erscheinung geredet:

"Und man begreift, wie äfthetische Damen Ihn so gemüthlich zum Liebling aufnahmen".

Schon hat, auch ohne Theegeplätscher, das sogenannte "Äfthetische", vielsach in merklichem Abstande zum ernst Wissenschaftlichen und begrifflich Klaren, den Unwillen strenger Beurteiler erregt, vgl. Klinger, Betrachtungen und Gedanken 59 (F. M. Klingers Werke 11, 60, Königsberg 1809 ff.): "das ästhetische teutsche Geschwätz"; ebd. 60 (= Wke. 11, 60): "Das teutsche schwerfällige systematische mit Terminologie beladene, auf Stelzen gehende philosophisch äst hetische Geschwätz ist von allem teutschem Gewäsche das unerträglichste für einen Mann, der an Klarheit gewöhnt ist". Später wo das ästhetische Gerede noch allgemeiner dem Spotte versiel, werden auch die in dieser Richtung sich bewegenden Juden besonders angesochten, so in den Berliner Stzzen und Zuständen 1, 45 (1833) von Joel Jacoby, der vielleicht nach seinem Übertritt zum Katholizismus das Bedürsnis empfand, als völlig entjudeter Christ zu glänzen: "die sogenannten modern ästhetelnden Juden, vielleicht die albernsten Earricaturen in dem großen Weltgemälde"; ebd. 47: "die modern ästhetischen Juden sind ein blödes, dünkelhastes Bolk, welches an Nichts glaubt und an nichts zweiselt."

Das Interessante nun, das Meyer mit dem Liebenswürdigen zusammen nennt, tressen wir auch in den Bambocciaden schlagwortartig als beliedtes Beiwort der Gesellschaft, natürlich der ästhetischen Theegesellschaft, z. B. 1, 162: "die interessants Gesellschaft; ebd. 1, 166: "sie see Gesellschaft; ebd. 1, 166: "sie see Gesellschaft ift wirklich sehr interessant; ebd. 1, 183 allgemein: "es nurß sehr interessant sein einer Besechung deistreichelnden ästhetischen Theegesellschaften ist der Ausspruch in den Bambocc. 3, 321: "Man thut sehr Unrecht, die Langeweise zu verachten; auch sie hat etwas sehr Interessants, wenn sie nur gehörig gemischt wird, wie selbst das Wasser Auhrungstelle hat, wenn man sie in einer Rumsorbschen Suppe verarbeitet". Ebd. 3, 222: "Sehen Sie dort das Männchen stehen, runden unteressanten Angesichts"? Zum Interessanten gehörte also auch eine der Gesistete inthrechende Schmächtigkeit, Hagerkeit und natürlich Blässe. Bergl. Hauff 7, 72 (Memoiren d. Satans): "ihren ätherischen Teint, ihre interessante

Mondscheinblässe für Theegesichter zu verschreien. Daß der gute Hauff Berliner Berhältnisse und Gesichter damals nur vom Hörensgen kannte, thut nichts zur Sache; er sprach nur aus, was in Deutschand weitverbreitete Meinung war und als solche nicht bloß in Süddeutschand mit eben so großer Zähigkeit wie selbstgefälliger Behaglichseit festgehalten wurde. Schon vor der Zeit der ästhetischen Theegesellschaften war übrigens interessant ein oft unverstandenes Wodewort geworden; vgl. Lichtenberg 4, 148 (Borschlag zu einem Ordis pictus 1780): In ihren Sufschaft ind sie [Dienstmädigen und Leute gleicher Vildungsstusse] gemeiniglich sehr umständlich und unglücklich; sie sagen Mitsleibigkeit, Interessantigkeit, Melancholichseit. Später gebrauchte man östers das Bort Interessantigkeit in mellt scherzendem Tadel zur Bezeichnung der lästigen Sucht "inverssant zu erscheinen, und wähnte damit eine besondre Eigentümlichseit des Berliners zu erscheinen, und wähnte damit eine besondre Eigentümlichseit des Berliners zu tressen. Endlich sei hier die Frage aufgeworfen, seit wann man die Schwangerschaft außer den "andern Unständen" auch durch "interessante Umstände" dezeichnet. W. helb in den Censuriana 228 (1843) seht die Wendung doraus, indem er zugleich auf die gute Hossinung anzuspielen scheint: "Die Herzogin von E. besindet sich in jener zarten und interessanten Lage, welche die Hossinung in sich schließt" u. s. w.

Riebesgabe in der erzen der der drei den Neiger gegedenen Sedeitungen wird nicht ganz deutlich behandelt, wenn es unter der Jahreszahl 1870 heißt: 'Der Krieg schuf das bald ironisch gebrauchte Wort Liebesgabe'. Denn jeder muß hier nach der Überschrift den Krieg von 1870 verstehen, während ich doch in meinem Nomenclator Amoris, den Mehrer vergleichend anführt, darauf hingewiesen habe, daß das Wort Liebesgabe für die Spenden an die im Felde Stehenden schon seit dem dänischen Kriege üblich geworden sei. Um der Schwachen willen hätte Mehrer auch nicht sagen sollen: Der Krieg 'schuf das Wort Liebeszade'. Denn das hat der Kriege bekanntlich nicht gethan; Mehrer meint natürlich, daß durch die letzten Kriege seit 1864 das Wort Liebesgabe eine besondere Bedeutung bekommen hat. Die Entschädigungen an die Branntweinsbrenner Liebesgaben zu nennen, ist ein, wenn nicht von dem Abgeordneten Eugen Richter ersundenner, so doch wesentlich durch ihn gesorderter und verbreiteter Sprachgebrauch. Mit größerer Sicherheit kann man ihm das Wort Gründerschied weiß zuweisen, durch das er, ich glaube im Krachjahr 1873, das Erträgnis

einer beabsichtigten Borfenfteuer bezeichnete.

Daß der "lion du quartier latin" wirksam gewesen sei, das schlagwortartig verwandte Wort "Cowe" auf Personen zu beschränken, möchte ich bezweiseln, wenn ich es auch nicht widerlegen kann. Recht üblich wurde der Ausdruck bei uns wohl erst in den vierziger Jahren, aus denen Pruzens leicht sich einprägende Berse stammen:

"Was thut es, ob der Teufel auch des Kindes Unschulb hole!? Zum "Löwen" der Sozietät erhebt sich der Frivole

(Polit. Wochenftube \* 117).

Menzel gebraucht das Wort mehrfach im Literaturblatt und bezeichnet in Nr. 56 des Jahres 1848, S. 224 des Köwentum besonders als gottlose Frechbeit. "In neuerer Zeit hat man sich der Kohedueschen Empfindsamkeit entschlagen und ist ein "Löwe" geworden. Koket die Locken schüttelnd, frägt man nicht mehr nach Gott. Man hat aus Byron und Shelley alle die Phrasen gelernt, die man der Ewigkeit, wenn sie und etwa mahnt, entgegenschleudert" u. s. w. Heute ist das Vort ohne Zusah schon im Zurückweichen, als "Löwe des Tages" noch gern gebraucht.

Bu ben Manschetten habe ich nichts zu erinnern, sondern will nur auf das scherzhafte nach Sektors Abschied gedichtete Studentenlied hinweisen, das den Hallichen Brosessor Wilh. Gesenius besang, als dieser beim Anrücken der Cholera (1881?) Halle verließ, um sein teures Leben in Nordhausen in Sicher=

heit zu bringen:

"Wer wird künftig Exegese lehren, Hiob lesen, Genesis erklären, Benn du mit Manschetten dich gedrückt?"

Daß man dem mit Manschetten Einhergehenden kein sestes Zupacken, insbesonsdere keine grobe Arbeit zutraut, zeigt auch die Bezeichnung Manschettenbauer. Das Wort maßregeln leitet Meher unrichtig von der Maßregel des sogenannten "Ministeriums der rettenden That" ab, einige Beamten im Dez. 1848 "im Intereste des Dieustes" abzusteten und nach weniger stichboldig erscheint

fogenannten "Ministeriums der rettenden That' ab, einige Beamten im Dez. 1848 'im Interesse des Dienstes' abzuseyen, und noch weniger stichhaltig erscheint mir die Behauptung, daß die Wendung erst spät in allgemeinen Gebrauch gestommen sei, mag immerhin Solitaire in seinem Braunen Buche 1858 den Ausdruck als Neologismus bezeichnen. Ein Beispiel vor dem Jahre 1848 sinden wir in den Schlessischen Prodinzialblättern, Bd. 127 dom Januar 1847, S. 33, wo K. F. W. Wander, der bekannte Versasser den damaligen Bressauer Handelsgärtner Monhaupt plänkelt: "Schreibe ich über das Eine, so werde ich gemaßregelt; schreibe ich über das Andere, so werde ich gepelzt sie Beziehung ist mir nicht klar — Namenscherz oder Anspielung auf das gärtnerische Pelzen?]; schreib ich über das Oritte, so werde ich vollends gar gemonhauptet".

Der Mime (anstatt Schauspieler) wird von Meyer zweimal gestreift in der richtigen Wirdigung einer im Jahre 1826 veröffentlichten Körgelei Tiecks über damalige 'vornehme' Theaterausdrücke. Es ist auffällig, daß Tieck, der es sür Vornehmthuerei hält, wenn man die Schauspieler als Mimen bezeichnet, nicht an Schillers bekannte, zu einem besonders beliebten gestügelten Worte gewordene Stelle aus dem Prolog zum Wallenstein gedacht hat, aus der der Mime wohl ganz natürlich, zunächst in der Sprache der Anführung und ohne Anspruch auf besondre Vornehmheit, doch allerdings als Schmuckwort

gur Bezeichnung bes Schauspielers erwachsen ift.

In minderbemittelt für arm und dergleichen abschwächenden Worten sieht Meyer eine Leiseterei unserer Zeit und führt diese Bildungen erst unter dem Jahre 1859 auf. Ich halte Meyers Beobachtung himschlich der Zeitbestimmung — wenn ich ebenfalls leise einhertreten soll — für minder zutressend das dergleichen abschwächende Ausdrücke auch früher schon so häusig vorsommen, daß man in einigen später hinzutretenden nicht mehr ein besondres Kennzeichen der Zeit sehen darf. So sindet sich "das Minderschöne" schon 1788 bei Moritz, über die dischende Nachahmung des Schönen 20 (Neudruck), und gleichzeitig bei Archenholtz, Siebenj. Krieg 242 (Mannheimer Ausgabe von 1788): "die Rechte mindermächtiger Reichssinde"; dasselbe Wort später dei Psizer, Vacterland 142 (1845): "Das Loos der mindermächtigen Staaten" u. ebd. 211: "die mindermächtigen beutschen Fürsten". Menzel im Litbl. vom 17. Sept. 1830, S. 382d hat "das Minderbedeutende".

Mußpreußen scheint Meher als Landesnamen zu sassen während mir das Wort als Bewohnername bekannt ist, und wir werden wohl beide recht haben. Das Wort ist aber nicht vielleicht, sondern in Wirklichkeit schon vor dem Jahr 1866 vorhanden gewesen; ich habe es selbst zwischen 1857 und 1859 gelegentlich in Halle und der Umgegend, übrigens nicht von erbitterten Preußenseinden, sondern von gut preußisch gesinnten Phillstern gehört, die sich gleichsam in Ansührungszeichen Mußpreußen nannten, nur um auszudrücken, daß sie aus einem dis 1815 sächsischen Landesteile stammten. Nach dem Jahre 1866, das ja die landschaftliche Empsindung vielsach start aufregen mußte, wurde das Wort wieder lebendiger, aber mit ernsthaftem Zorn wohl nur von einem Teile der Bewohner des Königreichs Hannover und des Kurfürstentums

Seffen gebraucht.

Das Wort Mystification setst Meher auf Grund einer Stelle in Ruges Hinterlassenen Schriften "auf das Jahr 1841", wenn er auch selber darauf hinweist, daß schon Göthe das Wort braucht und daß nach Büchmann mystifier im Jahre 1764 eigens für den närrischen französischen Schriftsteller

Boinfinet ersunden sein soll. Meher scheint aber zu viel auf die Bemerkung A. B. Schlegels aus dem Jahre 1806 zu geben, daß damals "Mystification noch nicht in der Gesellschaftsprache aufgenommen" gewesen sei. Könnte sich dem nicht auch Schlegel in seinem Urteile geiert haben? Bergl. Rodalis 2, 417 in d. Ausgade von Heildorn: "so entstanden Mystificationsversuche der Wissenschaften (1799); Schlegels Athendum 1, 2, 75 (1783). "Es giebt wohl viele, die das schöne Altertum tradestiren, gewiß aber auch einige, die es mystificieren, und also für sich behalten müssen. Here ist freilich das Wort mystificieren anders als gewöhnlich gebraucht; denn "das Altertum mystifizeiren" heißt offenbar: aus dem Altertum ein weiteren Kreisen verschlossenschlich sehn als einem Kreisen verschlossenschlich E. M. Arndt mystifiren im Notgeder. Bericht 89 (aus einem Briefe an den Staatskanzler Fürsten Hardenders vom Jahre 1822): "Schlangenknaul, das weiland für die Knechtschaft wälsche und fälsche und jest hin und wieder für eine ander Knechtschaft romanisirt, kurtalisiet, mystifirt."

Das Wort Nationallitteratur soll, wie Meyer nach Rob. Prut be= hauptet, zuerst 1818 durch Wachler mit seinen Borlesungen über die Geschichte ber teutschen Nationallitteratur' in Gebrauch gesetzt worden sein. Fr. Kluge aber teilt mir als Buchtitel mit: Leonhard Meister, Beiträge zur Geschichte der beutschen Sprache und Nationallitteratur, Heidelberg 1780 (vielleicht auch schon unter derselben Bezeichnung 1777 erschienen). Wenn also Meyer angesichts ber von Danzel hervorgehobenen Thatsache, daß schon Gottsched die Idee der deutschen Litteratur in ihrer Gesamtheit erfaßt hat, hier ein besonders deutliches Beispiel für das lange Ringen des Begriffs nach einem Ausdruck sieht: so kann nur der allgemeine Gedanke als richtig anerkannt, nicht aber die Anwendung auf die Nationallitteratur als zutreffend zugestanden werden. Hierbei möchte ich gelegentlich fragen, seit wann man bas von Meyer nicht behandelte Wort Litteraturgeschichte gebraucht. **R**ochs Compendium der Litteratur= geschichte aus dem Jahr 1790 und sein Handbuch der allgemeinen Litteratur= geschichte find bekannte Namen. Fre ich mich in der Annahme, daß das Wort in der heutigen Bedeutung früh bei Gerder vorkommt? Die Mehrheitsform Litteraturgeschichten, doch in anderer Bedeutung, steht in der Gammlung von Natur- und Medicin-, wie auch hierzu Behörigen Kunst und Literatur-Geschichten, fo fich Anno 1717 in den 3 Sommer-Monaten in Schlefien und andern Ländern begeben. Als ber erfte Berfuch ans Licht geftellet von Ginigen Breglauischen Medicis. Breslau 1718.

Nervöß zur Bezeichnung eines krankhaften Nervenzustandes erinnert sich Meber nicht vor 1858 gelesen zu haben, und er traut auch nicht auf eine Stelle in Fannth Lewalds Tagebuch aus dem Jahre 1854, wo nervöß in dem heutigen Sinne gedraucht wird. Dies Mißtrauen war hier nicht am rechten Plate. Warum hat denn Meber nicht alte Leute von 60—70 Jahren gefragt, ob sie den Außdruck nervöß noch nicht in früher Jugend gehört hätten? Ich wenigstens entsinne mich des Wortes in dem heute üblichen Sinne aus meiner Knadenzeit ganz deutlich, und um dieselbe Zeit sinden wir es dei Menzel, Litbl. 1848, Nr. 34, S. 136° in einer aus den damals eben erschlenenen Novellen von Ed. Willow außgehobenen Stelle: "Manzoni ist von Gestalt untersetzt, . . . seine Züge leidend und blaß, oft von einem nervösen Zuden überslogen, dei dem seine Augen momentan etwas Stieres bekommen?" Aber noch 1836 wird in demselben Litbl. Nr. 97, S. 387° nervöß in dem alten Sinne — nervenskräftig gebraucht: "Diese Erzählungen verhalten sich zu Tausend und eine Nacht, wie ein dieser spleenhafter englischer Stockjobber zu dem freien, leichten, nervösen und phantasieschwelgenden arabischen Kind der Wüsser. Esenso dei Eichendorff, Krieg den Philistern 118 (1824): "Was sind den das für nervöse russige Kerls, die da um das Feuer handthieren"? Bermutlich sind hier wie in vielen Fällen der alte und der neue Gebrauch des Wortes längere Zeit neben einander hergegangen, bis der neue zu entschieden Siege gefommen ist.

267

Niederkartätschen wird freilich von Schwetschke unter den Schlagworten bes Jahres 1848 verzeichnet; doch glaube ich, ohne freilich meine Meinung durch einen Beleg stützen zu können, daß es ein weit älteres "büchsenmeisterisches" und dann überhaupt soldatisches Kraftwort ist, das sich wohl nicht häufig im Druck wird nachweisen sassen, weil man es für die Buchsprache gern durch andre weniger grimmig sautende Wendungen ersetzte.

Sehr auffällig ist mir, daß Meher das allbekannte Wort pflaumensweich unter dem Jahre 1899 zu der "Sippe der von der agrarischen Beredssamkeit ausgebrachten originellen neuen Borte" zählt, während doch längst sed Hausfrau, die noch dom Kochen etwas versteht, einen bestimmten Grad der Beichheit des gekochten Eies als pflaumenweich zu bezeichnen pslegt. "Bunschen Sie die Gier weich"? Pragt wohl der Kellner eines Biergartens. "Jawohl, aber nur pflaumenweich". Damit wird pflaumenweich nicht als sehr weich bezeichnet auch sicher in der Kortellung mit der Kellume wiedennen einer die kernen des bezeichnet, auch ficher in der Borstellung mit der Pflaume ausammengebracht, und es bezeichnet etwa die Weichheit einer reifen Pflaume. Die Übertragung erklärt sich aus ber Aehnlichkeit der Gestalt von Ei und Pflaume. Ist Meyer wirklich dem einfachen Hausbeutsch völlig entfremdet, oder habe ich ihn an dieser Stelle nicht verstanden? Davon aber, daß die bösen Agrarier dem alten Worte pflaumenweich durch besondere Amendung einen neuen Begriff aufgeprägt hätten, sagt er nichts. Etwas anders ift natürlich der pflaumen oder flaumenweiche Schlaf bei Burger und Schiller, b. h. ber auf weichen Flaum-

federn genoffene.

Pikant, meint Meyer, scheine um 1836, wo Gutkows Schrift Über Gothe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte erschien, noch nicht im Gebrauche gewesen zu sein, und er beruft sich hierfür auf Al. Jung, der unter ben im Jahre 1842 als mobern erscheinenben Gemeinplätzen auch anführt: "er schreibt pitant. Al. Jung hat sich aber geirrt: denn pikant im übertragenen schreibt pikant. All. Jung hat sich aber geirrt: dem pikant im übertragenen Sinne und grade mit Beziehung auf schriftsellerische Darstellung sinden wir schon am Ende des 18. Jahrhunderts, so im Athenaum von Schlegel I, 1, 79 (Blüthenstaut, von Rovalis, 1798): "Humor ist eine willkürlich angenommene Manier. Das Willkührliche ist das Pikante daran". Edd. 1, 2, 45: "daß jedes als Kommentar himzugesügte Wort ihnen das Pikante nehmen würde". Edd. 2, 339 (1799): "Die Theorie der pikanten Ankündigungen, die das Alte zur Reuzeit abeln und das Neue durch Altes aufstutzen müssen." Werck im Teutschen Werfur 1778, Januar S. 53: "So entstand das pikante Produkt, das man Sathren nennt". Hier sieht man, wie das Wort noch der sinnlich gefaßten Bedeutung ganz nahe steht, mag man nun die Satiren nach der früher dieres vorkommenden Bezeichnung als "Stachelgedichte" oder als eine scharfschung anz wie beute. als vikant. Vand Wenschen erscheinen schon vor 100 Jahren, aanz wie beute. als vikant. Vand Wenschen erscheinen schon von 38 Kinks ganz wie heute, als pikant. Bgl. Bambocc. 1, 149 (Sechs Stunden aus Kinks Leben): "welcher But ihr eben des Abweichenden wegen das Anfehen einer Fremben und etwas Piquantes gab'. Im Freimuthigen vom 19. Mai 1804, Ar. 100, S. 398 (bei Besprechung von Kopedues Fanchon): "eine im Grunde verderbte Pariserin, die in dem Hause voll unschuldiger Fröhlichkeit sich am unrechten Orte fühlt und dadurch pitant wird. Daß pitant als Beiwort von Speisen seit dem 17. Ihdt. in underminderter Anwendung geblieben ist, hat vielleicht teilweise seinen Grund darin, daß man in Mittels und Norddeutschaland einen gleich bezeichnenden Ausdruck sür die Speisen nicht hat wie der Schweizer und Südwesteutsche in seinem rüß. Der nords und nittelbeutsche Grunkfrahe 2 B mird seicht in wender Rorstellung kleisen wenn er in Schulknabe z. B. wird leicht in unbestimmter Borftellung bleiben, wenn er in Luthers Bibel die Stelle aus der Bergpredigt lieft: Wo nun das Salz dumm wird. Wenn aber ber Alemanne in der alten Züricher Blbel (ich habe die Ausgabe von 1534 vor Augen) findet: "Wo nun das falt sein räffy verlürt", so hat er eine finnlich flare Borftellung des Gemeinten. Allerdings entspricht dem fudwestbeutschen rag im Niederb. für die meisten Falle bas Wort bafch; doch wird dies von Speisen nur in der Mundart oder im messingisch gefärbten Hausdeutsch

gebraucht, und das lautlich entsprechende hochdeutsche barsch (vgl. kasch und karsch) ist in gleicher Berwendung nicht recht üblich. Es wurde, so weit ich mich erinnere, meist nur von solchen gebraucht, die das ihnen eigentlich geläusige basch voch nicht mehr für sein genug hielten und zwischen Denken und Aussprechen ins Hochdeutsche übertrugen. Diese Beobachtung habe ich persönlich

allerbings nur in ber Utermart gemacht.

Pittorest wird ebenfalls als aufgenommenes Schlagwort zu spät angesett; benn dies Wort entfaltet seine Wirksamkeit nicht erft um 1829, wo ber einft vielgenannte Felfenbeschmierer Apfelat (mir als Riefelat ober Riefelact ge= läusig) nach dem Zeugnis Ludwig Hebessis mit den Modenworten 'romantisch' und pittorest' um sich warf. Ueber die Zeit der Blüte Kieselacks will ich nicht streiten, auch nicht über die Namenssorm. Hat man den Kieselack will ich nicht streiten, auch nicht über die Namenssorm. Hat man den Kieselack schon 1829 geredet, so muß doch im Ansange der funsziger Jahre die vorher schon schwerzug an ihn durch irgend einen Umstand oder eine schrenzigerkaste Berössentlichung wieder belebt worden schon. In den sunsziger Jahren vernicktens zu eine hochoebende Liefelacksmelle durch das den Werlin weginstützte wenigstens zog eine hochgebende Riefeladswelle burch bas von Berlin beeinflufte Nordbeutschland, und es wurde damals von vielen Taufend müßigen Händen Riefelack gespielt, b. h. ber Name Riefelack mit Kreibe, Rotftift, Roble ober besonderer Farbe an allen möglichen und, wie man jest hinzufügen würde, uns möglichen Orten angeschrieben ober augepinselt. Für Kieselack nun mögen allerdings pittorest nebst romantisch gern gebrauchte Modemorter gewesen fein; aber daraus folgt noch nicht, daß fie damals überhaupt als Schlag- und Modewörter neu waren. Man vergl. Schlegels Athenaum 2, 203 (Ucber Zeichnungen zu Gebichten, 1799): "Warum follte es nicht eine pittoreste Begleitung der Poesie nach Art der musikalischen geben können'! Ebd. 2, 204: Buborderst scheint mir für die pittoreste Begleitung eines Dichters der bloge Umrig viel dent nitt site pittbreste Segletung eines Schietz bet die tinkt biet bequemer und brauchbarer als die ausgefüllte Zeichnung". Man sieht leicht, daß hier pittoresk nur als Fremdwort ohne die Kraft eines Schlagworts auftritt, und daß der gebrauchte Ausdruck nur etwas anspruchsvoller dasselbe giebt, was die Ueberschrift des Aussaucht nur etwas anspruchsvoller dasselbe giebt, was die Ueberschrift des Aussaucht nur etwas anspruchsvoller dasselbe giebt, was die Ueberschrift des Aussaucht nur etwas anspruchsvoller dasselben einent. In gleichem Sinne im Teutschlen Merkut 1797, 8. Stück, S. 304: "Einige lyrsche Stücke, zwei Balladen in Bürgers Manier, etsiehe pittoreske Arbeiten aus der schönen vaterländischen und der großen Schweizernatur gehoben". Auch hier sind die pittoresten Arbeiten eben einfach Zeichnungen. Ebenso finden wir noch nicht das landschaftlich Malerische im Athenaum 3, 119 (1800): "Taffo ist mehr musikalisch, und das Pittoreske im Ariost ist gewiß nicht das Schlechteste'. Eber schon nähert sich dem späteren Gebrauche ein Urteil im Freimüthigen 1804, Nr. 66, S. 261 b: "ber Stil dieser Gemälbe [Dtaheltische Gemälbe, Bremen 1803] ist übrigens rein, melodisch und pittorest". Im Freimuthigen vom 8. Mai 1804, Ar. 92, S. 365 b. Der Ftalianer liebt nicht das duftre ober — wenn man so sagen darf — pittoreste Fortschreiten durch lange Dissonazen, sondern verweilt gern in einschen Accorden, dariirt sie aber auf die angenehmste Art'. Bon Alexander von Humboldt erschienen im Jahre 1810 (Tübingen bei Cotta): "Pittoreske Ansichten der Cordilleren und Monumente amerikanischer Bölker". Das hier gebrauchte pittoresk scheintschon in dem schlagwortartigen Sinne — "malerisch schön" gedraucht zu sein, so daß die pittoresken Ansichten schon mehr sind als bloße Zeichnungen. Ich habe leider humbolbts Unfichten der natur nicht zur Sand, kann alfo nicht fagen, ob unter den vielen Redeblumen diefes Buches nicht auch die schlagwortartige Bermendung des Pittoresten zu finden ift.

Der Polizeista at wird als Schlagwort des Jahres 1848 aus Schwetschkes Novae Epistolae angesührt und zwar radikalen Brandreden zugewiesen. Zu diesen nun gehörte nicht ein Brief Fr. L. Jahns vom 20. März 1849 an seine Wähler: 'Die mehrsten Republiker waren im Polizeista ate Schleicher, Kriecher, Mucker'. Das Wort ist natürlich älter. Bgl. Görres, Triarier 124 (1838): 'alles Kirchliche ist ein Departement des Polizeista ats geworden, der den

Weinberg des Herrn durch seine schreibenden Hände bedaut und den Ertrag in die Rentkammer versieren läßt'; ebd. 62: "Befreiung beider Consessionen vom Polizeistaate'; ebd. 53: "die protestantische Kirche hat ihr Centrum an den Polizeistaat verloren". Hiermit bezieht sich Görres auf Leo, Sendschreiben an Görres, 1838, wo es auf S. 54 heißt: "Die protestantische Kirche ist ganz peripherisch geworden; denn ihr Centrum bildet die Gemeinde in edangelischem eripherisch geworden; denn ihr Centrum bildet die Gemeinde in edangelischem beamteten". Man sieht leicht, wie Görres das von Leo harmloser gebrauchte Wort durch Aussichrung gegen den Staat zuspizt. Dem Polizeistaate steht gegenüber der Rechtsstaat, in dessen Ausdau die Verfassungsfreunde schon vor 1848 eine dringende Ausgabe sahen. Das Wort ist natürlich auch schon älter und kommt sicher nicht zum ersten Male in Arndrs Erinmerungen S. 306

bor (1840).

Polkakirche war als Name der Berliner Matkhäikirche lange Zeit so bekannt (auch in Lassalles Herr Julian aus dem Jahre 1861 redet das "Setzerweib' von der Polkakirche), daß Weber hier nicht bloß von Wahrscheinlichseit der Bezeichnung hätte reden sollen. Die Benennung hat wohl hauptsächlich wegen des überrachtenden und prickelnden Gegensatzes von Kirche und Volka ihr Glück gemacht, ohne daß viel gefragt wurde, ob die Kirche den Namen in dem Sinne des Schlagwortes Polka verdiente. So hat ihn auch wohl G. Keller einsach als kecks Schlagwort ausgenommen, und wenn er wirklich im Jahre 1852 mit dem "glatten Superintendenten" den Generalsuperintendenten Büchsel, den ersten und damals einzigen Geistlichen an ihr, gemeint haben sollte, so würde er damit nur den Beweis bölliger Unkenntinis über Büchsel erbracht haben, wie auch Meyer sühlt. Gegen die weiter von Meyer gerühmte Feinheit der Zeichnung Büchsels durch Th. Fontane habe ich nichts einzuwenden; ich empfehse aber dazu tie nicht weniger sicher geführten Vinselkriche in der gegen Ende der sechziger Jahre erschienen Leokadie des Pastors Steffann, einem Roman, der seinen Hauptwert in der schaffen Zeichnung einer Reihe der damaligen Berliner

Bastoren hat.

Das Wort Preußentum ist nach Meher im Jahre 1819 zuerst gebraucht worden, und ich habe auch keinen früheren Beleg zur Hand. Aber wenn Treitschke im 2. Bande seiner deutschen Geschichte bei der Schilderung der Zeit uns mittelbar nach den Wiener Berträgen, alfo bor 1819, mehrfach von Anfechtungen des Preußentums redet, so scheint er öfters wörtliche Anführungen zu geben, und vielleicht kommt man auf dieser Spur zu etwas früheren Belegen für das Wort. Es lag übrigens seit Jahns Bolkstum (1810) eigentlich schon in der Luft und ist mit Deutschtum und entsprechenden Berbindungen vielleicht schon in der Zeit der Befreiungstriege aufgetaucht. Bgl. E. M. Arnot, Ansichten und Aussichten 459 (1814): Es ist zweifelhaft geblieben, ob diese Allgemeinheit und Aussichen 459 (1614): Es ift zweiseinglit gedieden, ob dies Augenkeingeit des Franzosenthums den Fremden oder ihnen selbst verderblicher geworden ist. Karl Müller, herausg, v. Barnhagen, S. 393 (1815). Wir lassen die Lava des Revolutionskraters und Franzosenthums herübertragen, über den Rand der Ardennen und Bogesen überall, und erwarten, daß sie oden stehen bleiben soll, versieinert wahrscheinlich von heiliger Schen dor der Offenheit unserer Gränzen!' Chinesenthum hat Arnot im Wächter (1817). Wenn endlich hierbei Meyer eine Lanze für Borne bricht, weil biefer als einer ber Erften, nämlich schon im Jahre 1818, das fogenannte 'fleindeutsche Programm' aufgestellt, b. h. die Borherrschaft Preußens in Deutschland gefordert habe: so möchte ich doch bon dem Ruhme, der so auf Borne als einen der geistigen Bater und Begründer ber Ginheit Deutschlands zu fallen scheint, etwas abziehen. Denn noch früher als Börne jagt Jahn 1, 146 (= Volkstum, Vorrede XI, aus dem Jahre 1810): Auch ich sah niemals in dem Preußischen Staat das höchste schon Gewordene menschlicher Regierungstunft; aber ich entbedte in ihm eine Triebfraft zur Berbollkommnung. Er war mir der Rern vom zersplitterten Deutschlande ... jüngste schnellwüchsige Schößling aus ber alten Reichswurzel, der, ba das Alte

einmal unaufhaltsam verging, als Überleber und Indiestelletreter des greifigen Hauptstammes emporzustreben schien. Ferner ebb. 147 (— Bolkst., Borrede XIV), wo nach einem Hinweis auf Österreichs zu großen "Bölkermang" noch deutlicher über Breußens Aussichten und Aufgaben geredet wird: "Deutsch ist der Stamm und die überwiegende Mehrzahl des Bolks. Es beherricht Ströme und reicht mit ihnen ins Weer... (es hat) im Junern den schönsten Basserzusammenhang. Selbst sein namengebendes Land ist eine alte deutsche Pflanzung". Im Jahre 1815 ferner sinden wir in Karl Müller einen eifrigen Bersechter der Aussichten Preußens. S. Müllers Werke, hsg. don Barnhagen d. Ense 423 (Rückblick auf Teutschland): "Diterreich wollte nie ein Bolk, sondern immer nur einen Staat. Es hat vergessen, seine Bölker zu deramalgamiren . . Aber Preußen darf es wagen nach der Bereinigung Teutschlands zu streben, weil die Intelligenz es mit dem bloß physischen Gewicht Osterreichs schon aufnehmen darf; und Preußen wüßes wagen, weil es, bei dem Streben nach Konsolidirung in den teutschen Bölkerschaften, . . nur die Wahl hat, ob es wachsen oder untergeben will. Wird Preußen fortsahren, die Intelligenz auch aus dem Süden den fich zu ziehen und wird es den Kern seiner Lande, die unter allen teutschen Sewachner zählen, im Innern gehörig zu stärfen und zu sestigen suchen: so dürfte der entscheidende Kampf nicht einmal große Schwierigkeiten haben und könnte, unter Umständen,

fast ganz unblutig abgehen.

Rechnung tragen stammt nach Bähr (Eine kleine Stabt vor 60 Jahren) aus der ofsiziellen Sprache von 1848, und ähnlicher Ansicht scheint auch Franz Ziegler zu sein. Bgl. seine Novellen und Briefe 3, 127 (aus dem Jahre 1861): "Wenn ich hier die italienischen Zeitungen lese, die jedes Ding bei Namen nennen, und dann manches deutschen Zeitungen lese, die jedes Ding bei Namen nennen, und dann manches deutschen Ziehrt. In dand bekomme mit seinen "durfte", "möchte", "Rechnung tragen", so ruft es in mir: "die Reaktion hat selbst die Sprache vernichtet" ! Justinus Kerner hingegen scheint das Wort eher zu den Kebolutionsredensarten zu zählen, wenn er in einem Magikon sich in wortzeichem Spott über die Erregung des Jahres 1848 äußert (mitgeteilt in Menzels Litbs. dom 17. April 1849, S. 112\*): "Im Jahre des Herrer 1848 verbreitete sich im Monat März, don Frankreich herkommend, über Deutschland eine eigenthümliche anstedende Tollheit, die sie den politischen Beitskanz, auch das Märzeseber nannten . . Sie zogen haufenweiß in Schenken und auch in das Freie . . , sprangen auf Tische, Bänke und Hälfer und ergossen sich in dand in das Freie . . , sprangen auf Tische, Bänke und Hälfer und ergossen sich in dand in das Freie . . , sprangen auf Tische, Bänke und Hälfer und ergossen sich in dandliger Zeit in Rede und Schrift wiedersolten, als "Märzerrungenschaften", "breiteite Untersage", "Volkssouveränetär", "Heatschaft," "Volkssouveränetär", "Beitservätzer", "Geder hoch!" "Der Zeit Rechnung tragen" "Verlässungskichtigkeit." "Interpellation", "Reaktion" u. s. w. Menzel ader als Herausgeber des Litbl. fügt unparteilich hinzu: "Water dies Karikaturdichtung nicht reiner Hunde, so würden wir der eleh gerneite Rechnung tragen inch een Spott Kerners ober den Jonals die Bendung Rechnung tragen inch een Spott Kerners ober den Jonals die Bendung Rechnung tragen"; des z. ben hinreißenden Gewalt der Erfelgnissen der hunn gragen"; eb. Kr. 21 dan 20. März, S. 88 a.: "dem ungläubigen Beidvenung kechnung tragen"; eb. Kr. 21 dan de kerten die neue e

Rechtsboden. Mehers Hinweis auf dies Wort als ein einst im Munde Georgs von Bincke häufig ertönendes ist ganz passend; aber die Hinzussigung der Jahreszahlen 1842 und 1847 gefällt mir nicht, da doch wohl überhaupt

die Berufung auf den Rechtsboden und das Fußen auf dem Rechts= die Berufung auf den Rechtsvoden und das Fugen auf dem rechtsboben, nicht bloß das gelegentliche "Pflügen des Rechtsbobens" als Schlagwort hervorgehoben werden soll. Demnach wäre barauf hinzuweisen, daß nicht Bincke das Wort Rechtsboden zum Schlagwort geprägt, sondern es als solches schon anderswo gefunden hat. Nicht gekannt hat er freilich das auch im DW6. verzeichnete Wort Dahlmanns in einem Briefe an J. Grimm vom 19. März 1840 (Briefin zwichtliches Volk, das sich seinen Rechtsboden Grimm 1, 384): "Das ist ein verächtliches Volk, das sich seinen Rechtsboden zertrummern läßt, ohne daß er mit seinem Blute überschwemmt ist. Gorres, Athanasius 117 (1888): 'daß die gehässigste Anseindung überall einen Rechts= boben vorfindet, auf dem sie sich ansiedeln und von wo aus sie alles zu jeder Beit ftoren und bermirren kann'. Begrundung der Motion des Abgeordneten von Rotted, borgetragen in der Sitzung des badifchen Abgeordnetenhauses vom 5. Juli 1833, S. 6: Die gründlichsten Publicisten haben, ohne daß etwas Nennenswerthes ihren sonnenklaren Darstellungen entgegengeset worben ware, ben Rechtsboden jener Diktate [b. h. der Bundesbeschluffe] . . . dergestalt beden Kechtsboden jener Diktate [d. h. der Bundesbeschlüsse]... dergetalt beleuchtet, daß u. s. w. Später spricht auch Held in seinen Kämpfen gegen die damalige Censur gern dom Rechtsboden, z. B. Censuriana 16 (1844): "Ein Institut, dem all und jeder Rechtsboden sehlt [die Censur], ein Institut der Gewalt'; ebd. 43 in ähnlichem Gegensah: "doch sehlt allen diesen Verfügungen der Rechtsboden, sie sinden ihr Fundament nur in der Gewalt'; ebd. 407: "Unter den Erkenntnissen des Obercensurgerichts steht die alte Formel: "Bon Rechtswegen". Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären; denn die Censur ermangelt gerade dessen, was zu dieser Formel berechtigt, ganz und gar, des Rechtsbodens. Spät im Jahre 1848 oder im Anfange des Jahres 1849 schied die vielleicht sich vielleicht schon früher vorhandene Wendung dom durchlöcherten Rechtsbaden (nas die angestührte Stelle aus dem Ariere Dablmanns) bei iranen Rechtsboden (val. die angeführte Stelle aus dem Briefe Dahlmanns) bei irgend einer bemerkenswerten Gelegenheit gebraucht worden zu sein, und wir seben sie nun bald als geflügeltes Wort, teils in ernsthafter, teils, und zwar je länger je vall als gefugeltes Wort, teils in ernithafter, teils, und zwar se länger se mehr, in scherzhafter Rede. Bgl. Menzels Litbl. vom 3. Febr. 1849, Nr. 9: "Welche gewaltige Löcher durch dieses Parteiwesen in den Rechtsboden der Bereinigten Staaten geschlagen werden" u. s. Mladderadatsch vom 25. März 1849: "der Rechtsboden ist durchlöchert". Ich habe die Wendung vom Loch im Rechtsboden damals häusig von meinem Vater gehört, natürlich ohne sie zu verstehen. Sie wurde mir auch nicht klarer, als er einst beim Anblick meines von einem Baumzweige arg verletzten Hosendobens sagte: "Dein Rechtsboden hat wohl auch ein Loch verdenmen". Aber als ich mich nach Jahrzehnten an diesen längst vergessenen unbedeutenden Vorfall aus der Kinderzeit erinnerte konnte ich dargit vergessenen unbedeutenden Vorfall aus der Kinderzeit erinnerte konnte ich dargit vergessenen unbedeutenden Vorfall aus der Kinderzeit erinnerte konnte ich dargit vergessenen von den das den die Rechtsboden zeit erinnerte, konnte ich barauf zurudichließen, bag bas Loch im Rechtsboben halb nach dem Jahre 1848 zu einer stehenden und gelegentlich selbst fuhner Übertragung fähigen Redewendung geworben war.

Reinbeutsch, reinmenschlich und ähnlich, z. B. durch echt= oder hoch=, verstärkte Wörter werden von Meder zu ängiklich behandelt und zu peinlich unter bestimmte Jahreszahlen eingeordnet, während eine genaue Beodachtung solcher Berstärkungen diese Ansätze leicht erheblich anders gestalten würde. Diese verschiedenen Berstärkungen lassen sich an manchen Stellen auch ohne merkliche Beränderung des Sinnes mit einander bertauschen, und ühre Anwendung im einzelnen beruht oft nur auf Geschmad und Gewöhnung des Schriftstellers, die Abwechselung zwischen ihnen dann wieder auf bewußtem Streben nach Mannigsaltigkeit des Ausdrucks. Reindeutsch zumächst ist schon der Fouqué (1819) als Schlagwort gebraucht worden. Denn es sieht in dem Königsberger Berteutschungswörterbuch [von Mosqua] auf dem Titelblatt in dem Sinmspruche: "Wer nicht rein teutsch handeln" Bergl. auch dazu die Borrede IV./V.: "Weil ich oft mit Bedauern beinerkt habe, wie so mancher rein gesinnter Teutscher die Kremdlinge in seiner Sprache ungern beibehielt, indem er auf die vaters

landifden Worter fich nicht gleich befinnen fonnte'. Bgl. auch in diefem Bande S. 63 unter echt beutich bie Belege aus Arnot (1813) zu reingermanisch. Bei bem Reinbeutschen ware auch wohl bes Schlagworts driftlich germanisch zu benken. Bielleicht ist es 1815 ober balb barauf in Aufnahme gekommen, angemerkt aber habe ich es erst aus Nepomut Ringseis, über ben revolutionaren Geist auf ben beutschen Universitäten S. 10 (1834): 'jebes Glieb bes großen driftlich germanischen Organismus'. Edit protestantisch, bas ebenfo schon S. 63 begandelt ist, wird doch nicht wesentlich verschieden sein von rein evangelisch, das wir im Jahre 1787 in Nicolais Reise 8, Anhang S. 152 finden: 'ein protestantischer Prediger, der die tatholische Meffe für rein evangelisch erklärt'. Nicolai brauchte in feinem Kampfe gegen ben Romanismus ähnliche Wendungen nicht selten, so das sie bei ihm schon aufsielen. Bergl. auch das ditterböse Leben Ricolais von Fichte und Aug. Wish. Schlegel 15 (1801), wo es mit Beziehung auf ihn heißt 'das, was er den reinsten Protesstantismus nannte'. Rein ehrlich hat Ladater in den Briefen an seine Freunde 37 (1776); berselbe rein biblisch in den Schriften 2, 234; im T. Merfur 1802, 7. Stück, S. 198, steht echt christlich und rein katholisch. Die mit reins zusammenzesetzen Wörter sind nun zwar, wie auch die Beispiele aus Lavater zeigen, zum Teil ichon vor der mächtigen Wirkung Kants vorhanden gewesen, boch icheinen fie burch bie Rritif ber reinen Bernunft, also nach 1781, auch zu Modewörtern der philosophischen oder sich philosophisch gebärdenden Sprache geworben zu fein. Solcher Sprachgebrauch reizte natürlich als gelehrte Bornehmthuerei manchen Berfechter bes gemeinverständlichen und hausbackenen Ausbruckes zum Spott. Bgl. Nicolais Reife 12, 57 (1796). 'Ob ein Magister, et seh jen in Form ober in Materie, zweh heiligen und darüber werth sey, mögen biesenigen genauer untersuchen, welche sich auf die transscendentale Deduction bes reinen Magisterthums so wie des reinen Heiligthums besser verstehen als ich. Nicolai hat sich ja in seinen alten Tagen manche wohlbegründete Ansprüche auf den durch die damasligen Angeber des Tons ihm auch willig und die die damasligen Angeber des Tons ihm auch willig und ziemlich einmütig berliehenen Philistertitel erworben; aber biejenigen Ber-treter einer späteren Bildungswelt, die ihn nicht mehr lesen und boch einsach nach Litteraturgeschichten ober ben Xenien des Musenalmanachs über ihn aburteilen, kennzeichnen sich daburch selber als Bildungsphilister. Dem nicht bloß ber Sesuitenriecher Nicolai hat wie sein Genoffe auf diesem Gebiete, der alte Igel' Joh. H. Boß, viel schärfer und feiner gerochen als man damals träumte, sondern auch seine Urteile über die Lehrsprache Kants und seiner Anhänger sondern auch seine Urteile über die Lehrsprache Kants und seiner Anhänger erscheinen ums heute nicht mehr so platt und geistverlassen wie den ftolzen Geistern vor hundert Jahren. Sein Spott indes über die gespreizten Berdindungen mit rein-, blieb erfolglos, ja diese eroberten auch außerhalb der Kreise der Philosophen manche breitere Bildungsschicht. Dies scheint z. B. deutlich hervorzutreten bei dem "Reinmenschlichen" in manchen Buchhändleranzeigen der ersten Jahre des 19. Jahrhs. Bergl. in dem Literar.-Artistischen Anzeiger zum Freimüthigen 1804, Nr. 11, die Berlags-anzeige der Bossischen Buchhandlung: Indem sich der Verfasse über als unbefangenen Selbsibenker zeigt, bewährt er sich zugleich als Weister in der
größen Kunst, das allgemein Interessante mit dem Rein-Wenschlichen zu verdinder<sup>3</sup>. Die etwas auslmice Anzeige. bei der der Unterschied anischen den verbinden". Die etwas qualmige Anzeige, bei der ber Unterschied zwischen bem "allgemein Interessanten" und bem "Rein-Menschlichen" nicht recht einleuchtet, beutet barauf, bag ber Musbrud reinmenfclich ju einem beliebten Schlagworte geworben war. Diefer Einbruck wird noch verstärkt, wenn wir in bemsfelben Jahrgange bes Anzeigers S. 107a lefen: etwas von Chriftusreligion, worin diese Religion, von Menschensatzungen gereinigt, .... in ihrer reinmenschlichen Gestalt gezeigt ware'. Desgl. im Freimuthigen desseben Jahres 511b: 'reinmenschliche Tenbeng'; bgl. ebb. 511a: 'bie wahren Sünden gegen den heiligen, d. h. reinen Geist der Humanität'. Stark für die Berbreitung des 'Reinmenschlichen' hat, wie ich glaube, herder gewirkt, vielleicht schon

früh, besonders aber durch seine Humanitätsbriese. Bergl. dort 1, 21 (1793): "der hellbenkende liebenswürdige Mann, dessen Woral so ganz die reine Humanität Christi atmet"; ebb. 1, 174: "Heil sedem Veser und Hörer, der diesem Sänger einer reinen Humanität mit seinem Herzen zusauchzte"! Dazu Jean Baul, Borschule der Aschulen übertät 3, 752 (1804): "So zeigt er (Herder) die griechtiche Humanität, der Er den Namen wieder gab, in der zärklichen Achtung aller rein-menschlichen Verhältnisse". Seitdem das Reinmenschliche (oder rein Menschliche) zum Schlagworte geworden war, konnte ihm auch das rein Thierische gegenüber gestellt werden, so don Görres, Bolksbücker 14 (1807): "Zum Centauren muß das rein Thierische sich shinaufgesteigert haben, in dem das Menschliche siegreich das Animalische überragt und bändigt". Danm suchte man den wohl schon zu gewöhnlich klingenden Ausdruck und Begriss dus kleigern. Bgl. Jul. von Boß, Ind 58 (1810): (Jesus), "der in wenige Worte die Lehre der reinsten Menschlichseit zusammendrängte"; ebb. 82: "der reinste Menschlung im Ausdruck zu streben, wenn er zweimal rechtmenschlich gebraucht: "diesen Zwein klung im Ausdruck zu streben, wenn er zweimal rechtmenschlich gebraucht: "diesen Zwein klung im Ausdruck zu streben, wenn er zweimal rechtmenschlich gebraucht: "diesen Zwein klung im Ausdruck zu streben, wenn er zweimal rechtmenschlich zbag die Fugendbildung den höheren Zweit rechtmenschlicher Bildung mill ich auch", und ebb.: "das die Fugendbildung den höheren Zweit rechtmenschlicher Bildung nicht vernachlässigier".

Richtung nennt Weher zum Jahre 1850 eine "liberale Zeitphrase", auf die Fontane in dem vortrefflichen Gedicht vom Alten Dessauer anspiele. Gewiß ist hier von Fontane mit zwei Bedeutungen des Wortes Richtung gespielt; aber damals drauchte dies im übertragenen Sinne nicht neu, brauchte auch nicht grade eine Ii berale Zeitphrase zu sein. Wenn ich Weher hier überhaupt recht derstehe, so meint er unter der Kichtung doch die insbesondre auf wissenschaftlichem und künstlerischem, auf staatsbürgerlichem und kirchlichem Gediete für den einzuschlagenden Weg maßgebende Überzeugung. In dieser Bedeutung aber steht das Wort schon manches Jahrzehnt von 1850 und zwar bei den Vertreten entgegengeseter "Richtungen" so häusig, daß eine längere Reihe don Beispielen eigentlich überstüssig erscheint. Intderssitäten Deutschländs (1820) S. 23, 31, 32, 35, 43, 52 u. ö. Man würde also nicht sehl gehen, wenn man angesichts dieser sich auf engem Raume drängenden Beispiele behauptete, daß Kichtung dei Steffens ein beliedtes Schlagwort sei. Görres, Heil. Allianz 16 (1822): "Unter jener ibealen Richtung wurde der Staat in der Arche wie unter der Weihe eines Sacraments geordnet". ebd. 27: "ein weitberbreiteter lang dauernder Streit der Richtung en". Gubig endlich in seinen Erlebnissen 1 dichtweise Zacharias Werners genacht habe:

"Wirriges Toben, Selbstisches Loben, Zwiespalt der Dichtung Schwebelnder Richtung, Geist, der erschlafft, — Das ist die Kraft (natürlich Werners "Weihe der Kraft").

Der Mangel an "Richtung" heißt bei Menzel die Richtungslosigkeit, z. B. Litbl. 1830, Kr. 108, S. 430b: "Die Blätter für lit. Unterh. scheinen in der That das Glück, das sie gemacht haben, zu verdienen, indem sie ein treuer Spiegel der Richtungslosigkeit unserer Literatur sind." Das Wort ist sont ist sond nicht im DWb. Geläusiger ist dem alten Farbenstudenten das halb ausländische Wort Direktionslosigkeit, doch in anderm Sinne, da es bekanntlich den dauernden Mangel an studentischer Erziehung und an sesten Grundsähen sür das studentische Austreten oder einen einzelnen Verstoß gegen die guten studentischen Sitten bedeutet. Hür Richtungslosigkeit gebraucht Menzel a. a. D. auch Meinungslosigkeit: "mattherzige Ausstreten Weinungslosigkeit." Nach diesem allem kann ich bei dem Worte Kichtung im Jahre 1850 keine andere Bedeutung sinden, als sichon manches Jahrzehnt dorber. Auch hat Fontane in der dom Meyer angesührten Stelle meiner Meinung

nach gar nicht auf Schlagwörter seiner Zeit anspielen wollen, sondern den derben Alten Dessauer nur scherzend dahin kennzeichnen wollen, daß er, für geistige Bestrebungen und Meinungskämpse unempsindlich und unzugänglich, das Wort Richtung iberhaupt nicht in übertragener Weise gekannt und gebraucht habe. Schlagwortartig hingegen ist eher seit etwa vierzig oder sunfzig Jahren, vorzugseweise det Theologen, das Participium gerichtet zur Bezeichnung einer besonders kirchlichen aber auch staatsbürgerlichen überzeugung ausgetreten: "ein positiv (auch: konservativ) gerichteter Mann".

Ueber bas Auftommen bes Wortes Romanbichter scheint Meyer nicht wohl unterrichtet zu fein. Bedenklich erscheint mir nämlich ber hinweis auf Tied, der noch Romancier und Romanzier schreibe, obwohl er Dramendichter fage; benn man lieft aus biefen Worten boch leicht die Meinung heraus, daß Tied bas Wort Romanbichter erft in seinen späteren Jahren ober übershaupt nicht gebraucht habe, baß es daber wohl erst vor etwa funfzig ober sechzig Jahren aufgekommen sei. Ein Blid in das DWb. hätte gelehrt, daß das Wort Romanendichter schon bei Abelung verzeichnet wird. Daß freilich im DWb. hier nichts weiter bemerkt und keinerlei bestimmter Belong ves nicht unwichtigen ich nur als recht dürftige und ungenügende Behandlung des nicht unwichtigen ich nur als recht dürftige und ungenügende Behandlung des nicht unwichtigen Wortes bezeichnen. She man aber nach dem Alter des Wortes Romandichter fragt, empfiehlt es sich doch festzustellen, selt wann in bestimmter lehrhafter Fastung der Grundsah ausgesprochen wird, daß auch die Prosaromane — denn nur deren Versassen. Dier dichtername streitig gemacht werden — zu den Ochtungen gehören. Dier bietet sich für uns Deutsche schon früh Harsdörsfer in den Frauenz. Sespr. \*1, 236 (1644), wo das Fehlen des Namens Roman nichts zur Sache thut, da die Romane selbst deutlich bezeichnet sind: Betreffend serner die ohne Reimgeset in ungebundener Rede versasse Lustzund Liebsgedichte. Dann Morhof in seinem Unterricht von der deutschen Sprache, wo wir S. 681 der Ausg. von 1682 sesen: Es ist eine andere Art Wetlate, aber in ungehundener Rede vernach mit autem Sua Kelbens Getichte, aber in ungebundener Rede, welche bennoch mit gutem Fug Selben= Getichte genannt werden können. Dann fie fein von den andern nicht unter= als nur bloß an dem metro. Es hat aber Ariftoteles zugegeben, daß auch ein Poema ohne Metro sein könne. Solche sein die genannten Rosmainen. Er beruft sich dann auf Huets Buch De l'origine des Romans, Paris 1670, nach Bobertags Urteil 'daß erste Buch, welches von unserer Gattung Notiz nimmt'. Ich hebe aus Huets Erklärung nach Bobertag nur ben uns angehenden Schluffat aus: 'quoique suivant la maxime d'Aristotele, qui enseigne que le poëte est plus poëte par les fictions qu'il invente que par les vers qu'il compose, on puisse mettre les faiseurs de romans au nombre des poëtes'. Somit ift ber Romanbichter begrifflich fcon feit d. J. 1670 gegeben, und vielleicht findet er sich schon irgendwo bei Weise, Talander ober in irgend einer der gleichzeitigen ober etwas späteren Anweisungen zur Dichtkunft. Schon Birken in der Borsprache zur Aramena (ich schreibe hier Koberstein aus) will von den guten Geschichtgebichten und Gebichtgeschichten stotersein aus ibit der giter Geschlung bie unter in Geschlunge all ihrer bie ameisfelsfrei weit nüglicher seien als die wahrhaften Geschichtschriften bie amadissische und andre aufschiederische alberne, pedantische Fabelbruten und Wißsgeburten ausgeschlossen wissen. Auch hier also wird der doch gemeinte sogenannte Geschichtschaft und die ihm gegebenen Beinamen den Dichtungen zugesellt. Gottsche aufschlung in dichtungt 137 (1730) die Komane zur Dichtunger kanne ihr die kanne ihre Geschlungen zu Dichtunger ihr die kanne ihre geschlungen die Kanne ihre von die Schlungen und Von tung: Endlich folgt die epische Fabel, so sich or alle Helbengedichte und Romanen schied. Dies ist das fürtrefflichste, was die gante Poesse zu Stande bringen kann, wenn sie nur auf gehörige Art eingerichtet wird; ebb. 139: Ein jeder sieht wohl, daß die gemeinen Romanen in einer so löblichen Abstant nicht geschrieben sind. Ihre Berfasser verstehen oft die Regeln der Poesie so wenig als die wahre Sittenlehre'. Wieland hingegen im T. Merkur, Junt, S. 206 ist andrer Meinung: 'Wir haben die Romane übergangen, da sie schicklicher zur Brosa gerechnet werden konnen, und da fie ben uns ein noch fehr sparfam be-

1773

bautes Feld ausmachen'. Im folgenden Jahre aber, Sept. 1774, finden wir bei ber Besprechung eines mir unbefannten Buches Bersuch über ben Roman, Veipzig und Liegnitz 1774\* zunächst auf S. 351 die Wendung ausgehoben: "ein Aristoteles für die prosatschen Homere werden wollen, ist in der That ein kühnes Unternehmen". Mit der Wendung 'prosatsche Homere' ist doch dem Roman deutlich seine Stellung unter der epischen Dichtung zugewiesen. Dem entspricht S. 352: "Das Wie aller dieser Dinge erfordert weitläusige Abhand» lungen, die am Ende doch bem Romanbichter felbst am wenigsten nuten'. hier ware schon die bem Abelungschen Romanenbichter (1780) gegenüber als neuer bezeichnete Wortform. Der Romanbichter wird nun feit den 70 er Jahren bes 18. Ihbts. zu einem fehr beliebten schmudenben Ausbruck für ben gewöhn-lichen Romanschreiber, wozu bie Litteraturzeitschriften reichlichste Belege bieten. Natürlich muß sich ber Romanschreiber gegenüber seiner Anerkennung als Dichter auch ichon früh herabwürdigende Bezeichnungen gefallen laffen. Den Ausbruck Romansubler aus ber Feber Mercks bringt hilbebrand im DWb. ichon unter Kraftsprache. Bergl. dann den Freimüthigen vom 3. Mai 1804, Nr. 88, S. 350b: 'Romanenfabrikanten habe ich nicht unter den Zuschauern bemerkt'; ebb. bom 17. Mat 1804, S. 389a: unter bem halbetraute ber Romanensteppe. Ob die einsachste Bezeichnung Romanschreiber die alteste ist, weiß ich nicht; sie steht im Jahre 1688 bei Thomasius in ben Monatsgesprächen 1, Nomantiker in gleicher Bed. wurde in der Serbindung Schauer= Romantiker im Freimüttigen vom 28. Mai 1804, Nr. 106, S. 423b ge-braucht, doch gewiß bald zur Bermeidung der Zweideutigkeit aufgegeben. Im Freim. vom 22. März 1803, Nr. 46, S. 184ª wird deutlich unterschieden: Es ift als lage die gewöhnliche romanhafte und die höhere romantische Manier zusammen in Streit'. Dag das Romanhafte als Gebilde ber Dichtung oft in tabelndem Sinne gebraucht wird, versteht fich eigentlich von selber, und ber Ausbruck farbt fich bei den verschiedenen Schreibern je nach ihrer Meinung bon bem Wert ober Unwert, ber Nüglichkeit ober ber Schäblichkeit ber Romane überhaupt; das Wort romanhaft felbst findet man wohl durchweg in tabelndem Sinne, desgl. das im DB6. überseigene romanenmäßig. S. Reichard, Gesschichte der deutschen Sprachkunft 153 (1747): 'Ich din weit davon entfernt, daß ich das Kindische, das Schwülstige, das Grillenhaste, das Romanenmäßige, das Gezwungene, das Bittere, das Poldernde in seiner Sprache entschuldigen sollte. Bergl. auch Uz 299 Neudruck (Sieg d. Liebesgottes 3, 110 fg., aus dem Sahre 1753):

> "Romanenmäßig schallt die Zärtlichkeit der Alagen, In unser ekles Ohr, das Credillon ergetzt".

In gleichem Sinne finden wir das an das französische romanes que angeschlossene romaneskisch von Zinzendorf gebraucht in der Büdingischen Sammlung 3, 417 (um 1744): 'Ob die gegen uns herausgekommene Schriften nicht dergestalt voller Unwahrheiten, Lästerungen und Romanesquischen Beschreibungen sind, daß sie unter sich selbst in nichts als in der mehr oder mindern Unverschämtheit und entweder vorsetzlich oder ex hypothesi herrührenden Falsioquio differiren'. Ueber den Wechsel zwischen Romantist und Romanist in gleicher Bedeutung, zwischen romantisch und romanisch vergl. Ludw. Hirzel in d. 26, 192 fg.
Das im DWb. erst aus Meisters Lehrjahren belegte Wort Romanbeld,

Das im DWb. erst aus Meisters Lehrjahren belegte Wort Romanhelb, das man auch wohl zu ben Schlagwörtern zählen könnte, ist nicht etwa von Göthe gebildet, sondern steht zunächst bei herber 4, 228 (1767): "Der posiersliche Contrast zwischen dem genannten Romanhelben und seinem Sancho". Das Wort muß aber längst vorher eingebürgert gewesen sein, da wir schon einige Jahre früher Romanhelbin in einer durch geistige höhe oder Eigenart der Sprache so wenig bervorragenden Sammlung von Erzählungen sinden wie sich bie seit 1762 erschienen Landbibliothek darstellt. Bergl. dort 4, 161 (1763):

Bollen Sie die Romanhelbinn vorstellen, und fich in ein Rlofter einschließen,

weil man Ihnen den Liebhaber nicht giedt, den Sie haben wollen?"

Doch über diefen Einzelheiten berliere ich Mehrer ganz auß dem Auge; ich kehre daher zu ihm zurück, indem ich auf die Frage nach dem Alter des Roman = dichters die Gegenfrage thue, seit wann die Bezeichnung Tondichter aufgekommen ist. Campe in seinen Beiträgen zur weiteren Berbesserung der deutschen Sprache 1, 2, 78 (1795) sagt zu Componist Sollte man sür dieses fremde Wollten den Ausdruck Tondichter wagen dürsen? Tonklünster ist der bloge Musiker, der vorgeschriebene Tone geschickt hervorzubringen weiß; aber die Erfindung der Tonstücke, der zweckmäßigen Zusammenstimmung und Folge der Tone, ein Werk der Dichtungskraft (Phantalie), macht den Componisten zum Dichter, nur daß er seine Dichtungen durch Tone, nicht durch Worte ausbruckt. Sollte aber Tondichter bennoch zu fremd klingen, so haben wir ja schon setzen für componieren, und können von diesem füglich das Sachwort Lonfeber ableiten'. Dazu bemerkt dann J. Lowe Bb. 2. Stud 2, S. 134 (1796): 'Ueber bas Wort Londichter freue ich mich, weil ich längst der Meinung war, daß unter ber Menge Confeter fich wenige Erfinder befänden, denen neue bor= tinter det Ielige Colleger ich verschen beimer befativer, haben in fener beter der verschen Namen, "Tondichter". Da ich aber schon manches Wal gekunden habe, daß Campe einen Ausdruck irrtümlich für seine eigene Bildung hält, da mir serner vorschivebt, als hätte ich das Wort Tondichter schon an früherer Stelle gelesen (etwa in Wielands älteren Schriften?), so traue ich dem eistigen Wortverbeutscher auch hier nicht gang. Das Wort Tonwissenschaft hat Herber 4, 108 (1769 im 4. trit. Balbchen): bie Kunft zum Bunder von Tonwißen= 4, 108 (1769 im 4. krit. Bälbchen): "die Kunst zum Wunder von Tonwisensschaft, Setzunst und Fingerwerk zu machen". Hier entspräche aber die Setzkunst und Fingerwerk zu machen". Hier entspräche aber die Setzkunst von Arbeit des Tondichters. Im Tonkünstler sieht auch Welcland wie Campe den Musiker; dyl. Supplem. zu Wielands Werken 4, 71 (Platonische Betrachtung über den Mensichen, 1755): "Lasset einen Tonkünstler mit Fingern, deren jeder eine Seele zu haben schemt, diese stummen Saiten beherrschen". Aber schon früher wird das Wort für den Tonsetz gebraucht. S. H. Müller, "Der geistlichen Erquick-Stunden poetischer Andachtklang, von denen Blumgenossen verzsässet, anseho mit 60 Liedern bermehret und von Tonzkünstlern in Arien gesetzt. Nürns. 1691. Das Künstlerische, das man sehr natürlich in der Vusstsischen, kommt auch zum Ausbruck vurch die Bezeichnung Tongemälde. S. Briefe über Werkvürdigkeiten der Litteratur, 3. Sammlung, Neudruck S. 366 (1767): "It, frage ich, dieser natürliche Vesang immer ein Tongemälde der Empfindungen? pfindungen?

Was ich mit romantisch als einem von dem Felsenbeschmierer Kyselak im Munde geführten Schlagworte machen foll, weiß ich wirklich nicht zu fagen. Denn das Wort romantisch war doch, wie ich mit ganzen Säcken voller Belege zeigen könnte, schon längst ein Modewort zur Bezeichnung einer landschaftlich schoen, auch buster ernsten Gegend geworden. Da ich aber anzunehmen habe, dis dies Meher selber weiß, so möchte ich seinen Satz über romantisch und pittoresk etwa zu solgendem umgestalten: "Nomantisch und pittoresk waren zur Bezeichnung von Gegenden im Jahre 1829 schon so gewöhnlich geworden, daß sie, obsseich eigentlich nur höhrern Bildungskreisen zukonnnend, auch von dem albernen Kyselak alle Augenblick gehraucht wurden. Zu den frühen Stellen über romantisch als Beiwort einer Ortlichkeit gehört wohl die in Wielands Theages, Suppl. 4, 171 (1755): "Sein Geschmad an dem einsamen Leben, seine romantische Wildniß, feine Grotte und feine geheimen Berbindungen mit ben Bewohnern bes Athers'. Dag eine romantifche Gegend Abwechfelung zeigen muß, setzen wir als selbstverständlich voraus; es wird aber einmal noch besonders gesagt. Bgl. G. Forsters Ausgabe von Cooks Reisen 2, 358: Das Land zu beiben Seiten war febr romantisch, aber ohne Abwechselung'. Dazu bemerkt dann G. Forster selbst: "Manchem mochte dies widersprechend scheinen".

Soeben erschien:

liegen

je; iź man:

r qui: uide:

rembe it der er die

e der

üdt. Sen

ter.

eber dağ ror: den

den ba tet ten

ΧŢ

n:

10

ŕ

#### GRUNDFRAGEN

DER

## SPRACHFORSCHUNG

MIT RÜCKSICHT AUF W. WUNDTS SPRACHPSYCHOLOGIE ERÖRTERT

VON

## B. DELBRÜCK.

8º. VII, 180 S. 1901. M. 4.—

#### Aus dem Vorwort.

Die Schrift, welche ich hiermit dem Wohlwollen des Publikums empfehlen möchte, beginnt mit einem Abschnitt, der einem Philosophen vielleicht sehr elementar vorkommen mag, von dem ich aber hoffe, dass er den übrigen Lesern willkommen sein wird, nämlich einer kurzgefassten vergleichenden Darstellung der Herbart'schen und der Wundt'schen Psychologie. Eine solche Auseinandersetzung schien mir unerlässlich, weil niemand die Meinungsverschiedenheit zwischen Steinthal oder Paul einerseits und Wundt andererseits wirklich verstehen kann, der sie nicht bis in ihre in der psychologischen Grundauffassung liegenden Wurzeln verfolgt. An diese grundlegende Darstellung schliesst sich der bei weitem umfänglichere Teil der vorliegenden Schrift: die Auseinandersetzung eines Sprachforschers mit den Wundt'schen Theorien über die wichtigsten Probleme des Sprachlebens. Dass es dabei nicht ohne vielfachen Widerspruch abgehen kann, wird derjenige selbstverständlich finden, der sich gegenwärtig hält, dass ein Philosoph und ein Historiker infolge der überlieferten Verschiedenheit ihrer Arbeitsgewohnheiten sich demselben Stoff gegenüber immer verschieden verhalten werden. Dazu kommt im vorliegenden Falle, dass ein Unternehmen wie das Wundt'sche einer Fülle von stofflichen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, die sich wohl von niemand ganz überwinden lassen. Die Sprachforschung ist ein ungeheures Gebiet, auf dem unablässig gearbeitet wird. Wie wäre es zu vermeiden, dass jemand, der den ganzen Kreis der dahin gehörigen Probleme durchmessen will, sich gelegentlich im einzelnen vergreift oder hinter dem jetzigen Stande der Forschung zurückbleibt? Habe ich demnach Wundt bei aller aufrichtigen Wertschätzung nicht selten entgegentreten müssen, so hat sich doch, wie man hoffentlich bald gewahr werden wird, meine Kritik nie auf gleichgültige Einzelheiten, sondern immer nur auf Punkte von principieller Wichtigkeit gerichtet.

#### Inhalt:

I. Kapitel: 1. Einleitung, 2. Vergleichung der Herbart'schen und der Wundt'schen Psychologie, 3. Das sprachliche Material. — II. Kapitel: Die Geberdensprache. — III. Kapitel: Der Ursprung der Lautsprache. — IV. Kapitel: Der Lautwandel. — V. Kapitel: Wurzeln, Zusammensetzung. — VI. Kapitel: Wortarten und Wortformen, Kasus, Relativum. — VII. Kapitel: Der Satz und seine Gliederung. — VIII. Kapitel: Der Bedeutungswandel, Rückblick. — Litteraturangaben. — Index.

Soeben erschien:

# Rotwelsch.

## Quellen und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen

bon

## Friedrich Kluge

Professor an ber Universität Freiburg i. B.

I.

## Rotwelsches Quellenbuch.

8°. XVI, 495 S. 1901. M. 14.—.

Seit Ave-Lallemants großem Werk über das deutsche Gaumertum hat die Ersorschung des Rotwelsch beinahe völlig geruht. Und doch verlangt die Gaumersprache endlich einmal nach einer sprachwissenschaftlichen und phisologischen Durcharbeitung, die sie dei Ave-Lallemant nicht völlig sinden konnte. Der Berfasser des neuen Werkes versügt zudem über ein weit umfangreicheres Waterial, so daß sein Werk in zwei Bänden erscheint. Der I. Band ist ein rotwelsches Duellenduch, der II. Band ein rotwelsches Wörterbuch. Sine Einseltung zum II. Bande behandelt Bau und Geschichte der deutschen Seheinsprachen. Der I. Band erneuert wichtige kulturgeschichtliche und kriminalistische Quellen und bringt bedeutsame Ausschlässe kulturgeschichtliche Bolkssprache; vor allem sein hinzgewiesen auf die Entdeckung sebender Krämersprachen, wodurch die deutsche Bolkstunde neue Anregungen erhält. Der in Borbereitung besindliche II. Band wird in dem rotwelschen Wörterbuch sich der Hilfe von Pros. Euting in Straßburg und Pros. Pischel in Halle erfreuen, die den judendeutschen und den zigeunerischen Bestandteilen der Gaumersprache ihre Aussendeutschen werden.

Diese Heft enthält zwei Beilagen der Berlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Strafburg.

Philol 539

## Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

## friedrich Kluge.

| II. Band, 4. Heft (Schluß bes Bandes).                         | Februar 1902.   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Inhalt.                                                        | Seite           |
| Goge, Alfred, Rebende Belege                                   | 277             |
| Much, R., Worterklärungen                                      |                 |
| Meyer, Richard, M., Bur Terminologie ber Retlame               |                 |
| Schmibt, Erich, Bur Stubentensprache                           |                 |
| Stofc, Joh., Tölpel                                            | 294             |
| Rluge, Friedr., Fechten                                        |                 |
| Bülfing, S. Ernft, Reue und feltene Borter auf -ling           | 300             |
| Sprenger, R., Miscellen (Gewohne = gewohnt, Munteln, Re mache  | n, Schwindler   |
| = Betrüger, teilen = engl. to deal, Aus Clemens Brenton        | nos Schriften,  |
| Sprachliches zu Uhlands Graf Eberhard: [1. Flug — Flügel       | ; 2. Huf und    |
| Horn; 3. seltsam liftig; 4. Fink hat wieder Samen.], Schwenke, | nicht Schenke!  |
| Zum Herzog Ernst: [1. Schluft und Schlucht; 2. Achter — Ge     | ăchteter.]) 301 |
| Bücherfchau von A. Combert, F. Rluge, Frang Bobenftein,        | . B. Rahle,     |
| B. J. Bos, Karl Scheffler und Robert Sprenger                  | 307             |
| Beitschriftenschau von &. Beibling und A. Combert              | 333             |
| Auszüge (Kirche, Bielfraß)                                     |                 |
| Aleine Beiträge zum neuhochbeutschen Wortschatz. Bon Alfred Ba | uer, Albert     |
| Burt, Alfred Goete, E. Hoffmann-Araber, Selmar                 | Rleemann,       |
| J. Ernft Bülfing                                               | 341             |
| Nachträge und Berlichtigungen zu Band I—II von A. Gombert, Ba  | L Sintner,      |
| M. R. Sohlfelb, &. v. Patrubany, S. Rietich, S.                | Shuchardt,      |
| R. Sprenger, J. Stofc                                          | 844             |
| Mitteilung                                                     | 348             |
| Titel und Inhaltsverzeichnis zum zweiten Band.                 |                 |

Mit einem Bilbnis von R. Beinholb in Rupferagung.

Straßburg.

Berlag von Karl J. Trübner.

1902.

## Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werden außer Zeitschriftenschau und Auszugen u. a. folgende Auffätze bringen:

Über die Ersparung von Flexions- und Bilbungsfilben bei kopulativen Berbin-bungen. Bon Wilhelm Steglich.

Die Sprache Binzenborfs. Bon A. Combert.

Die Bergmannssprache in der Sarepta des Joh. Mathefius. Bon E. Göpfert.

Die germanischen Namen der Wochentage. Bon F. Kluge.

Die Bflangennamen ber abb. Gloffen. II. Bon G. Biorkman.

Die nhb. Abberbia auf elings. Bon G. Baumgartner.

Bur Studentensprache. Bon B. Fabricius.

Babener ober Babenfer? Bon Peter P. Albert.

berre und plan. Bon Rarl Bohnenberger.

Die Beitschrift für beutsche Wortforschung erscheint in Beften von je 5 bis 6 Bogen. Bier Sefte bilben einen Band. Die Sefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate. Preis des Bandes M 10.—.

Die für die Beitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Rluge, Freiburg i. Br., Scheffelftrage 59 gu richten. Auch Professor Combert in Breslau (XIII, Augustaftraße 92), ber den Herausgeber unterstützt, nimmt Ausendungen und Anfragen für die Beitschrift entgegen.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an bie Berlagsbuchhandlung Rarl J. Trübner in Strafburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Bom 16. September 1901 bis zum 15. Januar 1902 find folgende Schriften eingegangen und zur Besprechung angenommen:

Mauthner, Fritz, Beiträge zu einer Kritik der Sprache. II. Band: Zur Sprachwissenschaft. 8°. VIII, 735 S. 1901. 414.— (J. G. Cotta'sche

Buchhandl. Nachfolger, Stuttgart).

Finck, Franz Nikolaus, Die Klassifikation der Sprachen. 8°. 26 S. mit einer Tabelle. 1901. 4 —.60 (N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandl.,

Marburg).

Vigener, Fritz, Bezeichnungen für Volk und Land der Deutschen vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. 8°. X, 272 S. 1901. M 6.— (Carl

Winter's Univ.-Buchhandlung, Heidelberg).
Osthoff, Hermann, Etymologische Parerga. Erster Teil. 8°. VIII, 378 S.
1901. M. 9.— (S. Hirzel, Leipzig).
Roedder, Dr. Edwin Carl, Wortlehre des Adjektivs im Altsächsischen

(Bulletin of the University of Wisconsin No. 50, Philology and Literature Series, Vol. I No. 4, pp. 335—416). Mit Indices zu vol. I. No. 1—4. 8°. Madison 1901.
Krafft, Adolphe, Les Serments Carolingiens de 842 à Strasbourg en Ro-

man et Tudesque. Avec nouvelles interprétations linguistiques et considérations ethnographiques. 8°. VIII, 150 S. 1901 (Ernest Leroux,

Paris). Matthias, Dr., Theodor, Bismard als Künstler nach den Briefen an seine Braut und Gattin. Eine sprachlich-psychologische Stizze. 12°. XII, 234 S. 1902. M 3.— (Friedrich Brandstetter, Leipzig).

#### Redende Belege.

Bon

#### Alfr. Göge.

Ein lexikalischer Beleg ist ein Zeugnis über das Vorkommen eines Wortes zu bestimmter Zeit an bestimmtem Orte in bestimmter Bedeutung. Auf die drei Fragen nach Zeit, Ort und Bedeutung giebt der Beleg gewissermaßen passiv, durch seine bloße Existenz, Auskunft. Darüber hinaus giebt es aber Belege, die dem Forscher mehr sagen, für sie schlage ich den Namen redende Belege vor. R. M. Meyer hat in seinen Vierhundert Schlagworten zum ersten Male sostenatisch vieles hierhergehörige Waterial gesammelt, sein Ausdruck Schlagwort ist aber sür den Begriff, wie ich ihn sassen, zu eng: er trifft nur die für ihre Zeit bezeichnenden Worte. Zu den redenden Belegen gehört aber auch jedes Zeugnis dafür, daß ein Wort einer bestimmten Sprachsphäre, einer Landschaft oder einem Beruse eigentümlich ist, daß es seltener oder vermieden oder misverstanden wird, daß dem Sprechenden die Etymologie noch bewußt oder daß sie ihm abhanden gekommen oder durch eine falsche erset worden ist.

Diese Kenntnisse werden im allgemeinen aus sprachgeschichtlichen Werken, namentlich aus älteren Wörterbüchern geschöpft, soweit diese ausereichen. Darüber hinaus lassen sie sich auch aus gewöhnlichen Belegen gewinnen und sie müssen in sehr viel Fällen daraus gewonnen werden. Wan kann auf Grund eines größeren Materials feststellen, daß ein Wort zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Sprachkreise besonders beliebt oder im Zu- oder Abnehmen gewesen ist. Wan kann auch bei vollständiger Beherrschung des Quellensmaterials feststellen, daß ein Wort in bestimmten Sprachkreisen und in bestimmter Verwendung vermieden wird. Dagegen besteht die Bedeutung des redenden Belegs für die Ökonomie des Wörterbuchs darin, daß mit seiner Hisse auf Grund eines einzigen Zeugnisses entschieden werden kann, was sonst einer umfänglichen Beweisaufnahme bedürfte.

An einigen Beispielen möge das Wesen der redenden Belege gezeigt und die Reihe der Möglichkeiten, sie als Beweismittel zu verwenden, veranschaulicht werden. Zugleich sind die Belege so gewählt, daß sie als Ergänzungen zu den betreffenden Artikeln unserer Wörterbücher gelten können.

Hildebrand zeigt im DWb., wie das Wort Galan etwa um 1600, früher als galant und auch früher als Gala, vielleicht wie dieses vom

Wiener Hofe aus, in Deutschland eingebürgert worden ist. Galanisieren belegt er stir Wien 1611. Theobald Höck, der Oberpfälzer, dessen Schweibung Galän i. Jellinek B. f. d. Ph. 33, 155) in der Bedeutung Hölling 3, 12. 45, 48. 64, 27, ferner als Liebhaber 25, 27. 70, 43, endlich auch schwarzeit das Liebhaber 25, 27. 70, 43, endlich auch schwarzeit das Liebhaber 31. Gern erscheint das Wort wie auch sonst in Berbindung mit Dama. Daneben tritt nun dreimal, früher als irgendwo sonst, früher natürlich auch als galant, dessen Blütezeit Steinhausen Z. f. d. d. U. 9, 22—37 eindringend behandelt hat, das Verdum galanisieren auf, einmal neben dem deutschen Ausdruck, den es ersehen sollte: BBeln und Galanisieren 40, 1, dann neben einem gleich neuen Fremdwort: Wer nit Prauirt, und Galanisiert 45, 36 und endlich in dem redenden Belege:

Das Handtwerck so man jetzt der zeit Rendt das Galanisiren 64, 11 f.,

ber uns versichert, daß der 1572 geborene Dichter selbst den Ausdruck als Neuerung empfand. Welche Worte durch Galanisieren ersetzt werden, giebt Hock 64. 17 ff. an:

Bnd das man vor in meinem Sinn, Da ich noch jung bin gwesen, Das Buelen hieh, die Ebel minn Der Frewlein außerlesen.

Damit bietet er zugleich einen rebenden Beleg für bas Ausfterben bes guten Sinnes von Buhlen und Minne. Die Zeugnisse dieser Art geben naturgemäß mit benen ber erften oft zusammen, jo bezeugt Biegler gleichzeitig, daß die Anrede Jungfer ab- und Fräulein aufkommt, wenn er fagt: Sonft ift wohl eine jungfer, ober fraulein, wie fie heutiges tages wollen getaufft senn, am besten zu beprathen. Usiat. Banise (1688) hg. von Bobertag 176, 5. diese jungfer, oder fraulein wolte ich sagen 255, 11. Ahnliches bei Valentin Schumann: unnd warde sehr schellig auff die huren — en, hett mich schier verschnepfft! auff die junckfraw. Nachtbüchlein (1559) 231, 25. Wie wir sehr offt erfahren, auch erfahren muffen, das die lofen alten bofen huren, auch tuplerin (wiewol mans pest nit heißt tuplen, sonder man heißt es zubringen fein glimpflich) die manchem ... die haußmägdte verkuplen oder zubringen 326, 18. Ebenso noch mit ironischem Klange: ein Raturalist — — (sie hören es gern, wenn man fie Naturforscher nennt). Leffing 1, 233, Die Besoldung, ober, wie es in vielen vornehmen Häusern genannt wird, der Lohn, den man dem Hofmeister giebt. Rabener, sämtliche Schriften 1777, 3, 14, wobei natürlich Lohn der beanstandete, Besoldung der bevorzugte Ausdruck ift. Der Artikel klar 60 des DBb. erhält durch folgenden redenden Beleg ein neues Licht: durch Privileg vom 18. 9. 1739 bewilligt König Friedrich Angust seinem Hofbuchdrucker, daß er das Dresdner Gesangbuch in Groben, und zeithero üblich gewesenen flaren Druck, welchen lettern man PotitSchrift zu nennen pfleget ... brucken lassen, und führen möge'. Auf bem Titel bes Dresdner Gesangbuchs von 1756 steht mit klarer Schrift zum Drucke gegeben', das Buch ist in Petitschrift gebruckt. 1770 hat ber Verleger gewechselt, der Sat ist größer, auf dem Titel steht mit leserlicher Mittel-Schrift'.

Dagegen erhält man, wo es sich um Euphemismen handelt, meistens nur für das Ersatwort, nicht für das vermiedene, einen redenden Beleg, so kann man aus den Worten: der wintte hette im das hemde vorn über sich auf den pauch geworffen, und daz dinge das die züchtigen frawen die schame nennen vnbedackt beliben was. Decameron hg. von Keller 169 f. direkt nur den Gebrauch des Wortes Scham keunen lernen. Wie salsch es übrigens wäre, diese Angabe zur Altersbestimmung zu benutzen, lehrt die gleichlautende Stelle bei Montanus, hg. von Bolte 61 und 385, in der das Wort hundert Jahre später in derselben Einkleidung erscheint.

Besonders gunftig für die Wortforschung ist der Fall, daß ein Schriftfteller ausdrücklich bezeugt, daß er ein Wort zum erften Male gebrauche, ober daß es eben erft aufgekommen ober feit kurzem Dobe fei, ober daß er es noch nicht verstehe. Belege dieser Art sind längst mit Erfolg gefammelt worden, hierher gehoren bor allem Gomberts Arbeiten, hierher auch R. M. Meyers Vierhundert Schlagworte, die wohl im einzelnen, wie Gombert gezeigt hat und wie fich weiter zeigen laffen wird, der Berbefferung fähig, aber im gangen wegweisend und in ihrer Idee unangreifbar find. Ginen Beleg der lettgenannten Art kann Hilbebrand für Gala aus einem Briefe ber Elisabeth Charlotte von Orleans von 1706 bringen: ma tante die fraw churfürstin hatt mir auch geschrieben (aus Hannover), wie der königen Anne von Engelland geburtstag ift celebrirt ich kan nicht begreifen was gala heißt, den es ift kein teutsch wort. Also in Sannover ift der Ausdruck verftandlich, in Suddeutschland und Paris noch unbefannt. hierher gehört es auch, wenn ein Schriftsteller seine Abneigung gegen ein Wort bezeugt, etwa wie Goethe in einem Briefe an Cornelie, der auch sonst rebenbe Belege bietet: abzwocken ift kein Briefwort. Sagst du es im gemeinen Leben? . . . Zu Ohron bringen wenn der Ausdruck auch gebrauchlich ware, so war der Gedancke doch nicht richtig. Goethe, Briefe 1, 22 (1765), denn diese Abneigung trifft meift neugebildete Borte.

Neben die zeitliche Abgrenzung des Wortgebrauchs tritt die örtliche. Belege wie: Derfeldige war voller bossen und sehr kuryweilig und hurtig wie ein khû auf einer dreppen oder auff schwädisch stiegen. Lindener Katipori (gegen 1558) hg. von Lichtenstein 141; wie etliche leut zu Köthen unter der dreppen, das ist stiegen, wissen 187, zeigen sowohl ein Gefühl für die obd. Herkunft des Wortes Stiege als für die bloß nords deutsche Geltung von Troppe. An anderer Stelle weist Lindener ein Wort einer Standessprache zu: Derhalben wir . . . ernstlich gedieten, bes selhen unnd auf juristisch mandiern 152. Daß man schon im 16. Jahrs hundert eine Berufssprache der Juristen unterschied, zeigt auch eine

Stelle des rheinfränkischen Gesprächs eines Fuchses und Wolfes von 1524: auß solicher gewonheit wir ein prescribiert recht (ich muß juristisch davon reden) gemacht und keinen aufrichtig geacht, der sich solches zudens und rausens nit wolt underziehen. Schade, Satiren und Pasquille 22, 63.

Wieder in anderer Weise, gemissermaßen nach der dritten Dimension neben Ort und Zeit, wird durch zwei Zeugnisse Moscheroschs und Raimunds die Gebrauchssphäre zweier Worte abgegrenzt: Ach, wie haben wir die beste Jahr vnsers Alters in diesem Bnglück, vnder den Wassen, Versolgung und Trangsalen, zugebracht und verschlossen! Daß wir vnserer tage, wie die Manschen reden, nicht froh worden. Insomnis eura parentum (Straßburg 1643) Neudr. 134; Weine letzte Amour, die ich verlassen hab' oder, wie man in der hohen Dichtersprache sagt, der ich

ben Steden gegeben hab'. Raimund, bramatische Werke 21, 7.

In allen den genannten Fällen liefern die redenden Belege wichtige Beugniffe zur Wortgeschichte. Unentbehrlich find fie in einer letten Beziehung, nämlich zur Erkenntnis des etymologischen Bewußtseins in frü-Auf diesen Puntt möchte ich barum hier bas Sauptgewicht herer Reit. Für die Wortgeschichte ist die mit Recht ober Unrecht empfundene Berwandtschaft zwischen zwei Worten ebenso wichtig wie die thatsächlich bestehende, nur jene kann auf die Entwicklung des Worts verändernd ober erhaltend wirken. Mit Recht hat darum Karl Scheffler bas etymologische Bewußtsein einer eigenen Untersuchung gewürdigt (Braunschweiger Brogramm 1897 Nr. 718. 1898 Nr. 729). Er arbeitet da wesentlich nur mit seinem Sprachgefühl, beschränkt fich also auf das heutige Mbd. Dasselbe gilt im ganzen von D. Weises Auffat Geschwundenes Sprachbewußtsein 3. f. d. d. U. 10, 144-150. Es ift aber keineswegs unmöglich, ben Stand bes etymologischen Bewußtseins auch für bas altere Deutsch zu bestimmen, freilich bedarf man dazu des redenden Belegs. Dabei ist es nun nicht nötig, daß in dem Beleg eine ausdrückliche Ety= mologie gegeben wird, etwa wie sie Hebbel, Agnes Bernauer 2, 2 von Wollust giebt, ja es ift nicht einmal nötig, daß der Beleg felbst beutsch ist. Wenn etwa Einhart, Vita Caroli magni cap. 10 das Wort utilitas da gebraucht, wo wir das Wort Tugond erwarten müßten, wenn er den Text in seiner Muttersprache verfaßt hätte, so zeigt er, daß ihm die Bugehörigkeit von tugund zu tugan noch klar war. Ebenjo wird Brant die Etymologie von ehrlich noch klar gewesen sein, wenn er Facetus v. 210 honostus damit übersett. In dieser Beziehung werden namentlich Glossare noch manchen Aufschluß geben. Noch mehr ift freilich von deutschen Duellen zu erwarten.

Daß das etymologische Bewußtsein noch klar war, sieht man oft daran, daß eine Ableitung dicht neben ihr Hauptwort gesetzt wird. Die Klassiter für solche Fälle sind Gottfried von Straßburg und Fischart,

aber auch Meinloh von Sevelingen schreibt:

sô ist er guot frowen trût, sô mac er vil wol triuten swier wil stille und über lût. M. F. 14, 19 ff., wo sich der Gedanke des Gebichts an der Stymologie gleichsam fortrankt. Ganz ähnlich ist die Figur bei Höck 8, 8 s.:

Hinforth die Lieb fo trüb Mich nimmermehr betriebet.

Den beiden Dichtern ift die Etymologie von triuten und betrüben noch klar gewesen. An Stelle des Grundworts können sinnverwandte Worte treten, z. B. Thränen st. Klagen bei Uhland:

Anfangs find wir fast zu kläglich, Strömen enblos Thränen aus.

Gebichte, frit. Ausgabe 1, XI.

Wieder ein anderes Mittel, den Stand des etymologischen Bewußtseins zu erkennen, bietet sich bei zusammengesetten Worten. Im Gedicht von St. Oswald heißt es v. 2243: zamez und ouch wiltpraete, v. 3215: zamez unde wiltpraete (vgl. auch Lexer unter wiltdrat), in Grimmels-hausens Simplizissimus hg. von Koegel 295: Gleichwie Mons. Canard mehr Wildpret hinweg zuwerssen, als mancher zufressen hatte, der eine eigne Wildbahne vermag, und ihm mehr zahmes verehrt ward, als er und die seinigen verzehren konten. Beide Wale ist die Etymologie von Wildbret noch klar, die jetzt verdunkelt ist, namentlich da, wo die Aussprache Wilpert gilt, wie in Teilen Wittelbeutschlands.

In abweichender und doch wieder ähnlicher Weise geht aus einem Witze bei Hans Sachs hervor, daß er sich über die Zusammengehörigkeit

der beiden Bedeutungen von lesen noch klar gewesen ift:

kan nur schlehen von hecken lefen Bnd schreiben mit der mistgavel. Fastnachtspiele 7, 79.

Reichlicher sind bisher, aber aus ganz anderen Rücksichten, die Belege dafür gesammelt worden, daß die Etymologie nicht mehr klar ist, weil nämlich die falschen Stymologien, soweit sie zu Beränderungen des Wortes geführt haben, als Bolksetymologien früh Interesse erregt haben. Dabei sind vielsach die Schlüsse, die sich aus der Bolksetymologie sür den Stand des etymologischen Bewußtseins ergeben, nicht gezogen worden. Wenn Grimmelshausen, Springinsseld Kap. 16 (Kurz 234) von einem Obrist-Leutenant von Kurnried erzählt, swelchen die gemeine pursch den Kirbereuter zu nennen pflegte', so wird schon dem 17. Jahrhundert der erste Bestandteil des Namens nicht mehr klar gewesen sein. Wenn der Name Kürisschenkel zu Kurzschenkel wurde, wie Vilmar, Namenbüchlein \$52 erklärt, so verstand man Küris — Panzer nicht mehr, wenn Kückert Gebichte 17526 Nachtigall zu Nachtig-eul entstellt, so ist ihm die Etymologie des Namens verloren gegangen.

Für die Ermittlung des etymologischen Bewußtseins sind aber die Fälle ebenso wichtig, in denen die falschen Stymologien zu keiner Anderung der Wortform geführt haben, so wenn in der Flugschrift Die lutherisch

Strebkat Bann mit Band zusammengebracht wird:

Der knopf ist schon bom ban gertrent. Schabe, Satiren 3, 133

ober wenn der Name Luther von Lauter abgeleitet wird: Dann was sucht anders Martinus Luther wann ain luthere raine dargebung ewansgelischer lere? Eberlin von Günzburg, ausgewählte Schriften 1, 4; Luther bringt vns wider herfür die lauter Euangelisch warheit, darumb heißt (er) Luther. Heinrich Gengenbach, Ein New Apologia vnd vers

antworttung Martini Luthers. Bittenberg 1523. B 1a.

Ebenso wie die eben behandelten sind die Fälle zu beurteilen, wo Redensarten oder einzelne Teile von Redensarten nicht mehr in ihrem ursprünglichen Sinne verstanden werden. So kennt Bismarck bas Wort Kegel in der bei ihm häufigen Berbindung Kind und Regel nicht mehr, sonst wurde er nicht an seine Gattin schreiben: Gott gebe Dir mit Rind und Regel (worunter ich unwillfürlich unfer Mutterchen bezeichne) glückliche Reise. Briefe an Braut und Gattin 522. Falsch mare es bagegen, wollte man aus scherzhaften Berglieberungen bilblicher Ausdrücke, wie er hat einen anschlägigen Kopf, wenn er die Treppe hinunterfällt, ver= schmitt wie eine Kuhrmannspeitsche, er mache sich nicht zu grüne, sonst fressen ihn die Ziegen' (ähnliches mehr Z. f. d. d. U. 14, 280 f. Z. f. d. B. 1, 250 ff.) schließen, das etymologische Bewußtsein für diese Ausbrücke sei zur Zeit ihrer Erfindung noch lebendig gewesen. Sbenso wenig wird man die Annahme, die Etymologie von Schabab fei Ende des 16. Jahrhunderts noch klar gewesen, auf Fischart stützen können, der Gargantua Neudr. 186 (1575) über die Wappenmaler spottet, 'die in iren Ritter-reimen vnnd Thurnirsprüchen' unter anderem für 'ich bin schabab' eine Biene und ein Schabeisen malen. Hier haben fich überall erft aus bewußter Reflegion richtige ober falfche Etymologien ergeben.

Nicht ganz ohne Einfluß auf die Wortform ist es wohl geblieben, daß man Hoffshrt früh mit Hof zusammengebracht hat. Nach den Belegen des DWb. unter Hochfahrt und Hoffshrt ist die Etymologie des Wortes noch Luther, Logau und Maaser klar gewesen, dagegen bringt das Benusgärtlein Rr. 147 aus Grefflinger, Seladons weltliche Lieder

(Frankfurt a. M. 1651) die Strophe:

Ich bin bon Hoffe kommen, hab Hoffart angenommen,

belegt also die Anlehnung von Hoffahrt an Hof. Richt ohne Einfluß auf die Betonung des Wortes steinreich wird es bleiben, wenn es, statt als verstärkende Bildung nach dem Borbild von steinhart öfters gedeutet wird, wie von Ferdinand Raimund: Warum soll's denn aber just ein' Juwelier heiraten? Sie sind ja so ein steinreicher Wann. Dramatische Werke <sup>2</sup>1, 233. Alles ist Stein, Weib und Vermögen versteinert — ich hab' Alles verloren und bin doch ein steinreicher Wann 2, 52.

Eine der anmutigsten Volksetymologien des 16. Jahrhunderts, Trauminner Wein für Traminer, führt uns schließlich zu dem zurück, was oben über das Aussterben des Wortes Minno gesagt wurde. Wenn nämlich Montanus im 37. Kapitel ber Gartengesellschaft (Neudr. S. 290) erzählt, ein Mädchen habe sich gescheut, den Traminer Wein mit seinem richtigen Namen zu nennen und habe ihn statt dessen Drabrauter genannt, so bezeugt er zunächst, daß das etymologische Bewußtsein den Namen Traminer mit Minne zusammenbrachte, dann aber auch, daß das Wort Minne für Geliebte in der Witte des 16. Jahrhunderts in der Geselsschaft unmöglich wurde. Und wenn Fischart dieselbe Geschichte andeutet: Item Osterwein, Traminner, oder Tradrauter (wie jene Jungfraw, die nit gern das bruch nent, sagt) Gargantua Neudr. 85 (1590), sehrt er zugleich noch das dritte, daß das Wort Bruch zu seiner Zeit vermieden wurde.

#### Worterklärungen.

Bon

R. Much.

Backe. Die Zusammenftellung unseres Bade 'Wange' mit lat. bucca bereitet lautlich Schwierigkeiten und empfiehlt fich auch nicht angesichts des Bedeutungsunterschiedes von Kinnlade' — bekanntlich der älteren Bedeutung von Backe -- auf der einen und 'aufgeblasene Backe' auf der anderen Seite. Für Ursprung des b in bucca aus bh barf man sich auf bas Seitenstück barba statt zu erwartendem \*farba nicht berufen, denn hier kann entweder später Afsimilation der beiden Labiale eingetreten fein, ober schon die Grundform \*bhardha fich burch Diffimilation zu \*bardha verandert haben. Auch ce ift in einer auswärtigen Entsprechung bes germanischen Wortes nicht zu erwarten; ift boch die Geminata in Bade, mbb. backe, abd. backo, wie die Rebenformen mbd. bache, abd. bahho, af. (kinni-)bako zeigen, germanischen ober gar erst beutschen, und zwar gewiß besselben Ursprunges wie die in Tropfen, Anappe, Broden, Blod; vgl. Noreen, Abr. 154 ff., Streitberg, Urgerm. Gr. 150 f. und die dafelbst angegebene Litteratur. Borgermanisch wird man bestimmt — wenigstens was die Konsonanten betrifft — \*bhagon- anzusetzen haben. Dies stelle ich zu griech. φάγων -ovog 'ber Freffer' und vergleiche dens, Bahn u. f. w., bas auch eigentlich 'ber Effende' ift. Bollig gesichert wird diese Erklarung burch das von Hesnchios überlieferte φαγόνες σιαγόνες, γνάθοι. und Begriffsbildung ist also vorgermanisch, wie es ja zu erwarten war, da das Germanische selbst - wenigstens innerhalb des Bereiches unserer Quellen - eine Entsprechung zu griech. pareiv schon verloren hat. Aus vorgermanischer Zeit ererbt ift auch das Wort, das wir nun innerhalb bes Germanischen als ben nächsten Bermandten von Bade ansprechen burfen, got. boka u. f. w. Buche', d. i. Speisebaum'.

Ladze. Wenn dem ahd. lahha 'Lache' ein laccha = bair. lacke zur Seite steht, kann es sich hier um eine rein germ. Entwicklung handeln, dieselbe, die soeben bei backo neben bahho berührt wurde. Entlehnung

des Wortes aus lat. lacus mit der vulgaren Rebenform laccus wird baber burch die Doppelform des deutschen Wortes nicht mahrscheinlicher, als fie es aus andern Gründen ift. Die Gründe, die für Entlehnung sprechen, find aber, dente ich, überhaupt unzureichend. It. lacca 'tiefer Grund' beweist natürlich nichts, da es sehr wohl umgekehrt aus dem Germ. ftammen kann. Im Ubrigen trennt das deutsche und lateinische Wort - von dem Unterschied der Stammbildung abgesehen - doch auch ein Bedeutungsunterschied, ber freilich nicht unüberbrudbar ift, aber immerhin zur Vorsicht mahnt. Bumal wenn abd. cruntlacha für 'Quelle' gebraucht wird und bas aus dem Germ. entlehnte aflob. loky im Sinne von 'imber', läßt sich das leichter von einer anderen Grundbedeutung aus verstehen als von der von lacus, das ja übrigens in dem sicher aus ihm entsprungenen engl. lake seinen alten Begriffswert bewahrt bat. meinem Dafürhalten ift unfer Lache, Lade junachft nicht zu trennen von dem aus dem Ndd. bereits auch in die deutsche Schriftsprache aufgenommenen Lake, Salzlade, dan. Lage, afchwed. (salt-)laki, schwed. lake, norw. lake (auch lakje, laka, laakaa). Wenn aber im Schwed. nicht nur von Beringslate als lake af sill, sondern auch von Birkensaft als lake af björkträd gesprochen wird, zeigt das deutlich, daß das Bort mit aist. norw. leka ft. B. 'ausrinnen, niedertropfen, tropfeln', schwed. laka 'tropfenweise fliegen', mbb. lecken, agf. leccean 'benegen, bewässern', ferner mit led u. j. w. zusammengehört. Weiters wird man wie Roreen, Abr. 55, 79 mit biefen Worten auch aist. loker Bach' zusammenftellen burfen. Daß es sich empfiehlt, Lache biefer Sippe einzuordnen, wird gernde durch dieses løkr besonders mahrscheinlich. Norm. lok bedeutet nach Majen 471 Bæk, Vanddrag; især om dybe og stille rindende Bække; ogsaa en Pyt eller Vandsamling i en Sump' - in letterem Falle alfo dasielbe wie unfer Lache ..

Ofarre. Daß unser Pfarre nichts mit paroecia napoixía zu thun haben tann, gilt bereits als feststebend. Bei Rluge EB.6 wird Bfarre \*parra und Bferch \*parrik \*parrak zusammengestellt und für letteres auch auf Baift, Revue Hispanique II 205 verwiesen, der es an span. parra 'Spalier', prov. parran 'eingefriedetes Gartenland' anknüpft. Das Wort Pfarre berührt Baift felbst allerdings nicht, boch murbe unter Borausjegung der Zusammengehörigkeit von Pferch und Pfarre feine Erklärung bes erfteren auch bem letteren zu gute kommen. Er denkt bei den von ihm verglichenen Worten an keltische Herkunft und halt Urverwandtschaft mit deutsch Sparren für mahrscheinlich, mas aber zur Voraussetzung hatte, daß das anlautende sp des germ. Wortes aus sq entstanden mare. Näher liegt es, Pfarre, Pferch und wohl auch obiges parra parran auf eine s-lose germ. Nebenform von abb. sparro u f. w. 'Stange, Balten' zurudzuführen. Bas die Bebeutungsentwicklung anbelangt, beachte man die Ableitungen abd. sperren, agf. gespearrian 'sperren', ferner gleichbedeutendes norm. stengja, ban. stænge, schwed. stänga, wörtlich 'mit einer Stange abschließen'. Grundbedeutung von Pfarre und Pferch (Park) wäre danach 'durch einen oder mehrere Sparren abgeschlossener oder eingefriedeter Raum'. — Wenn der Amtsbezirk des Seelsorgers durch ein Wort bezeichne wird, das mit Pferch verwandt und gleichbedeutend ist, wird der Vergleich der Gläubigen mit einer Schafherde mit im Spiele sein.

Rebhuhn. Wenn die übliche Zusammenftellung von abd rebahuon, rebhuon mit gleichbedeutendem ruff. rjabka und mit ruff. rjaboj, aflov. rebu aus \*rembu bunt richtig ift, läßt sich daraus ein germ. Abjektiv \*rebaz erschließen, für bessen Bebeutung wir aber nach ben Erfahrungen, die wir an anderen Farbadjektiven machen können, nicht allzu enge Grenzen giehen durfen. Es ift beshalb unbedenklich geftattet, das anord. Wort für Fuchs' refr hierherzustellen, zumal ja die Benennung dieses Tieres nach seiner Farbe so außerordentlich nabe liegt. Refr ift 'der Rote' wie der Hase 'der Graue', der Bar und der Biber 'der Braune' ift. Ferner erklart fich aist. rafr, nordfrief. reaf 'Bernftein' als 'ber Rotliche' oder 'Gelbliche'. Eine Ablautform \*rabaz, \*robhos, die wir badurch gewinnen, macht es erst recht wahrscheinlich, daß \*rebaz auf \*rebhos zurudgeht und mit dem flav. \*rembu wirklich zusammengehört. Denn sonst ließe es sich ebensogut denken, daß es aus \*ribaz \*ribhos entstanden sei und dem lit. raibas, lett. raibs 'graubunt' näher ftebe. -Wenn das Rebhuhn im Rob. raphon, im Schwed. rapphona heißt, darf dies nicht aus dem nod. und schwed. rapp schnell' gedeutet werden — burch Schnelligkeit zeichnet sich ja bas Rebhuhn auch gar nicht aus —, sondern wir werden von vornherein in rapp- ein Synonym von rebvermuten. Germ. rappa- tann aus \*robbno- hervorgegangen fein, mahrend auß \*orbhnó = griech. ὀρφνός sich germ. \*arpaz ergab, daß durch den Namen des Chattenfürsten Arpus, d. i. Enterich' — s. 3fda. 35, 366 durch Erpel, Arpel 'Enterich' sowie durch den auf einen Personennamen Burudgehenden andd. Ortsnamen Arpingi, jest Erpingen (Förstemann DR.  $2^2$ , 119) gesichert ist. Die germ. Entwicklung von \*erbhnó- ist \*erpa-, aizl. iarpr 'braun', iarpe 'Haselhuhn', ahd. erpf, angls. eorp dunkelfarbig'; s. Noreen, Abr. 89. Dabei erscheint hier überall das n fuffigiert, das in der Grundform von aflov. rebu infigiert ift. — Schwed. ripa und aist. riupa 'Schneehuhn' ift fern zu halten und mit Noreen, Abr. 68 zu jenem lit. raibas 'graubunt'- einerseits, zu lett. rubenis Birkhuhn' anderseits zu stellen. Ob das p der nord. Worte dem b der baltischen entspricht, ist freilich fraglich, da letteres sich leichter mit Ewald Liben, Studien zur altind. und vergl. Sprachengesch. 60 auf ibg. bh zurudführen läßt. Daß aber auch hier eine Entwicklung bes p aus pp, bhn - erwogen werden darf, zeigt schon die n-Ableitung in lett. rubenis.

Specht. Bei Kluge EB.6 ist für Specht neben ber auch bort in ben Borbergrund gestellten Deutung 'der Bunte' die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit spähen erwogen. Warum aber der Specht gerade 'ber Späher' heißen soll, ist nicht einzusehen. Und daß von vor-

germ. spikto- nicht spekto- auszugehen ist, zeigt eine mundartliche Nebensform Spicht, die mir im Salzburgischen als Rindername untergekommen ist. Ugl. Specht, Spöcht als Ochsenname bei Lezer, Kärnt. Wb. 236. Ferner beachte man dän. Spætte 'ber Sprenkel, Fleck von anderer Farhe als die Grundsarbe', dän. Rødspætte, schwed. rödspätta 'eine Art Flunder mit roten Sprenkeln' neben dän. Spæt, Plur. Spætte, schwed. hackspett, norw. spetta 'Specht'.

Stanb. In mehr als einem Falle läßt sich ein Bedeutungsübergang Dampf, Rauch, Staub' oder umgekehrt beobachten. Go ftebt unserem Dunft bas engl. dust Staub' gegenüber. Reben abb. rouh Rauch, Dampf u. s. w. — auch aist. reykr 'Rauch' — aibt es ein aist. Wort id-reykr, das die Staubwolke bezeichnet, die durch eine Reiterschar aufgewirbelt wird. Unser Duft, mbb. tuft Dunft, Nebel, Tau, Reif', abd. tuft 'Frost' ist gewiß dasselbe Wort wie aisl. dupt Staub'. Bu mhb. dampf tampf wird von Tamm, Et. Svenst Db. 86 mit Recht schwed. dam Staub, aschwed. norw. damb und isl. norw. dumba 'Staub, Staubwolfe' geftellt; bas Lautverhaltnis fann bier bas gleiche sein, wie bei krampf und krumb. Griechischem ropos Rauch, Qualm' zur Seite fteht τυφών, τυφώς, bas nicht nur Rame eines Dämons vulkanischer Natur sondern auch Bezeichnung für einen von der Erde mit großer Gewalt auffahrenden, Staubwolken erregenden Wirbelwind ist. Für Stanb weiß ich die Bedeutung 'Rauch, Qualm' aus litterarischen Quellen allerdings nicht nachzuweisen. Doch sind mir Redensarten wie 'ber ftaubt ben ganzen Tag' ober 'ber ftaubt wie ein Mifthaufen' auf Raucher bezüglich in Wien und seiner ländlichen Umgebung wiederholt zu Gehör gekommen. — Unter folchen Umftanden mage ich es, unfer Staub, ftieben und feine Sippe mit τύφος zusammenzubringen. Das Verhältnis des anlautenden dh, das dem griech. Worte ursprünglich zukam, zu dem st des germ. Wortes ware das gleiche wie in mndl. doom, abd. toum Dampf' einerseits, ags. steam, nfriej. stoam(e), ndl. stoom, undd. stom 'Danupf' anderfeits und etlichen anderen Fällen, bie Siebs in R. Z. 37, 310 f. besprochen bat.

Wachholder. Die vielen an einander anklingenden dialektischen Bezeichnungen für juniporus sind, soweit sie überhaupt zusammengehören, gewiß zum Teil Entstellungen. Hier soll nur von der bestbezeugten — ahd. wähhaltar — die Rede sein. Ich stelle wähhal- oder — soserne hier schon das erweiterte Suffix germ. -aldra- vorliegen kann — wähhals s-lose Nebensorm zu ahd. swähhan 'riechen' und seiner Sippe. Auch sonst ist Berennung des Wachholders die Vorstellung seines Geruches mit im Spiele: s. D. Schrader, Reallezikon 926.

Welf. Ahd. hwelf, ags. hwelp, aist. hvelpr, aschwed. hwælper neben aschwed. hwalper, schwed. valp, dän. hvalp 'Lierjunges, besonders junger Hund' weist auf germanisches hwelp- neben ablautendem hwalpzurück. Bon anderem germanischen Wortmaterial zeigt die größte Laut-

verwandtschaft die Sippe von wölben \*hwalbjan, got. hwilftri Sarg' u. s. w. Die hier vorliegende germ. Wurzel hwelb, hwalb geht aus älterem gelbh golbh oder wahrscheinlicher gelp golp hervor, wozu man auch griech. κόλπος Bufen' — als Bölbung gefaßt stellt, bei dem dann freilich der Anlaut nicht genau ftimmt, da man πόλπος erwarten follte. Die unregelmäßige Vertretung des Labiovelars durch blogen Guttural mare aber die gleiche wie in abd. kilburra, agf. cilforlamb 'Mutterlamm' und gall. galba 'praspinguis' und ift vielleicht hier wie dort aus einer Art Dissimilation zu erklären. Die formelle Differeng zwischen Belf und wolben tonnte biefelbe Erklarung finden wie die zwischen ags. gilp gealp, mbd. gelpf und aisl. gialfr, wo, wie man annimmt - f. Noreen, Abr. 163, Streitberg, Urg. Gr. 139 germ. p aus pp nach langer Silbe gefürzt und die Geminata felbst aus bhn\_ oder pn\_ entstanden ift. Hwelp hwalp ginge dann auf hwelpp hwalpp und weiter auf gelpn- golpn- zuruck und dieses könnte 'das Gewölbte, die Wölbung', 'der Bauch, Mutterleib', endlich 'das Junge' bedeutet haben. Die Begriffsentwicklung ware eine ganz gewöhnliche. Die gleiche liegt vor in folgenden Fällen:

Ahd. wazzarkald 'Wassersucht' eigentlich 'Wasserbauch', gall. galba 'praspinguis', griech. γλάφυ 'Höhle', δελφύς, δόλφος 'Gebärsmutter', avest. garewa-, aind. garbha- 'Mutterleib', griech. δέλφαξ 'Fertel', got. kalbô 'junge Kuh', ahd. kilburra 'Mutterlamm', chalb

'Ralb' u. j. w.

Ainb. jathara- <\*jalthara- (Fortumatov, Bezz. Beitr. 6, 217) Bauch', jartú- 'vulva', got. kilpei 'Mutterleib', aschweb. kolder 'junge Brut', ags. cild 'Kind'.

Schweb. kräfva, aisl. krof 'Aropf', ahb. kropf 'Aropf', aisl. kroppr 'Rumpf, Leib' (Johannsson, Bezz. Beitr. 18, 21), griech. βρέφος

'Leibesfrucht, Kind, Junges', aflov. žrebe 'Füllen'.

Lat. ater 'Schlauch', uterus 'Bauch, Mutterleib', bes. 'trächtiger Mutterleib', fries. Jade 'Name eines Weerbusens' eigentlich 'Sack, Schlauch', aisl. iód 'proles'.

Griech. kûua 'Schwall, Woge, Leibesfrucht', kuesv 'Kind tragen',

aist. hunn Barenjunges, Anabe'.

Uhlenbeck sieht E. W. b. got. Spr.  $^1$  88 ( $^2$ 93) in delpo's und bpépos ein Beispiel für den Wechsel von r und l, denkt also an Bermandtschaft beider. Wan könnte dann ebensogut  $\kappa \delta \lambda \pi o \varsigma$ , wölben, Welf mit corpus, ags. hrif, ahd. href 'Mutterleib' vergleichen. Aber auch die Ühnlichkeit von gleichbedeutendem idg. gelbh gelbh und gelp kelp, sowie vom grebh und krep ist auffallend.

## Bur Terminologie der Reklame.

#### Bon

#### Richard M. Meger.

Whitney hat in seinem berühmten Buch "Leben und Wachsthum der Sprache" (übersetzt von A. Leskien, Leipzig 1876 S. 142 f.) die Ramengedung in der Sprache ausdrücklich in Parallele gestellt mit jener Art von Benennung, die die Ersinder und Entbecker ausüben. Ob ein Chemiker eine neu ersundene Nuance von Rot "Magenta" nennt oder ob die sprachschaffenden Indogermanen die Farbe der "wachsenden" Dinge "grün" nannten (S. 18), das scheint ihm kein prinzipieller Unterschied (vgl. S. 145). Um so mehr ist es verwunderlich, daß man noch kaum versucht hat, über jene am hellen Tag vor unsern Augen sich vollziehende Art von Namengedung einige Bevbachtungen zu jammeln. Das Folgende soll mehr dazu dienen, derartige Untersuchungen anzuregen, als daß es selbst schon etwas bedeuten wollte.

Ich habe seit einiger Zeit (noch nicht seit lange) die Namen aller möglichen mit Reklame angekündigten "Artikel", soweit sie mir neu schienen, gesammelt. Ausgeschlossen blieb die rein wissenschaftliche oder objektive Terminologie, überhaupt jede Benennung, die nicht die Absicht der Reklame erkennen ließ. Ich wollte nur solche Namen haben, die mit der bestimmten Absicht einer gewissen Plakatwirkung geschaffen wurden, Namen, die schreien, die sich einprägen wollen. Natürlich nahm ich serner nur solche Etiketten auf, bei denen der willkürliche Ursprung deutlich war. Der Ersinder hat sein Kind getaust. Endlich habe ich von einigen (gleich zu erwähnenden) Kategorien nur ein paar Beispiele verzeichnet. Trotz all dieser Einschränkungen konnte ich in etwa einem Monat aus Zeitungen, Schausenstern und Anschlägen etwa 60 Nummern sammeln. Das ist sehr wenig im Berhältnis zu der ungeheuern Menge der täglich in Betrieb kommenden Heimittel, Toilettenartikel und Berschönerungs=

Wir ordnen die deutschen Neklamewörter in zwei Hauptklassen: solche, die der gewöhnlichen Sprache entnommen, und solche, die ganz frisch gebildet sind. Jedesmal scheiden wir nach den Kategorien der Wortsbildung: Wurzelworte — Suffixbildungen — Komposita — erstarrte Sätze und andere Hypostasen.

werkzeuge; aber es genügt schon, um von dem gegenwärtigen Charafter

#### I. Neubildungen.

A. Wurzelwörter, d. h. folche, die wir nicht weiter zerlegen können.

1. Larola (Hautpflegemittel);

der Reklame=Neologismen eine Vorstellung zu geben.

2. Sorosis (Stiefel).

Beide, soweit ich feben kann, gang aus dem lautsymbolischen Gefühl

gebildet, daher auch mit Wiederholung von Silben oder doch Lauten (vgl. meinen Auffat über künftliche Sprachen, Ibg. Forschungen 12, 243 f.).

Der Übergang zur folgenden Gruppe ist fließend. Hätte Larola oder Sorosis starten Anklang gefunden, so ware -la oder -sis produktives

Suffix geworden.

B. Suffixbildungen. Die Hauptklasse.

a) Suffix -ol.

3. Naphthol; 4. Obol; 5. Aphanol (Schweißpulver); 6. Javol (Zahnwasser); 7. Stomatol (ebenso); 8. Luminol (Teppich=reinigungsmittel); 9. Aureol (Haarfärbemittel); 10. Eulactol (Ernährungsmittel); 11. Limonadol.

Nur halb hergehörig, halb Kompositum:

12. Riol=Seife.

Nebenform Suffix -al.

13. Noval (Bugcreme).

b) Suffix -in.

14. Lanolin; 15. Roborin; 16. Eucasin (beides Kräftigungsmittel); 17. Glättolin (zum Plätten); 18. Kosmin (Mundwasser); 19. Wondamin; 20. Byrolin (Waschmittel); 2. Drylin (Gummi); 22. Gustin (Backpulver); 23. Wyrrholin (Seife); 24. Saniplombin (Zahnpulver); 25. Wigränin; 26. Banillin; 27. Holzin; 28. Zuckerin.

Bgl. auch 29. Neokosmin-Berlag.

Nur scheinbar gehört hierher Perdynamin, das wohl als Hypostase aufzufassen ist.

a) Nebenform Suffig -yn.

30. Rullyn (Mundwasser); 31. Sellekaryn (Putpulver).

β) Nebenform -an.

32. Naftalan (Salbe).

r) Nebenform -on.

33. Brillanton (Schnurrbartpomade). Anders in Tropon und Blasmon, die ein neues Suffix darstellen:

c) Suffix -on.

34. Tropon; 35) Plasmon (beide Nährmittel).

d) Suffig -ose.

36. Somatose (Ernährungsmittel); 37. Arnstallose (Zucker).

e) Suffix -ine (älter als -in). 38. Brillantine; 39. Qualine (Fleckwasser).

f) Suffig -gen.

40. Hämatogen; 41. Sanatogen; 42. Bitagen (alle brei Kräftisgungsmittel).

g) Suffix -fer.

- 43. Bitafer (ebenso); 44. Luxfer (prismatischer Apparat).
- h) Suffix -oid.

- 45. Pegamoid (Lebersurrogat); 46. Tabloid (photographisches Gebrauchsmittel).
- i) Suffix -ero.

47. Calvero (Schnurrbartmittel).

C. Romposita.

48. Antihypo (photographisches Hilfsmittel).

49. Raloderma (Hautmittel).

Bgl. auch Nr. 24. Saniplombin und 10. Eulactol.

D. Sppostasen.

50. Secare (Papiersparapparat): erftarrter Infinitiv.

51. Odonta (Mundwaffer): erftarter Accufativ.

52. Aphanizon (Fledseife): erstarrter Nom. Sg. eines Partizips.

II. Aufnahme aus der gewöhnlichen Sprache.

A. Wurzelwörter.

53. Dalli (Plättmaschine); bialektischer Zuruf: "nu aber balli!"

B. Vollständige Wörter.

54. Jugend (Rodak); 55. Kolibri (ebso.); 56. Gladiator (Sportschuh).

C. Eigennamen.

57. Aladdin (Bartwuchsmittel). Bgl. auch 55. Kolibri.

D. Komposita mit Eigennamen.

58. Rayferzinn; 59. Ray-Seife. Bgl. ob. Nr. 12. Riol-Seife.

E. Hypostasen.

60. Es ist erreicht! (Schnurrbartbinde); 61. Erreicht! (Handscamera); 62. Allen voraus! (Haarwasser). 63. Frisch und frei (Nasendouche).

In II B und D find nur Beispiele gegeben.

Unsere Übersicht lehrt:

1. in Bezug auf die Etymologie:

a) Einerseits werden gern an gemeinverständliche, vorzugsweise lateinische oder auch griechische Stämme neue Endungen gehängt. So Odol Odonta zu όδούς, Oxylin zu όξύς, Stomatol zu στόμα, Plasmon zu πλάσσω; Aphanol, Aphanizon zu άφανίζω, Eulactol zu εύ und lat. lac, Aureol zu aurum, Noval zu novus. Gustin zu gustus, Roborin zu rodur u. s. w. Öfters hybride Vildungen: Eulactol, Perdynamin zu per lat. und δύναμις griechisch?

b) Andererseits versieht man auch bezeichnende deutsche Stämme mit den fremdklingenden Endungen (Thpus "Austrägalinstanz"): Glättolin, Holzin, Zuckerin; oder Eigennamen, wie in Sellekaryn, dessen Ersinder

Selle und Rarr heißen.

c) Es kommen aber auch hier, wie in Larola und Sorosis, völlig freie Wurzelschöpfungen vor: Lualine (mit Alliteration), Javol, Byrolin (zu Myrtholin gebildet wie Javol zu Odol?)

d) Die Regeln der sprachlichen Zusammensetzung werden natürlich nicht beachtet: Luxfer gegen Lucifer; val. die schon erwähnten zweisvrach-

lichen Bildungen, die besonders auch durch Nachahmung entstehen: Somatogen und Bitlagen zu Hämatogen. 2. In Bezug auf die Berwendung:

a) wie bei ben echten Suffigen ber Sprache (vgl. Rluge, Stammbilbungelehre) zeigt fich eine entschiedene Reigung zur Spezialifierung. Wie etwa im Altgerm. für Krankheiten, oder für Dienstverhältnisse, oder für Gefäße beftimmte Suffige das Borrecht erhalten, fo bier:

a) Gruppe -gen für Kraftmittel.

B) Gruppe -ol bevorzugt Mundwasser.

7) Gruppe -in und speziell -min (Kosmin, Mondamin) und -lin (Byrolin, Myrrholin, Glättolin), bevorzugen Dinge, die fich auf die Aflege des Körpers beziehen; freilich haben diese an sich schon die Oberhand.

b) Bu beachten ift, daß hier, wie in den eigentlichen Suffixbildungen, neben den vokalischen besonders produktive, erweiterte konsonantische Suffige fteben (vgl. Kluge, a. a. D.

3. In Bezug auf die Erfindung: Fast überall scheint Ein erfolgreiches Suffix zu führen. Die Gruppe -ol hatte trop Carbol ohne das berühmte Obol nicht ihren Umfang erreicht, ebenso wenig -in trop den vielen wissenschaftlichen Terminin ohne Rur ein erfolgreiches Reklamenwort wirkt produktiv. Calvero soviel Anklang gefunden wie: Es ist erreicht!, so befäßen wir eine ganze Gruppe auf -ero. (Soll man bies sonderbare Suffix auf das durch die lette Pariser Weltausstellung wieder populär gewordene Trocadero zurückführen?)

Für den allgemeinen Habitus ift natürlich die Tendenz auf laut klingende Endungen bezeichnend. Boller Bokal vor Liquida wird ent= schieden bevorzugt: -in, -yn, -an, -on, -ol; auch das Umgekehrte ift

nicht unbeliebt, aber isolierter: Larola, Kaloderma, Calvero.

Die aufgenommenen Eigennamen fügen sich dem Typus leidlich ein: Kolibri, Dalli, besonders Aladd-in. Die andern Worte und Sate follen nur mit ihrem Inhalt wirken.

4. In Bezug auf die innere Form:

Das Etymon — wenn solches vorhanden ist — bezeichnet bald das Material, aus dem das Mittel hergestellt ift (Holzin), bald den Stoff, den es vertreten foll (Zuckerin), bald auch den Gegenstand, den es abwehren foll (Migranin, nachbrudlicher in bem medizinischen Terminus Antifebrin), oder den Ort der Anwendung (Crinol). Jedesmal wird natürlich die Seite gewählt, die sich bem Erfinder als die wichtigste darstellt. — In Javol liegt möglicherweise eine scherzhafte Unlehnung an die Phrase "Ja wohl" unter gleichzeitiger Nachahmung des Typus Odol vor.

Möchte diese kurze Charakteristik zu weiteren Forschungen Anlaß geben, für die wir besonders die unerschöpflichen Namenflora der Getrante empfehlen!

#### Bur Studentensprache.

Bon

#### Erich Schmidt.

Schon in meiner Anzeige (Zeitschrift des Bereins für Bolkstunde V, S. 225) bin ich weit über die jorgsamen Grenzen der Belege hinaus=geschweift, die Kluges Buch innehalten will, weil ich hoffe, daß eine sehr erwünschte zweite Auflage nicht bloß manche neue Artikel bringen, sondern auch viele Ausdrücke reichlicher, als anfangs sein Ziel war, in der Litte-ratur nachweisen wird.

,Brav abschmieren": Menantes, Theatralische . . . Gedichte, S. 205. Apostel", in Dörfern predigende Theologen: Rebmann 1795 ed. Wustmann. Der Leipziger Student bor hundert Jahren 1897, S. 61. "auspauken" eine Sache: Immermann ed. Borberger 20, 75. — "Bären anbinden": Heine 2, 57. "Base" "Die Baase ist die Frau Wirthin Dicks in Kunith, sie wird auch Frau Ober-Pfanntuchen-Direttor angeredet": Marianus, Komifche Scenen aus ber afabenischen Welt 1832, G. 166. "Berappung": Goethe, Tageaus der afadentischen Welt 1832, S. 166. "Berappung": Goethe, Tagebücher 6, 206, Jena. "auf der Friedrichstraße die frommen Bernhardinerinnen", wie barmherzige Schwester: Helne 3, 182 (5, 335 "peripatetische Philosophinnen"). "beschwasen" einen, traktieren, also nicht im gewöhnlichen auch in Goethes "Hodzeitlied" erscheinenden Sinn: Poetischer Schnap – Sack, 1756, S. 91. "Bier-Professor": Stoppe 1, 131. Birkenmay: noch in Hertels Buckliade 1829, S. 44, Erlangen. "Plame": Lenz 1, 269. — "seiner Scharm anten": Goethe, Claudine, Der junge G. 3, 559. — "Chocoladisten", Spottname der Anhänger des studentischen Ehrengerichtes, Jena 1792: Goethe-Jahrbuch 19, 32. "Circumflex" nicht Schmiß, sondern leichter Rausch: Hermann Kurz 10, 86. — "Desinentia in x": zu meinen Belegen vgl. noch Lessing, Der junge Gelehrte 1, 2 "Ja, Herr Sohn, Menscher! Die Endung giebts gewiß nicht? Netrix, Lotrix, Meretrix" und Weberst Demokritos 8. Auss. 5, 159 (s. übrigens die große Kompilation 11, 297f. "Das komische Holden Des Geren Studenten", auch 1, 170f.). — "Dreiling 8-bruder" Theologen, die nur Oreierbrote frühstücken: Rebmann Wusstmann S. 46. "auf Duz krinken" und "Duzbruder": Holders 3 (1750), 268 f. — S. 46. "auf Duz trinken" und "Duzbruder": Holberg 3 (1750), 268 f. — "Etcetera" Hure: schon Grhphius, Horribilicribrifax ed. Braune S. 81. Zu meinen in der Rezension angeschlossenen Belegen für "15hut" (Stoppe 2, 181 "Funffzehn-Hut", Parnaß S. 499 "ber alte Fünfzehnhut") fiehe noch "Frawen-hut" in Luthers Schrift "Wider Hansworst"; Goethe schreibt unverblumt "Fozzen-Hut" im Personenverzeichnis zu "Hanswursts Hochzeit", das z. B. mit dem Kamen "Schlingschlangschlodi" in akademische Sphären (vgl. Kluge, S. 17), mit der oft nachzuweisenden, auch von Schöpf für Tirol angemerkten Bezeichnung "Kunkunkel" für eine Bettel in vulgäre weist. "extra gehn": Holberg 4, 367. — "Feix": Kist, Poetischer Schauplatz 1641, S. 127 "An einen sehr aufgeblasenen. aber doch nichts-wissenden Feur". — "Feuerreiter" Spikname der Tübinger Burfchenschaft wegen ihres Gifers: Rebicher, Erinnerungen 1884, S. 49 (S. 50 Burjasenjagair wegen ihres Eijers: Kehaler, S. 62 "schierungen 1884, S. 49 (S. 80 "Hauboden", S. 60 "wichsen" schemen", S. 62 "schießen"); K. Reicke, Meine Eitern 1897 als H. gebruckt S. 78 (S. 47 "Das letzte Froschenjahr", Pennalsjahr, Stuttgart 1819; S. 40 "Schuchen", Pennaler 1821; Tubingen 1821 f. S. 103 "Fibolia", S. 105 "treten" beim Trinken, Hauff S. 116 "sich pauken" "Brandercommerz" "Auswichs" "Suiten" S. 117 "verkeilt in Fanny" "Persfall" S. 124 "per sein"). "fibel": Schiller, Briefe 4, 370. — "gassatim": Goethe, Tagebücher 5, 183, Heibelberg. "Erütztich" auch Leipziger Bezeichnung bes frugalen Freitlsches: Rebmann = Wustmann S. 41. — "Haarige Kerle"

Marianus S. 172. "Der alte Hafe" Zechbruber: Marianus S. 186, altes Lieb. "hebräisch lernen" beim Pfanbleiher: Heine 3, 153. — "Kämmerling" Hering?: Marianus S. 207. "Kaffer": Marianus S. 170. "canalleus": Holberg 2, 382 u. ö; "canaillös": Chamiso bet Higg 1, 256. Karzer, zu Kluge S. 18: Hermann Forsch, Studentenbilder oder Deutschlands Arminen und Germanen 1835, S. 81 "Das Haus, von dem ich dir erzähle, ist serwährt, seitdem es Heine in seinen Reisebildern besungen hat er kannte es sehr genau), berläßt kein Frember Göttlingen, ohne fich borber zum Hotel de Bru-bach, ober wie es jetzt heißt, Hotel de Grefe, führen zu laffen. "Ragen= nusite": Lenz 1, 215. "keilen it G. Schwaß — K. Mayer, Ludwig Uhland 1, 214 — Dec. 1811 "Bielleicht wäre der Dickter auch für den Almanach zu keilen". "Kirchenversäumnis" Bauernschnaps: Marianus S. 154. "klopen": E. Heim (Der alte H. 2. 2. Aufl. S. 37) Halle 1768 "zehn Ant. muß ich ihm" E. Deim (Let alte H. 2. Auft. S. 31) Halle 1768 "zept Mrg. muß ich ihm"— dem Prof. Nietzh fürs Colleg — "klozen". "Knappen" bürgerliche Stubenten, die sich an die Abeligen berannachen: Kebmann-Bustmann S. 105. — "Knochen": Lenz 1, 310 "Kas reden wir weiter von dem Knochen", Marie. "Knotensinn": Heine 4, 19. "Komment": Goethe 1792, Goethe-Jahrsbuch 19, 23 "der wie eine Kranckeitsgeschichte merckwürdige Purschen-Comment". "Kümmeltürke": Goethe, Briefe 21, 222 "Wenn ich es recht übersehe und bedenke, so sie mit seine Konnt schon etwas Kümmeltürksische in ihn. Ich vollen Fernische einen so deutsche Allem Konnte geholt est ihre. habe niemals einen fo deutlichen Begriff von diesem Worte gehabt als jest". habe niemals einen so deutlichen Begriff von diesem Worte gehabt als jett". "Auhschwanz", Heine 7, 622 "ein großer Auhschwanz Jit für dich die gauze Welt". — "Meuble": Mährchens einer Amme 1764, S. 55 (auch S. 49) "abgelöffelte Weubles und Kasemädchens". "molum": Heim (Der alte H. S. 55) Halle 1770. "den Doctor mordatum rum tragen" Hosmanswaldauische Gebichte 6, 231. "Muse" Student: Redmann-Wustmann S. 16 "eine ehrsame Wusse" S. 26 "eine der ältesten Wusen". — "Nachtfräulein": Holberg 3, 84 u. ö. "Nassens für Vier: Maxianus S. 162. — "Olberger": Fischart, Eulenspiegel V. 4224. "auf den Pelz" trinken einem: O. L. B. Wolff, Naturgeschichte deutschen Studenten 3. Aust. S. 119. "Pelzkragen": Laukhor, Eulenkapper (Reudruck 1889) S. 111. Angeherveien unter Studenten. welche man in (Neubruck 1889) S. 111 "Angeberegen unter Studenten, welche man in der Studentensprache Belgfragen nennt, und deren Urheber mit Recht verhaft und unter bem Namen der Kilianbruftslede und ber Blauftrumpfe befannt find." "per brennen": Hermann Kurz 10, 71. "Philister": Marianus S. 222 "Burgphilim", Wirt des Burgkellers in Jena; S. 124 (eo-Sprache, Kluge S. 62) "Phileo" im Reim auf "schleo". "Prello" das, Prellerei: Marianus S. 222; in Schulpforta Bezeichnung für einen heimlichen Ausstug. — "Reschabit" in meinen Nachträgen ist aus Jeremias 35 zu erklären. "reiten": Uhland an K. Mayer (1, 88) Juli 1808 "Ich rathe Dir für Dein Examen bessonders den Proceh zu reiten." "Rußt" (Ruß): Rebmann-Bustmann S. 28 "so nennen die Pauliner-Bursche den Kassee". — "Schenkassche": Mährichens einer Amme 1764 S. 22 (herzeihen Sie mir diesen Ausbruck"). Schürzeneiner Amme 1764, S. 22 ("verzeihen Sie mir diesen": Ausdruck"). "Schürzenstipendium": Heines, 176. "Schuppen oder Stoßen": Goethe 1792, Goethe: Jahrbuch 19, 24. "Schwachmatiker": Mörike 1, 153. "Schwung", Ladensdiener: G. Schwad 1815 (Klüpfel, Se. 66). "Speck-Studenten" nennt Luther die üppigen in einer Kirchenmahnung gegen "Speck-Huren". "Sprißskie": Kalkora 2, 178 (R. 428. Reskerbirchie"). Studentenfutter": Alles wüchf e": Holberg 2, 178 (3, 428 "Pfefferbüchse"). "Studenten futter": Blismauer, Aneis eb. Grifebach S. 18. "fürzen" eine Beleibigung: Jmmermann 20, 78. Schulben: "wenn er dem Wirth oder Kneipier Schreibstunde oder Rechenstunde giebt" D. L. B. Wolff, Naturgeschichte S. 59. — "Theekessels" ennt Jmmermanns Oheim (18, 132) die nicht "Notten" Studenten; anders Lenz 1, 35, dom Überkochen. — "Reals und Verbals-Vologie": Lauchard, Eulenkapper Reudr. S. 150.

#### Tölpel.

Bon

Joh. Stosch.

Über die Etymologie von tölpel haben Paul und Heyne in ihren Wörterbüchern neue, z. T. fördernde Ansichten aufgestellt, denen ich jedoch nicht in allen Punkten beistimmen kann. Da ich das betreffende Wort eben für das Grimmsche Wörterbuch zu behandeln habe, ist mir daran gelegen, meine von den genannten Gelehrten abweichende Auffassung hier

in der Zeitschrift etwas genauer zu begründen.

Bekanntlich hat tölpel neben ber Bedeutung ungeschickter, täppischer Mensch' (1) noch eine zweite, die Paul mit 'Alop', Heyne mit 'Alop, Strunk', Wurzelende eines gefällten Baumes' umschreibt. Die beiden Forscher nehmen daher einen doppelten Ursprung des in Rede stehenden Wortes an, indem sie tölpel (1) auf mhb. dörper 'Dorsbewohner' zu-rücksühren, tölpel (2) dagegen für Weiterbildung eines älteren dolb (ober dolbe) 'Knüttel, Keule' (5. Grimm DWb. 2, 1221) erklären. Wit dem letzteren identifizieren sie das mit tölpel (1) gleichbedeutende dölp, das im Grimmschen Wörterbuch (2, 1232) mehrsach aus Hans Sachs belegt ift.

Bu diesen Aufstellungen möchte ich folgendes bemerken:

1. Es ift sehr richtig, daß für tölpel (1) die Herleitung aus mhd. dörper beibehalten wurde. Die allmähliche Umwandlung der älteren Form in die jüngere läßt sich an der Hand der Quellen Schritt serfolgen. Das Wort dörper, das bekanntlich als Übersetzung des frz. vilain aus dem Flämischen in die Rittersprache aufgenommen wurde, ist zuerst bezeugt um 1170 durch das zweimalige dorpericheit im Grafen Rudolf (s. Zeitschr. 2, 76). Lautliche Beränderungen erschur es in der Folgezeit einerseits durch Übergang des anlautenden dzu t (Assimilation an das p? vgl. Wackernagel zum Armen Heinrich 51), andererseits durch Bertauschung des r- mit dem l-Suffix (vgl. Wilmanns Gr. 2 § 208, 1), sodaß die vier Formen im Mhd. zu unterscheiden sind: dörper, törper, dörpel, törpel. Die beiden letzteren gehören dem späteren Mhd. an; aus ihnen entstand durch Umwandlung des inlautenden r in l (vgl. Wilmanns 1 § 114) das nhd. dölpel oder tölpel.

Recht beutlich läßt sich dieser Übergang an den beiden ältesten Neidhartdrucken beobachten: wie ich schon Zeitschr. 1, 374 anführte, kennt der undatierte Druck des 15. Jahrhunderts, der sich auf der Hamburger Stadtbibliothek befindet, nur törpel (einmal terpel verdruckt), das die der Ratsschulbibliothek in Zwickau gehörige Ausgabe von 1537 regelmäßig in tölpel umgeändert hat. Doch nicht hier erst begegnet die neue Wortsorm: sie sindet sich vielmehr schon bei Keisersberg und bei

<sup>1</sup> Belege aus Keisersberg bei Frisch 2, 376c und im DWb. 2, 1151 s. v. diltap. Belege aus Luther hier anzuführen ist überfüffig.

Tölpel. 295

Luther (vgl. auch Diefenbach 70<sup>b</sup> bijanus [beanus], ochs, puffel, tulpel. 1517), und ihre Entstehung bürfte noch ins 15. Jahrhundert

fallen (f. ben Schluß).

Wit der Umgestaltung der Form trat zugleich eine leichte Beränderung der Bedeutung ein: der Zusammenhang des Wortes mit dorf schwand aus dem Bewußtsein, sodaß tölpel nicht mehr in erster Linie den ungeschlachten Dorsbewohner, sondern allgemein den Menschen von plumpem Benehmen, rohem Gemüt oder grobem Verstande bezeichnet. Daher werden auch in der heutigen Sprache Zusammensehungen wie Bauerntölpel, Dorstölpel' keineswegs als Tautologien empfunden.

Was die älteren Formen dörpel und törpel betrifft, so haben sie. obwohl schon 1537 der Drucker des Neidhart glaubte sie ausmerzen zu mussen, weniastens nach dem Reugnis der Wörterbücher neben tölpel doch noch längere Zeit fortbestanden. Bei Maaler (1561) lefen wir 92b: dörppel, düppel, grober vnd vnuerstendiger, sine acumine homo, bardus; 404 a: törpel, der sich etwas zethun minder bewegt, dann ein stein, lapis de homine, ein schlufe, excors, murcidus; 411 c: turpel, torpel, bardus, idiota imperitus; ferner die Ableitungen 4042: törplisch, vngeschickt, knöpffisch, vastus atque agrestis motu corporis; törplachtig, vngeschickt, absurdus homo, torplächt etwarinn seyn vnnd nichts verston, plumbeum esse in re aliqua. Schottelius (1663) verzeichnet 1432: tölp, tölpel, törpel, dölpel; Stieler (1691) 2282: törpel, tölpel, tölp; und noch in Schmids schwäbischem Wörterbuch 133 ift dörpel als Bezeichnung eines zwergartigen Kindes oder Tieres angegeben. Mus der Litteratur freilich find mir fo spate Belege nicht bekannt.

2. Auch die Ansicht von Paul und Henne teile ich, daß tölpel (2) von tölpel (1) völlig zu trennen sei. Zwar ließe sich einwenden, daß, weil die Bezeichnungen für 'Kloß' u. dgl. so häufig in den Sinn von 'Grobian, Tölpel' übergehen, wohl auch die umgekehrte Entwicklung von 'Tölpel' in 'Kloß' denkbar sei. Wan war eben gewöhnt, die beiden Beseutungen nit einander zu verbinden. Allein eben darin, daß tölpel (2) die Bedeutung 'Kloß' habe, muß ich den beiden verdienten Lexikographen widersprechen. Ich glaube vielmehr, daß es etwas ganz anderes außsbrückt, was mit dem Begriff von tölpel (1) schlechterdings nicht in Zussammenhang zu bringen ist.

Man hat bisher nicht genug darauf geachtet, daß tölpel (2) nur in bestimmten, sest geprägten Wendungen vorkommt, nämlich über den tölpel wersen, stoßen, schupsen, führen, fallen. Und zwar sind diese Redensarten nicht, wie Paul meint, erst im 18. Jahrhundert gebräuchlich, sondern 2. T. weit älter; die eine von ihnen (über den tölpel wersen)

<sup>1</sup> Frischs Angabe (2, 376c) 'tölpel, truncus, stipes' beweist nichts für das Borstommen von tölpel (2) außerhalb der genannten Berbindungen, denn der Berfasser will damit nur die Grundbedeutung des Wortes anzeigen. Nur Stellen aus der Litteratur wären hier beweiskräftig.

findet sich sogar schon bei Keisersberg und bei Luther. Der Sinn dieser Formeln ist ja klar: die transitiven bedeuten 'einen Ungeschickten übers vorteilen', die intransitive (über den tölpel fallen) 'eine Ungeschick-

lichkeit begeben'.

Aber was soll der bestimmte Artikel in diesen Wendungen, wenn unter tölpel ein Rlot oder Baumstumpf verstanden ist? Über welchen Klot wirft man denn den Geguer, oder stolpert man selbst aus Ungeschicklichkeit? Es könnte sich doch nur um einen unbestimmten, zufällig im Wege liegenden handeln, der von dem zu Falle Kommenden nicht bemerkt wurde. Wan müßte darum statt des bestimmten Artikels vielmehr den unbestimmten erwarten, wie ihn in der That Abelung und Heyne, von richtigem Gesühl geleitet, in ihrer Erklärung einsetzen: "über den Tölpel fallen eigentlich über einen Klot fallen".

Wir müssen uns deshalb nach einer anderen Bedeutung von tölpel (2) umsehen, die den bestimmten Artikel zu rechtfertigen vermag. Und eine solche bietet sich und ungezwungen, wenn wir mit Frommann, Deutsche Mundarten 5, 238 ein Zusammenfallen von dorpel 'Thürschwelle' (DWb. 2, 1301) mit tölpel annehmen. Es wurde schon oben bemerkt, daß mhd. dörper später zu dörpel oder törpel geworden sei. Wie leicht konnte mit diesen Formen ein ursprüngliches dorpel 'Thürschwelle' in den in Rede stehenden Verbindungen verwechselt werden! Daher dann auch weiter der Übergang zu tölpel, ganz wie bei dörpel oder törpel!

Der schon bei Reisersberg vorkommende Ausdruck über den dölpel wersen würde also eigentlich bedeuten 'über die Thürschwelle, zum Hause hinaus wersen', womit in drastischer Weise das Verdrängen, das Lebersvorteilen des Mitbewerbers bezeichnet wäre. Der Nebensinn, daß der Geschädigte sich ungeschickt benommen habe, ist offenbar erst durch das misverstandene tölpel hinzugekommen. Die synonymen Wendungen, über den tölpel stoßen, schupken, führen, lassen sich natürlich ebenso aufsfassen, doch können sie auch bloße Nachbildungen der ältern Redensart sein. Das gleichbedeutende übertölpeln (eigentlich 'über die Schwelle wersen') ist mir zuerst aus Hans Sans Sachs bekannt.

Fraglich ist es, wie das intransitive über den tölpel fallen zu beurteilen ist. Man kann dabei an das Betreten oder an das Verlassen des Hauses denken. Wer beim Eintritt über die Schwelle stolpert, der fällt, wie die Redensart lautet, mit der Thür ins Haus; wer beim Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Keisersberg: einen über den dölpel wersen, decipere imprudentem bei Frisch a. a. D. Luther, Tischreben (1568) 239 a.: hertzog Friderich . . ist weidlich voern tölpel geworsten vnd betrogen worden vom selbigen bischos.

Dunckt sich der that halb wol geschickt,
Das er ain vberdolpelt hab.

Darmit du mir zu hilff bist kommen,
Dasz ich hab uberdölpelt ihn.

9, 155.

<sup>\*</sup> Halls es nicht ebenfalls als bloße Nachbilbung aufzufassen ist. Ich kann bie Formel erft aus bem Anfang bes 18. Jahrhunderts belegen. Bgl. Ludwig, Teutschenglisches Lexiton (1716) 1991: er fiel heszlich über den tölpel, er begieng einen großen

Tölpel. 297

lassen des Hauses über die Schwelle stolpert, der beginnt seinen Weg mit einer Ungeschicklichkeit. Lessing schreibt einmal (5, 81): wollen wir wohl sehen, ob der Gaul nicht gleich über die Schwelle gestolpert ist?' d. h. ob nicht gleich zu Anfang des Buches ein Fehler vorkommt? Bei welcher Gelegenheit nun aber auch das Fallen gedacht ist, jedenfalls zeigt der über die Schwelle Stolpernde sein Ungeschick.

3. Was endlich das aus Hans Sachs bekannte Wort dölp ungeschickter, täppischer Mensch' betrifft, so ist zunächst zu dem Grimmschen Artikel (DWb. 2, 1232) nachzutragen, daß es bereits seit dem Ende des 15. Jahrhunderts auftritt und daß es, ebenso wie tölpol, bald mit media, bald mit tonuis anlautet. Da dieses dölp oder tölp sast stets Umlaut zeigt, kann es mit dold Keule' unmöglich identisch sein, wie Paul und Henne annehmen. Ich habe schon in meiner 'Umfrage' Istick. 1, 374 die ansprechende Ansicht von Kluge mitgeteilt, daß es wahrscheinlich aus tölpol hervorgegangen sei, indem man dieses sür ein Deminutivum hielt und dazu tölp als neues Grundwort bildete. Bgl. auch Bechstein, Germ. 8, 333. Daß die Form tölpol (mit inlautendem 1) erst bei Keisersberg zu belegen ist, während tölp bereits bei Hans Folz vorkommt, scheint mir gegen die Auffassung Kluges nicht so schwer ins Gewicht zu fallen: Keisersberg ist gewiß nicht der erste, der die Form tölpol gebraucht hat, sondern man kann dieselbe wohl schon für die letzten

Um zum Schluß meine Ausführungen kurz zusammenzufassen, so glaube ich: 1. tölpel (1) = 'ungeschickter, täppischer Mensch' geht zurück auf mhb. dörper 'Dorsbewohner'. 2. tölpel (2) in den Redensarten über den tölpel werfen 2c. ist Umbildung von älterem dorpel 'Thürschwelle'. 3. tölp oder dölp 'ungeschickter, täppischer Mensch' ist

Verkürzung von tölpel (1).

Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts voraussetzen.

Schnitzer; W. Aramer, Teutsch-italiänisches Dictionarium (1724) 2, 1100: über den tölpel fallen, tombolare sul balordo, cioè far qualche atto da balordo; serner O. Lind, Teutsch-schwedisches Wb. (1749) 1539 u. a.

Teutschischimebisches Wb. (1749) 1539 u. a.

1 Bgl. außer ben von Grimm angesührten Belegstellen noch: Tolp als fingierter Bauernname bei Hand Folz, Fastn. Sp. 337, 20. Luther 9, 739 (Weim.): sprech ich, das der dechan von Parisz mit seinen sophisten grobe esell (die H. hatte zuerst tolpen, bann pussel) seyn.

Sans Sachs, 9, 24, 23: was fragten wir denn nach dem tölpen?

<sup>14, 311, 5:</sup> ich musz den dölpn examinirn.

<sup>17, 215, 13:</sup> es wer gnug, wenn du werst ein bawer, der dölppen einr von Zeiselmawer.

Schottelius 1432: tölp, tölpel, törpel, dölpel. Stieler 2282: törpel, tölpel, tölp. Später noch bei Boß vorkommend:

<sup>&#</sup>x27;Ein bünnbackichter Schuft, ein Tölp'! Shakelpeare 2, 394; 'Mißhanbelt wie der ärgste Ged' und Tölp, Dem je ein Streich gespielt ward!' 2, 401.

#### Fechten.

Bon

#### F. Rluge.

Im St. 28b. a unter fechten habe ich für das westgerman. 3tw. ein älteres Averbo (fiuhtan, fauht, fauhtum, fauhtans) nach der u-Reihe vorausgesetzt und damit für das Deutsche Übertritt einer alten u-Wurzel in die o-Reihe angenommen: ich hatte dabei die Möglichkeit angedeutet, daß anglf. feohtan feaht mit u-Diphthongen und als richtiger u-Ablaut Run habe ich in der eben erscheinenden dritten Auflage anzuseten mare. meines angli. Lesebuches (Halle 1902) das angli. Ztw. durchweg mit echten Diphthongen angesetzt und damit stelle ich mich in Gegensatz zu Sievers' Angli. Grammatit § 388, wo in herkommlicher Weise feohtan foaht mit unechten Diphthongen und als e-Ablaut fteht. Aber Sievers' Regel § 388, die "Berba auf r ober h + Konsonant" behandelt, ist zu beanstanden: der ganze Paragraph bietet - von foohtan abgesehen kein einziges Bim., das eine Regel für Zeitworte auf h + Konsonant rechtfertigte - und damit tann biefer Baragraph für unfer Berb gar nicht in Betracht tommen, oder es mußten für das Angli erft noch Beweismaterialien beigebracht werden, und ich glaube, sie fehlen. wir uns zum Ahd., so behandelt Braune § 338 unser 3tw. als e-Ablaut bei derjenigen Klasse von Berben, in denen meist "I oder r vor dem Burzelvokale" fteht. Braunes Regel hat den Borzug vor der Sieversichen Regel, daß die Entstehungsursache ("I ober r vor dem Burzelvotal") ben bisher bekannten Ablautserscheinungen gerecht wird, während Sievers mit der Formulirung "h + Konsonanz" den genetischen Gesichtspunkt beiseite läßt. Aber auch unter den von Braune § 338 angeführten Berben nimmt föhtan eine Sonderstellung ein, insofern als es das einzige Berb ift, bei dem weber r noch l ein Spiel ist. Bon Verben mit innerem ht gehört in die e-Rlasse im Abd. nur flehtan, bei dem das 1 vor e wichtig ist. Aber daß fuhtum-fohtan durch fluhtum-flohtan beeinflußt ift, ift des= wegen unwahrscheinlich, weil fuhtum fohtan urwestgerm. ift, während flöhtan von je nur ein beschränkteres Berbreitungsgebiet hatte. Denn angli. flohtenfot - falls es bierher gehört - zeigt bas Bartizip in einer frühen Isolierung.

Wenn nun fuhtum-fohtan im Averbo alt sind, so liegt der Verdacht einer alten u-Wurzel nahe. Und man wird mir zugeben, daß ein angls. Averbo féchtan féaht fuhtum fohten sich durch nichts von dem u-Abslaut bécdan béad budun boden, d. h. dem normalen u-Averbo untersscheidet. Man begeht doch wohl einen Fehler, wenn man glaubt, in fechtan eine korrekte Entsprechung von ahd. föhtam mit Brechungs-vokal (Sievers angls. Gramm. § 83) anzunehmen. Denn bekanntlich tritt vor ht im Westsächs, i für zu erwartendes eo ein: eniht ahd. knöht, Pihtas älter Peohtas, riht ahd. röht, die Insel Wiht älter ((at.) Vecta.

299

Bekanntlich ift anglf. heht benn auch mit e anzuseten. Zahllose Denkmäler, die stets eniht und riht für eigtl. knöht und röht haben, sagen regelmäßig foohtan — und daher nehme ich in dem Berb den Ablaut éo — éa — u — o nach der u-Reihe an. Ein zu erwartendes fyhtan fihtan 3. Plur. fyhtad fihtad ift nicht geläufig. Jedenfalls macht die Unnahme von Brechung für feohtan lautliche Schwierigkeit, aber die Annahme von u-Ablaut für feohtan nicht. In diefer Erwägung habe ich schon in der 6. Auflage des Et. Wbs. feohtan als u-Wurzel vermutet. Jest, wo ich diese Bermutung im Anglf. Leseb. 8 durchgeführt habe, war eine Darlegung meiner Gründe am Plat. Meine Vermutung hat natürlich einen starken Halt an dem schon lange vermuteten Zu= sammenhang von angls. feohtan mit lat. pugna Rampf' und seiner Sippe, die einer ibg. Wg. pug entstammt.

Leider hat das German. keine alten Wurzelnomina zu unserm Berb erhalten, so daß die ursprüngliche Wurzelgestalt sonst noch klar bezeugt Man nimmt mit Rudficht auf die außergerman. Berwandtschaft meist an, daß das t des westgerm. Berbs ursprünglich prasensbildend war. Diese Frage ift vom Standpunkt bes German. aus nicht zu entscheiben, wie denn auch das t in ho. flechten fest ist, also wurzelhaft zu sein scheint.

Ist der von mir vermutete u-Ablaut angli. feohtan feaht fuhton fohten als zu Recht bestehender erblicher u-Ablaut anzuerkennen, so ergiebt sich darnach für das Althochdeutsche zweierlei: Die ahd. Formen fuhtumes - gifohtan sind alte echte Formen, woran man ja nach der Übereinstimmung mit dem Anglf. teinen Grund hat zu zweifeln. Dann aber muß föhtan faht auf Übergang in die o-Reihe beruhen. Und dieser Übertritt ist für das Ahd. verständlich, das mit dem Averbo von flöhtan flaht die Symmetrie fuhtumes gifohtan - fluhtumes giflohtan aufweist. Das Angli, das kein floohtan aufweist, konnte feohtan unbeeinflußt und rein bei dem alten u-Ablaut bewahren.

Noch ein Punkt, den ich vermutungsweise hier anreihe, spricht gegen ben von Brugmanns Gror. II, 2, 1039 verteidigten Zusammenhang von fechten mit lat. pecto = gr. πέκτω. Was von dieser Wurzel im Germ. erhalten ift, beutet auf eine andere Bedeutungsentwicklung bin. Denn anord. fer 'Schaf' wird dazu gehören. Aber ich glaube, noch ein anderes Wort dazu fügen zu können. In einer Urkunde von 858 (Sweet OE Texts S. 438) werden namhaft gemacht XX lamba and XX fehta. Das Wort ist noch ungedeutet. War feht (= ar. πεκτός Bart. mit To-Suffix) ein altes substantiviertes Partizip als Bezeichnung für das geschorene Schaf?

## Mene und seltene Wörter auf -ling.

Bon

#### Dr. J. Ernft Bülfing.

Die Kölnische Zeitung Nr. 791 vom 8. Ottober 1899 enthält in bem Auffate "Westbeutsche Radreise. III." folgenden Satz: "... wo jene ... Augenlider den blonden Stamm von anderen Blondlingen unterscheiden". — In der Bonner Zeitung vom 2. Juni 1900 (Nr. 129) hieß es in einem Berichte aus Österreich: "Der Kaiser antwortete:...., und ließ den Frechling stehen".

Beibe Wörter fehlen bei Grimm, Paul, Henne, Sachs Willatte, Muret-Sanders, auch bei Wilmanns (D. Gr. H. § 280a.); auch Sanders kennt Blondling' noch nicht, wohl aber Frechling', das er im Ergänzungs-

Wörterbuche aufführt und mit "Kladder. 22, 7b." belegt.

Mübling' wird im D. Wtb. mehrsach aus Pestalozzi und einmal aus Goethe belegt, und zwar als schweizerisch (denn Goethe habe es wohl von Lavater — in einem Briefe an diesen wendet er es an — oder von dessen Landsleuten gehört). Sanders aber belegt es auch aus Jahn, und ferner in seiner Zeitschrift (7, 372. 39) aus Roseggers Wirt an der Mahr', wo er es als Verdeutschung für marodo mit Recht empsiehlt.

Genüßling' habe ich in Fuldas Einleitung zu seinem Luftspiel "Die Kameraden" gefunden, wo es (Stuttgart, Cotta 1895, S. 7) heißt: "Ich habe zu zeigen versucht, daß die Hoffnungsfreudigkeit unverbrauchter Seelen zu stärkeren Glücksempsindungen begabt, als die müde Gier verswöhnter Genüßlinge". Auch diese Bildung auf eling scheint selten zu sein, denn im D. Wtb. steht dafür nur je ein Beleg aus Goethe und aus Barthold, während 'Nießling' und 'Genießling' mehrsach belegt sind. Im Sachs-Billatte und im Muret-Sanders sehlt 'Genüßling' ganz— sie haben aber beide 'Genießling'—, und Sanders bringt für 'Nießling' und 'Genießling' ältere Belege, aber nur im Ergänzungsbande in Form einer Anmerkung zu 'Genießling' unser 'Genüßling' mit allerdings mehren neueren Belegen.

Der Zweigverein Berlin- Charlottenburg des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins hat bekanntlich als Verbeutschung für Baby' das Wort 'Aleinling' preisgekrönt. Dieses Wort ist nicht ganz neu, wenigstens führen es Muret-Sanders und Sachs-Villatte an; Jener nun übersetzt nur "narrow-mindet follow, pedand", Dieser aber "homme potit ou à vues étroites", so daß nach ihm 'Aleinling' nicht nur 'kleinlicher Mensch' bedeutet, sondern auch 'kleiner Mensch'. Nach Grimm und Sanders aber kommt es doch nur in jener ersten Bedeutung vor, und sie belegen es mit der einzigen Herderschen Stelle: "Kleinling des Jahrshunderts! Haft du dazu nicht Hand und Nerve, so mache du Knötchen und spiele!" Sanders, Muret-Sanders und Sachs-Villatte — nicht aber

Grimm (Hildebrandt) — tennen als zweite Bedeutung von 'Rleinling'

die Bezeichnung der Pflanze 'Centuculus minimus'.

In einer Besprechung dieser und der anderen preisgekrönten Verbeutschungen in der Unterhaltungs-Beilage zur Täglichen Rundschau' vom 20. Juni 1901 erwähnt Saalseld, daß diesem 'Rleinling' schon in klassischer Zeit der 'Peinling' (Pedant), sowie neuerdings der 'Beinling' (Bezeichnung für den oberen Teil des Strumpses) vorausgegangen seien. Dieser letzte wird bei Muret-Sanders und Sachs-Billatte aufgeführt und auch bei Grimm, Sanders und Herz erwähnt, aber ohne Belege, da es ja auch wohl in der Schriftsprache kaum vorkommt. Jenes aber — 'Peinling' —, übrigens wie 'Rleinling' eine ganz vortreffliche Versdeutschung für 'Pedant', sinde ich in keinem Wörterbuch erwähnt; bei Grimm (Lexer) steht es nur als Nebenform von "Peinlein" — 'Knecht des Beinigers, Henters' aus Mathesius belegt. 1

Bonn, Juli 1900 und August 1901.

### Miscellen.

Bon

R. Sprenger (Northeim).

Gewohne = gewohnt.

Weigand bemerkt in seinem Deutschen Wörterbuch I. S. 688: "Das alte geläusige Abj. gewohn ist im Nhb. untergegangen und dafür das Part. Prät. gewohnt, bei Luther gewonet eingetreten". Daß diese Bemerkung nicht richtig ist, beweist Lessings Minna von Barnhelm I, 12, wo Werner spricht: "Das verwünschte Dorf, ich kanns unmöglich wieder gewohne werden". So nach Lachmanns Text, während die gewöhnslichen Ausgaben, auch die Schultexte, gewohnt setzen. In meiner Heimatsstadt Quedlindurg war die Form gewohne früher in der Umgangssprache noch gedräuchlich. Das End-s beruht vielleicht auf niederdeutschem Einsluß, wo die Form gewoene schon in der älteren Sprache belegt ist; (5. Mnd. Wb. II, 106).

Munteln.

Im Hannoverschen Sonntagsblatt vom 2. Juni 1901 S. 224 lese ich: "Da ist das Los des einsachen Arbeiters besser, dem bei harter Arbeit sein Stück Roggenbrot mit Wurst und gutem Käse herrlich schmeckt, wie das Schnalzen seiner Zunge und das appetitliche Munkeln beweist". Das Wort ist in der hier anzunehmenden Bedeutung "behaglich kauen", soviel ich weiß, bisher nicht belegt. Zu vergleichen ist münggelen in

¹ Bgl. jest Karl Müllers "Materialien zur neuhochbeutschen Bortbilbung I." in diesem Bande S. 186 ff., wo von den von mir hier besprochenen Bilbungen auf zling nur Genüßling, Kleinling und Beinling erwähnt werden.

gleicher Bebeutung, das aus Stalders Schweizerischem Idotikon in M. Heynes D. Wb. II, 882 aufgeführt wird. Möglich, daß der ansgeführte Artikel aus schweizerischer Quelle stammt; doch könnte der Aussbruck auch in Norddeutschland mit Anlehnung an engl. to munch entstanden sein. In den mir zugänglichen niederdeutschen Wörterbüchern ist das Wort in dieser Bedeutung nicht belegt, doch wäre eine Verwechslung mit nd. mummeln möglich, das in zwei Bedeutungen vorkommt: 1. heimlich reden (wie auch munkeln) und 2. kauen wie zahnlose Leute und Kinder.

#### Remachen.

Fr. Spielhagen, Was die Schwalbe sang. Leipzig, Ph. Reclam jun. S. 283: "Jochen beutete mit einem bei ihm höchst ungewöhnlichen Eiser auf die drei Fahrzeuge, welche in der That, während sie disher in großen Abständen hintereinander den Kurs nach Norden gehalten hatten, plözlich alle auf einmal Re machten und direkt auf das Land zukamen". Der Ausdruck Re machen, der dem Zusammenhange nach "Kehrt machen" gleich sein muß, stammt jedenfalls in diesem auf Rügen spielenden Romane aus dem Niederdeutschen, kann aber mit dem allgemein gedräuchlichen dat schip rê (rêde) maken "bereit halten" nicht gleichbedeutend sein. Kê! ist aber auch Kommandoruf des Kapitäns an die Mannschaft, sich bereit zu halten, um das Schiff zu wenden (vgl. u. a. Ten Doornkaat Koolmans Oftsries. Wörterbuch III, 20), und daher stammt jedenfalls der von Spielhagen gedrauchte Ausdruck. Natürlich ist Kê! niederd. — bereit, und nicht etwa aus dem Lateinischen zu erklären, wie in der Berliner Rda "einem etwas re-geben; gieb mir 5 Fennige re!"

## Schwindler = Betrüger.

Wie M. Henne in seinem DWb. III, Sp. 541 berichtet, nennt Abelung Schwindler nur in der Bedeutung eines Mannes, der unbefonnen handelt, ohne Bernunft waat, und belegt es in dem Sinne von Betrüger, Industrieritter erft aus Frentags Soll und Haben, während im Grimmschen 28b. Bb. 9, Sp. 2677 auf Ave-Lallemand verwiesen wird. Auch im Niederdeutschen, wo übrigens das Wort in vielen Mundarten zu fehlen scheint, bezeichnet es nach Schützes Holftein. Idiot. Bb. 4, 439 nur einen Raufmann, der sich in leichtfinnige Unternehmungen einläßt. In England bezeichnet swindler ichon in alterer Zeit nach Webster: "one who obtains money or goods by false pretenses". banach schon an und für fich mahrscheinlich, daß das Wort im Sinne von "Betrüger" aus bem Englischen übernommen ift, fo läßt fich der bestimmte Beweis liefern, daß es in der Mitte des 18. Jahrhunderts von den Deutschen in England so gebraucht wurde. Friedrich v. d. Trenck schreibt in seiner Lebensgeschichte (Ausg. v. Kohut, Leipzig, Phil. Reclam jun. S. 233): "Ich war persönlich in London (Tr. trieb damals Weinhandel im Großen) und wurde durch einen Betrüger (in London

303

Schwindler genannt) so schändlich berückt, daß ich auf einmal achtzehnhundert Guineen auf eine Art verlor, deren treue Erzählung der Nation wenig Ehre machen wird. Die Schuld lag eigentlich an meinem Schwager, einem jungen Wenschen, der die Weine abfolgen ließ, ehe er das Geld in Händen hatte. In England ist aber kein Gesetz gegen solchen Betrug." —

teilen = engl. to deal.

Engels Philosoph für die Welt, Ausg. in Reclams U.-Bibl. S. 160: "Ein einziger ganz gemeiner Mann in der Stadt, ein Leinewandhändler, der sein natürlich ganz gutes Gesicht durch keine Brille verderbt, und auch sonst mit der Frau Hill nichts zu teilen hatte — denn sie trug keine Leinewand, als aus Holland — dieser war klüger als alle und traf glücklich das rechte Fleckchen". Nach dem Zusammenhange scheint "mit jemand etwas zu teilen haben" eine Übersetzung des engl. to deal with a. p. "mit jem. Geschäfte machen, Handel treiben". Ühnlich wurde früher in meiner Vaterstadt Quedlindurg das im Mnd. Wb. III, 305 verzeichnete parten — teilen gebraucht: "Ich habe mit dir nichts zu parten" (— zu thun). Möglich, daß auch diese Wendung der Umgangssprache zu der Verwendung von teilen in diesem Sinne Veranlassung gegeben hat.

#### Mus Clemens Brentanos Schriften.

Ich benutze die "Kritisch durchgesehene und erläuterte" Ausgabe von J. Dohmke, Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, die zwar nur eine Auswahl, aber wohl alles das enthält, was von allgemeinerem

Interesse ift.

1. Ländisch abj. findet sich im Deutschen Wörterbuch 6. Bb. S. 120 nur in ber Bebeutung "bem Lande angehörig". In Brentanos "Aus der Chronita eines fahrenden Schülers" (S. 47) lefen wir: "Da ließ ich die Augen fröhlich in der Kammer herumschweifen und sah auf dem Schemel ein neues Gewand liegen . . . . Es war dies aber ein feines blaues Wams, um die Lenden gefaltet und gestutet, und rot und weißes Beinkleid von ländischem Tuch" u. f. w. Der Herausgeber vermutet, daß hier landisch im Sinne von "niederlandisch" ftehe. Es handelt fich aber um eine Nebenform von lundisch "aus London ftammend, spater bom Tuche auch bloß fein, ohne daß man mehr an die Herkunft von London bachte". (Henne im D. Wb. 6. Bd. S. 1302); vgl. auch Schmeller-Frommann, Bayr. Wb. I, 1488 und das Mittelniederd. Wb. von Schiller und Lubben II, 748, wo auch die Rebenform lindisch (mit Anlehnung an linde, weich?) angeführt wird. Man konnte an einen Schreib= ober Druckfehler benken, doch wird die Anlehnung an "Land" bestätigt durch eine bei Schmeller a. a. D. verzeichnete Stelle: "Item der Mudenthalerin einen schwarzen landischen Rod". Schmeller vermutet also mit Unrecht, daß hier lündisch zu lesen sei.

2. Ebb. S. 67. Und er gab mir drei Bilblein aus seinem Gebetbuch, das war St. Jörgen Bild, meines Baters, Ritter Jörgen von ber Laurenburg, Patron . . . und St. Johannsen mit dem gülden Mund Bild u. s. w. Gemeint ist Johannes Chrysoftomos, der besonders in älteren niederdeutschen Schriften als der "lerer mit dem gulden

munde" bezeichnet wird.

3. Die Anrede Christi in dem Liede von der Taube S. 82: "Ja, meine Taube, komm herein, Wohn hier in meinen Wunden" erinnert, an den 3. Bers in Schenkendorfs Gedicht auf den Tod der Königin (Luise): "Sink in Schlummer, aufgefunden ist das Ziel, nach dem du schrittest, Ist der Kranz, um den du littest, Ruhe labt am Quell der Wunden". Danach sind die letzten Worte im Sinne der Mystiker doch wörtlicher zu verstehen, als sie Matthias in seiner Auswahl aus der patriotischen Lyrik der Befreiungskriege (Vieleseld, Belhagen & Klasing, 1897), S. 129 auslegt: "Unter dem Quell der Wunden ist die Ruhe in Gott zu verstehen, von dem ja alles Leid kommt, von dem es aber auch geheilt wird". Es ist bemerkenswert, daß andere Herausgeber von Sammlungen patriotischer Lyrik die Verse ohne Erklärung lassen.

4. Das Märchen von Gockel und hintel S. 145: "Laß dich nicht irr' machen, glaub' du mir, dein Baduh ift dein, und alle Frankfurter Stadtsoldaten und selbst die Geleitsreiter mit dem Antichrift an der Spitze können dir es nicht wegnehmen. Wenn der Hg. die Geleitsreiter als "reitende Gendarmerie" erklärt, so ist dies nicht richtig. Man nannte vielmehr die drei Kompagnien der Bürgerkavallerie so, die "das Geleite einzuholen" hatten; siehe Goethe's Dichtung und Wahrheit 5. Buch.

(Werte. Bempeliche Ausg. 20. T., S. 177).

5. Ebb. Ich war lange Zeit gar traurig, als habe sich das Paradies in meinen Händen in ein goldenes Wart' ein Weilchen und ein silbernes Nichtschen in einem niemaligen Büchschen verwandelt. Br. hat den eigentümlichen Ausdruck jedenfalls aus dem Volksmunde. Mir drohte die Mutter wohl, daß ich zu Weihnacht ein goldenes Nirchen (nix —

nichts) und ein silbernes Wart' ein Weilchen bekommen werde.

6. Ebb. S. 226. Die Frankfurter Brenten werden als eine Brezelsart erklärt. Die mir bekannten Aachener Brenten, die man jest allentshalben verkauft, haben nicht Brezelform, sondern die von langen, schmalen Streisen. Woher mag die Benennung stammen? Nach Weigands D. Wb. I, 262 und Schmeller I, 263 bezeichnet Brente ein kufenartiges hölzernes Gefäß mit niedrigem Kande. Ober ist es das bei Schmeller verzeichnete Brente = Taze? Ein seines Gebäck in Form von Tierklauen ist z. B. das in hiesiger Gegend beliebte Nienburger Biscuit.

# Sprachliches zu Uhlands Graf Cberhard.

1. Flug = Flügel. M. Heyne. D. Wb. I, 946: heralbisch beißen ein Baar Ablerflügel, ein Flug. Auch in Uhlands Schlacht bei

Reutlingen I, 3 (Wild rauschen ihre Flüge) ift Flug = Flügel. vgl.

Schmeller, Fr. Bayer. 28b. 1, 790. die Flüg = ber Flügel.

2. Huf und Horn. Ebb. III. 2 soll alte Stabreimformel für "Pferd und Rind" sein. Dünter in seiner Erläuterung von Uhlands Balladen S. 294 will Huf auf kleines Bieh (Schafe) Horn auf Rindwieh beziehen. Er verweift auf G. Schwab. Bei ihm heißt es: "Die Kammerboten in Schwaben" 8. Märe:

Der Alemannen Herzog liegt in dem stillen Wald, Sein Roß geht auf der Weide, kein Huf und Horn erschallt.

Hier ist aber Horn = Jägerhorn. — Huf (Klaue) und Horn geht beibes auf die weggetriebenen Rinder. Man sagt noch ähnlich: "Es soll

feine Rlaue und fein Schwang übrig bleiben".

3. seltsam listig. Das "seltsam-list'ge Wort", Döffinger Schl. 10,1, bereitet den Erklärern Schwierigkeit. Dünger, S. 299 meint: "Seltsam, weil es Eberhard im Augenblicke spricht, wo er den bittersten Schmerz verheimlichen muß". Man hat nicht beachtet, daß U. den Ausdruck Erusius entlehnt hat, und daß in der älteren Sprache das Abv. seltsam, wie selten als Verstärkung gebraucht wird; seltsam listig ift also nur

= "überaus listig".

4. Fint hat wieder Samen. In dieser Rda., die U. ebenfalls seiner Quelle entlehnt hat, wird Samen meist falsch durch "junge Brut" gebeutet, während schon Holland es richtig durch "Vogelsutter" erklärt hat. Dünzer a. a. D. S. 296 schließt sich zwar Hollands Erklärung an, umschreibt aber den Vers folgendermaßen: "Der Fint verhungert nicht (das Geschlecht wird nicht aussterben)". Der Sinn ist vielmehr: "Num geht es uns wieder gut". Man vergleiche Hebels Schapkäftlein d. rh. Hrb. her. v. D. Behaghel S. 264: "er sagte, jest sei's Zeit nach Karlsruhe in die Komoedie, denn er lebe wie der Vogel im Hanfsamen", und Ger. Gotthelf, Ausgew. Werke, Cotta 4. Bd. S. 127: "So war Hans Verner da abermals wie ein Vogel im Hirse".

## Schwenke, nicht Schenke!

In Uhlands Ballade von den sieben Zechbrüdern heißt es St. 5f.:

Sie wandern rüstig mit dem Frühen; Bald steigt die Sonne drückend heiß, Die Zunge lechzt, die Lippen glühen, Und von der Stirne rinnt der Schweiß — Da rieselt so helle Bom Felsen die Quelle.

Wie trinken sie in vollen Zügen! Doch als sie kaum den Durst gestillt, Bezeigen sie ihr Misvergnügen, Daß hier nicht Wein, nur Wasser, quillt:

O fabes Getränke! O ärmliche Schwenke. Es ift wohl nicht zufälliger Druckfehler, sondern beabsichtigte Anderung bes Setzers, wenn wir in manchen Sammlungen z. B. in den "Balladen beutscher Dichter her. v. D. Hellinghaus, Münfter 1889" S. 365 Schenke statt Schwenke lesen. Wir brauchen uns nicht über die Anderung zu wundern, da das Wort in den gedräuchlichen Wörterbüchern, wie dei Hehne und Weigand, nicht zu sinden ist. Ich glaube, daß Uhland, als er das Wort bildete, an das Volkslied vom edlen Rebensaft bachte:

Man spricht wol: in dem Meien seind uns die brünlein gsund; Ich glaubs nit bei mein treuen, es schwenkt eim nur den mund.

Und tut im magen schweben, drum wills mir auch nicht ein; ich lob die edlen reben, die geben uns gut wein.

Die Bedeutung, die Uhland mit dem Substantiv Schwenke verband, kann danach nicht unklar sein. Es ist etwas, das nur wert ist, daß man sich den Mund damit spült. Auch das Berbum schwenken in den Bersen des "Schenk von Limburg":

> Der Graf hat sich erhoben; Er schwenkt den Becher klar, Er füllt ihn an bis oben, Hält ihn dem Kaiser dar

wird noch in Schulkommentaren fälschlich burch "hin- und herschwenken" erklärt, so daß klar als nachgestelltes Abjektivum zu Becher gehören müßte; klar schwenken ift aber hier = "rein spülen".

Noch erwähnen will ich, daß in Th. Echtermehers Auswahl Deutscher Gebichte 32. Aust. (1897) S. 122 erklärt wird: "Schwenke (mhb. swanc) = Wendung, Sturz z. B. einer Flüssigkeit".

## Bum Bergog Ernft.

1. Schluft und Schlucht.

B. 1386. Und nur die Schluft, die auch das Naubtier birgt, War uns Herberge.

B. 1852. Ein Felsstück, bas wir rollen in die Schlucht, Sperrt die Berfolger aus.

Aus diesen Stellen ergiebt sich, daß Uhland die oberdeutsche und die niederdeutsche Form des Wortes in verschiedener Bedeutung gebraucht, indem er Schlucht — Felsenspalt; Schlust, wie Lenau (f. Hennes DWb. 3, 400) — Höhle gebraucht. Hierbei will ich bemerken, daß sich Schlust noch als Name eines Forstortes am Brocken erhalten hat.

2. Achter = Geächteter. B. 502 u. 1372. Uhland hat den Ausdruck ohne Zweifel alten Rechtsquellen entnommen (vgl. Sachenspiegel ed. Homeher III, 16, 3; achtere, echtere). Im "Bersuch eines bremisch-

niedersächsischen Wörterbuches. Bremen 1767 Teil I, S. 291 steht: "Echter, ein Geächteter, der in die Acht erklärt ift. Renner (Bremer Chronit; nur hofl.) unter dem J. 1547: Der Keys, Maj apondare ungehorsame Rebellen, wedderwerdige Fiende und Echter." Bal. auch Schiller-Lübben, Wind. Wb. I, S. 9 u. 623. In den Schulausgaben des Trauerspiels lefen wir gewöhnlich, daß Achter ursprunglich ber Bollzieher der Acht, das Wort aber fpater auf den Geachteten übertragen fei. Eine folche Übertragung ist nicht denkbar. Dibd. sehter bebeutet vielmehr benienigen, welcher den andern verfolgt, den Feind. (f. Dibb. 286. I, 17) Diese Bedeutung hat aber auch noch Achter B. 499 ff.:

> Aus kaiserlicher Macht und nach dem Schluß Der Fürsten steh' ich und erkläre dich Bormals der Schwaben Herzog, Ernft ben Zweiten, Als Feind des Reichs, als offenbaren Achter.

Achter ist hier deutlich = "Rebell" und mit Reichsfeind finnverwandt.

## Bücherschan.

Über Richard M. Meyers Bierhundert Schlagworte. (Schluß zu Heft 2-3, Seite 256-276.)

Runbschau steht irreleitend unter 1874. Ich tenne allerdings Robenbergs Schrift jum Jubelseste seiner Deutschen Rundschau nicht, glaube auch gern, daß mehrere Zeitschriften den Namen von Robenberg entlehnt haben; aber bas Wort war doch als feitstehende Bezeichnung für manche schriftsellerische Beröffentlichung längst üblich und zwar mit der Kraft eines Schlagworts. Ich erinnere hier nur an die uns alten Leuten bekannten seit dem Juli 1848 in der Kreuzzeitung erscheinenden monatlichen, später vierteljährlichen Kundschauen des Magdeburger Gerichtspräsidenten von Gerlach. Lange Zeit in den Kreisen der Konservativen als hohe Offendarungen Verstet, wurden sie ebenso sehr angesochten und verhöhnt von den gegnerischen Barteien und brachten bier ihrem Berfaffer ben schmitchenben Beinamen bes Rundschauten ein, ben ich threm Verfasser den schmickenden Beinamen des Kundschauten ein, den ich gegen Ende der sunziger Jahre in Berlin entweder im mündlichen Verkehr dernommen oder im Kladderadatsch gelesen habe. Stand er wirklich dort, so möckte man ihn am liebsten auf D. Kalisch zurücksühren. Auf keinen Fall aber kann man dem Jahre 1874 eine besondere Bedeutung für die schlagwortartige Verwendung des Wortes Aundschau beilegen, auch wenn man der damals begründeten Zeitschrift Rodenbergs alle ihr zukommende Achtung zollt. Nachsträglich sei hier bemerkt, daß der Kundschauer wiederholt im Ckoder und Nobember 1848 die preußische Nationalversammlung zu Berlin wie die deutsche Austrafturt des Souderänitätsschaftschiede Schotzuk der ersten zwölf Nundschauen Schotzuk der erften zwölf Rundschauen S. 42, 48, 63 (Berl. 1849).

Db man lieber von Schlagwörtern als von Schlagworten reden muffe, bleibe bahingestellt, da ber gewöhnlich zwischen Worten und Wörtern gemachte Unterschied doch nicht freenge durchgeführt wird. Als gleichbebeutender Ausdruck erscheint, in den Wöb. fehlend, Schlagreden: \*ein gesstreicher Kopf, welcher sich in wizigen Schlagreden auszeichnete\*. Immermann, Epig. 351 (Recl.).
Schlechthinig, als Schleiermachersches \*Gesug\* von Guzkow im Jahre 1843 getadelt, brauchte doch nicht grade unter dies Jahr gebracht zu werden.

Denn nicht burch Guitlows Tabel ist bas Wort in Umlauf gekommen ober etwa jum Schlagwort geworden, sondern es war damals, wenigstens unter Theologen und Philosophen, schon längere Zeit bekannt als besonderer Schleichermacherscher Ausdruck. Bgl. Schleierm., der christl. Glaube 1, 169 (Werke 1, 3 Berlin 1835): 'das schleichthinige Abhängigkeitsgefühl'; ebd. 48; 'eine der unvollkommenen Liebe coordinirte Umbiegung des schleichthinigen Abhängigkeitsgefühls'; ebd. 1, 169: Beim klarften Bewußtfeyn ber ungehemmteften Gelbstthätigkeit bleibt boch die Schlechthinigfeit bes Abhangigfeitsgefühls . . . unverringert'. Dies Hauptwort, so wenig es auch taugt, sollte im DB6. nicht fehlen, und schlechthinig mußte aus seinem Erfinder Schleiermacher, nicht erst aus D. Friedr. Strauß belegt werben. Beiläufig fei hier an bas in biefer Bf. 1, 279 aus Nicolais Gundibert beigebrachte Schlechterbingig erinnert, mit beffen Bilbung bort Rants oft gewaltsame Schulfprache nicht uneben verspottet wird. Das im Sinne von blog im DWb. aus Grimmelshausen, im Sinne von absolut erst seit Kant belegte schlechthin steht so auch dei Zinzendorf, Wundenlitanei S. 37 der Ausg. v. 1757: "Man kan von einem Menschen gar oft nicht schlechthin sagen, daß das seine natur ist, was er gutes thut". In der Ausgabe von 1747 sehlt dies schlechthin noch.

Daß der Schmöker durch "altes Buch" im DWb. nur mangelhaft erklärt wird ist einleuchtend skeuse bet Sch. Se. Bed. das Bearst das unsaufen wird ist einleuchtend skeuse der Sch. Bed. das Bearst das unsaufen

wird, ift einleuchtend, ebenso, daß sich der Begriff des unsaubern, raucherigen, nach Tabak riechenden gern damit berbindet. Ich bemerke bazu, daß das zur Bezeichnung eines gemeinen Tabaks gebrauchte Wort Aneller auch als gleichbebeutend für den Schmöker auftritt. Ginen gedruckten Beleg dafür habe ich nicht, wohl aber die persönliche Erinnerung an diesen Sprachgebrauch von

Prenglau her.

Schneidig wird als Gegensatzum sog. Wadenstrümpfler als berüchtigter älterer Terminus' bezeichnet. Bielleicht waren bestimmter die 70er und 8der Jahre als die zu nennen, in benen schneibig sich vom Schlagwort zum gedankenlos gebrauchten Modewort der Kraftrede (bei jungen Offizieren, Studenten und Symmasiasten) entwickelte, um dann dem Überdruß und dem Spott zu verfallen. Schneidig zur Bezeichnung schneller, kräftiger Bewegungen belegt das DW6. mit Recht aus Arndt, da dieser das Wort liebt. Bgl. Arndt, Reise durch Schweden 4, 182 (1806): 'die Ebenen Schonens und die dickere Buft mogen auch wohl eimas von dem Rafchen und Schneibigen ber oberen Schweden weggenommen haben'. Ebb. Reifen (burch Deutschland, Franfreich u. f. w.) 3, 236 (1803): "als Redner sowohl wie als Mensch macht der kühnere und schneidigere Arena, auch ein Korfe, eine andre Figur als sein Landsmann'. Ebb. 4, 336: 'ein französierter Köllner mit bem dreiedigen französischen hute, ben halbstiefeln und bem turzen fliegenden Bopfchen, indem er zugleich mit frangofischer Schneidigkeit und Bebendigfeit umberzugeben versucht, ift das lächerlichste aller lächerlichen Dinge'. Gbb. 4, 313: 'Ware ber Rieberlander eine Zusammenschmelzung der beiden Nationen, so müßte er lebendiger und schneidiger sein als der lebendigste und grätigste Deutsche. Etwas anders Arndt, Wanderungen und Wandlungen \*119: Porf war ein ächtestes Musterbild altpreußischer Schroffheit und Schneibigkeit'.

Schnobbrig im übertragenen Sinne mag, wie Meyer annimmt, zuerft im J. 1858 von Solitaire verzeichnet worden fein. Ablich in Norddeutschland war die Übertragung des Wortes zur Bezeichnung des Borlauten, Dummdreiften, Überklugen schon längst. Weber scheint mir übrigens den Begriff zu tief philosophisch zu fassen, mährend das Wort wohl nur derb schimpft. Auch möchte ich es nicht als Erzeugnis des großstädtischen Jargons' betrachten, ba ich es grade höufig in der Berbindung "schnoddriger Berliner" seit meiner Knabenzeit gehört habe. Dies aber so zu erklären, daß es den Berliner bedeute, der sich durch den Gebrauch des unerfreulichen Ausdrucks demerklich mache, scheint zu gesucht. Sine Milderung aber haben die "schn. Redensarten wohl ersahren, wenn man sie häusig durch "koddrige R." ersetzt hat.

Schrullen soll im J. 1854 noch ein sehr unbekanntes Wort gewesen sein, weil J. W. Löbell davon redet, daß man zu besondrer Kränkung Tieck das "niederdeutsche, sonst in der Schristprache kaum vorkommende Wort "Schrullen" aufgestöbert habe. Löbell hat sich hier eben geiert. Weigand beiegt sa Wort aus Musaus, und im DW6. sieht ein Beispiel aus d. J. 1742; andre giebt Sanders. Dazu wäre verschrullt zu sügen, das ich kürzlich

1742; andre giebt Sanders. Dazu wäre verschrullt zu sügen, das ich fürzlich in einer der älteren Schriften Guzkows gelesen habe.

Selbstverwaltung wird ohne Grund unter dem J. 1870 verzeichnet. Denn wenn einmal, worauf Meyer zurückgeht, Alex. d. Warsderg im J. 1870 gefchrieben hat: "Heute soch nicht auf ein Jahr zu beschräften. Ob das von Mittermater übersetzte Buch Franz Liebers: "Uber dürgerliche Freiheit und Selbstverwaltung beisgetragen hat, weiß ich nicht zu sagen; wirksamer nach dieser Richtung ist vielleicht das zwei Jahre später (1862) erschienene Buch Fischels über die englische Berfassung gewesen, in dem sehr häusig von Selbstverwaltung geredet wird. Auffällig kann es scheinen, daß in des hochverdienten Oberpräsibenten von Vinkselchon im J. 1815 erschienenen Buche "Darstellung der innern Berwaltung Großeritanniens" die Selbstverwaltung zwar deutlich darzestellt, doch nicht mit dem uns nun lange gesäusigen Worte bezeichnet wird. Vorhanden war dies ja schon; vgl. Rhein. Merkur 81 (3. Juli 1814): "mit Recht fordert die Kirche das Gut und dessen Selbstverwaltung zwrück". Später steht es dei Siebenpfeisser, Zwei gerichtliche Vertseidigungsreden 30 (1834): "Es giebt ein deutsche Volk, und mündz, vollzährig, reif, verlangt es die Selbstverwaltung. Im DW6. X, 502 (1900) wird die Selbstverwaltung nur durch zwei Stellen aus Treitsselbs und aus Visänarcks Ged. u. Erinn. belegt, in Heynes kleinerem W6. selbst das Wort ganz.

Seine Sporen verdienen ist doch ein viel älterer Ausdruck, als es nach Meyers Ansührung aus Kürnberger (1876 u. 1877) scheinen könnte. Hier würde Meyer befriedigenden Aufschluß in Heynes Wb. gefunden haben, der es aus Hauff und (wie schon Sanders) aus Schillers Don Karlos belegt; Schiller aber braucht es hier schon im uneigentlichen Sinne und schlagwortartig.

Den überwundenen Standpunkt, bessen häusige Berwendung im 3. 1868 getadelt wird, hält Meyer für einen dem getadelten Dichter (J. G. Hisper) noch frisch und underbraucht erscheinenden. Dagegen läßt sich natürlich nichts sagen; denn mancher hält sür frisch, was andern als sehr verbraucht erscheint, wie man an dem Fortleben des schon der 50 Jahren getadelten Wortes Jetzeit sehen kann. Als Schlagwort wurde der Ausdruck schon der Fahren getadelten Wortes Jetzeit sehen kann. Als Schlagwort wurde der Ausdruck schon der Jahren empfunden, so von Bilmar in den Schulreden 149 (aus d. J. 1842): "Wer hat sett, das Wachsen des Bartes oder gar das Schwabenalter, das dielbelohte, abzuwarten, da Bart und Schwabenalter unzweideutige Zeichen "längst überwundener Standpunkte", Zeichen des "alten Eisens" sind, welches unter den Plunder und in die Rumpelkammer geworfen wird". W. Menzel in seinen Denkwürdigk. 301 sagt von Strauß: "Was hegel noch verschleierte, sagte Strauß ganz offen, und laut ging durch die Welt der Rus: "Die Evangelien sind Mythen, das Christentum ist ein Wahn, sein Standpunkt überwunden". Heinem Leben Jesu den Ausdruck gebraucht habe, und vielleicht vor krauß in seinen Leben Jesu den Ausdruck gebraucht habe, und vielleicht vor krauß in seinen "höheren Standpunkt" begegnet, nicht der "überwundene"; doch kann ich diesen übersehen haben. Böllig als Schlagwort erscheint der üb. St. in Franz Zieglers Gel. Keden 19 (vom 16. April 1849): "Diese Standpunkt, glaubte ich, wäre "überwunden." Den "höheren Standpunkt" im Übergange von der rein örtlichen zur schlagwortartigen Aussalpsung haben wir schon längst früher, so bet Ladater Verm. Schristen 2, 201 (1781): "Feder Vernich ist Wensch; als solcher sieht er hundert Sachen anders an als der Christ, der einen höhern

Standpunkt hat. In seinem tiefern finnlichen Standpunkt fieht er vieles

nicht, was er seben follte'.

Streber war in der allgemein üblichen Bedeutung nach Bähr im J. 1867 'in den meisten deutschen Ländern noch unbekannt'. Meher fügt hinzu, daß Bismarck im J. 1858 noch das ältere Wort Stellenjäger gebrauche, das steilich nicht jede Abschattung des 'Strebers' wiedergebe. Das klüngt ja durchaus, als ob Bismarck das Bort Streber noch nicht früher gebraucht hätte. Aber wir lesen doch, wie auch in Heynes Wb. zu finden ist, in dem Brieswechsel Bismarcks mit dem General Ludw. don Gerlach 242 als Außerung Bismarcks dom 9. März 1865: 'Schweinitz empfehle ich Ihnen als einen drauchbaren Menschen, eitwas Streber, aber das ist natürlich, wemm man mit grauen Heutigen Schlagwort, erscheint der Streber dei E. M. Arndt, Geist d. Zeit 4, 431 (1818) 'Was nun besonders die Reinigung, Besserung, Erhedung und Bereicherung der Nuttersprache betrifft, so sind, wie mir däucht, viele der red-lichsten Streber und Eiserer sür sie auf dem falschen Wege. Im tadelnden Sinne, etwa gleichbedeutend mit unserm Machtstreber gebraucht Arndt 'der Alimmen de', so d. d. det \*2134 (1807): 'Alles diente dem Klimmen den Chapoleon) als Gerüst... Hate er eine Stufe erstiegen, so ließ er es hinter sich fallen'. Der Streber und das Zeitwort streben haben dann in jüngster Zeit, dielleicht sein oder zwölf Jahren, eine weitere Begriffsentwicklung durchgemacht, indem bei Studenten und natürlich (wenigstens in Universitätsstädten) auch bald bei Gymnasiasten der seisig Arbeitende, auch wenn man ihm nicht Lobssuch das destreber wied, sieher dem ganzen Abend gestrebt!' sagt, dielleicht über sich selber staunend, der Student, nur um auszudrücken, das er einmal den Abend hinter den Büchern gesessen, nur um auszudrücken, das er einmal den Abend hinter den Büchern gesessen, nur um auszudrücken, das er einmal den Abend hinter den Büchern gesessen, nur um auszudrücken, das er einmal den Abend hinter den Büchern gesessen, nur um auszudrücken, das er einmal den Abend hinter den Büchern gesessen.

Das Wort stetig führt Meyer an, um an ihm klar zu machen, daß bie Borstellungen hochgebildeter Manner, die nicht gerade gewerbsmäßige Wortforscher find, hinfichtlich des Alters oder der Berechtigung des Wortes oft recht irre gehen. Gneisenau nämlich und Clausewit auf der einen und zwei preußische, den Staatstanzler Hardenberg beratende Regierungs- ober Geheimräte streiten über die Zulassigteit des Wortes stetig, und Harbenberg stellt sich schlichtern auf die Seite der Kriegsmänner, indem er das Wort stetig "als neue Creation" gesten läßt, obgleich er es als deutsch noch nicht kennt. Meyer berichtigt die un= richtigen Borftellungen der Rate, scheint aber über das Leben des Wortes ftetig selber nicht ausreichend unterrichtet zu sein, wenn er noch besonders hervorheben zu muffen glaubt, daß für Gothe etwa feit 1795 Stetigteit ein liebevoll gezu intiffen zuwöruck vollz füt Golie eind felt 1753 Sterksteit ein twedool gespflegter Ausdruck gewesen sei. Ich gebe einige frühere Besipiele, da Meher hier von Stetigkeit skiechthin und nicht von Stetigkeit als Schlagwort redet. Lavater Physiogn. Fragm. 4, 309 (1778): "Fülle, Beschränktheit, Behaglichkeit, Stettigkeit"; ebd. 312: "es ist keine Stätigkeit in seinen Charakter zu bringen". Lessing, Hamb. Dramat. Stück 45, 3: "Nichts kann uns von der Stetigkeit der Handlung besser versichern als die Stetigkeit der Borstellung'. Stieler hat finon Stätigfeit als continuatio, perpetuitas, constantia, assiduitas, perseverantia und pertinacia. Frisch freisich hat wohl stetig, doch nicht Stetigkeit, Hederich im Promptuarium Latinitatis (1729) hat beide Wörter. Dem gegens über müffen schon die Bebenken ber beiben Rate Harbenbergs etwas auffällig Aber vielleicht hat Fontane, der den gangen Streit erzählt, teine recht zuverläffige Überlieferung. Denn daß die Rate Harbenberge und diefer felbst bas Wort stetig überhaupt nicht für deutsch gehalten hätten, ist mir auch bei williger Würdigung wortgeschichtlicher Unkenninis mancher großen Herren boch nicht recht glaublich; vielleicht wird nur die lobende Bermendung des Wortes in einem Nachruf für Scharnhorft gegen ihr Sprachgefühl verstoßen haben. Ihnen mag nämlich das Wort stettg ober stätig nach älterem Sprachgebrauch noch als Beiwort eines Pferdes im Sinne von stätisch (widerspenstig, eig. nicht bormarts gehend) geläufig gewesen sein, und bann tonnte ihr Ginfpruch

in der guten Absicht erfolgt sein, aus dem Nachruf einen nach ihrer Meinung wenigstens möglichen störenden Rebengedanken sern zu halten. Das ist natürlich nur eine Bermutung, und zwar eine unsichere; ich mache also auch nicht den Anspruch, durch sie Mehrens Mittellung zu berichtigen. Aber seine Behauptung, daß stetig "ein allgemein gedrauchtes Wort jedenfalls erst nach 1813 geworden" sel, erscheint doch hinfällig. Zunächst hat Weigand schon (außer den mhd. Belegen) sür stetig zwei aus der Lutherschen Bibelübersetzung gegeben: "Ein närrlicher Sohn ist seines Baters Herzeleid, und ein zänkisches Weid ein stetiges Triesen" und "Gin zänkisches Weid und ein stetiges Triesen, wenn es sehr regnet, werden wohl miteinander verglichen" (Spr. Salom. 19, 13 u. 27, 15). Luther hat auch unstetig, z. B. im Sermon von guten Werken A 3b (1520): "alle tay dyr unstetigen zeit, die dir geden sein. Auch das Abv. stetig ist längst vorhanden, und der mit dem edangelischen Kirchenliede Vertraute denkt hier sogleich an die Berse von Joh. Schüt († 1690):

"Mit Mutterhanden lettet er Die Seinen stetig hin und her".

Daß Stimmung ums Jahr 1838 wieder ein Lieblingswort der nervösen Zeit geworden sei, bleibe unangesochten. Man vermißt nur die Angabe, wann sich dieser schlagwortartige Gebrauch schon früher gezeigt habe. Dazu könnten die den Meyer auch östers angesührten Bambocciaden dienen, in denen 1, 193, 195, 196, 197 (1797) so viel von Stimmung geredet wird, daß man die Stichelet auf einen damaligen Wodeausdruck beutlich erkennt. Daß endlich nach Nevers Angabe Goethe und Schiller das Wort Stimmung \*auf die glücklichen Wosmente der dichterischen Empfängnis beschränkt\* hätten, läßt sich nicht gut behaupten; das übermütig scherzende:

"Rehmt die gute Stimmung wahr, Denn sie kommt so selken"

ift doch auch von Goethe (Generalbeichte).

Thron und Altar zu einem Schlagwort verbunden belegt Meher durch Berfe aus dem J. 1794, und auch mir steht kein weiter hinauf reichendes Beispiel in beutscher Sprache zur Berfügung. Für das Französische hat Gr. Privatdozent Dr. Wahl in Freiburg die folgenden zusammengestellt und mir burch den Herausgeber dieser Bi. freundlich zugesandt. Ich bringe sie hier, ohne von dem Meinigen etwas hinzuthun zu können. Eine Abordnung der Geistlichkeit erklärt im J. 1765 durch ihren Sprecher dem Könige von Frankreich: 'Sire, quelle est donc cette nouvelle puissance, qui prétend s'établir à la fois sur les débris de l'autel et sur ceux du trône? (Mémoires de Weber, éd. Berville et Barrière 1, 94). Aus einer Dentschrift ber Geiftlichkeit an den R. b. Frankr. bom 15. Suni 1788: 'le trone et l'autel reposent sur les mêmes bases et n'ont que les mêmes ennemis' (Archives parlementaires 1. Série 1, 377a). Spater, doch ebenfalls im J. 1788, ertlart diefelbe Geiftlichkeit dem Konige: 'C'est, en effet, au pied du trône comme au pied des autels que tous les cœurs doivent s'ouvrir avec confiance'. Ein weiterer Beleg (aus ben 70er Jahren bes 18. Shbts.) bei Gomel, Les causes financières de la révolution française 1, 165 (Paris 1892). Gehr häufig ift ferner bie Berbinbung in ben Berhands lungs ober Situngsberichten (Cahiers) bes Jahres 1789, 3. B. in ben Berichten ber Geiftlichkeit bon Armagnac (Arch. parlem. 1, 2, 64), Clermont-Ferrand (ebb. 2, 59), Dax (ebb. 3, 87), Nantes (ebb. 3, 652), Provins (ebb. 5, 445) Luerch (ebb. 5, 483). Der Akademiker Brunetière spricht in seinen Études Critiques 2, 222 die Bermutung aus, daß der Ausdruck le trône et l'autel zur Zeit der Enchclopädisten entstanden sei. So weit Herr Dr. Wahl in seiner sehr dankenswerten Mitteilung. Die Häufigkeit der gestissentlichen seit 1765 belegten Zusammenstellung macht es mir übrigens wahrscheinlich, daß auch der entsprechende deutsche Ausdruck schon vor 1794 vorkommen wird; einstweilen aber bleibt er noch zu finden.

Die Übergangsstufen als Schlagwort belegt Meher aus b. J. 1842 (Laube). Etwas früher sinden wir die Einzahl bei Joel Jacoby, Bilder und Zustände aus Berlin 1, 146 (1833): "Die Übergangsstufe zu meinem höheren besseren Daschn"; dann bei B. Menzel, Litbl. 1836, Kr. 19, S. 73h: "alle vermittelnden Übergangsstufen". Görres, Triarier 107 (1838) hat Übergangssormationen. Überzeugungstreue wird unter dem J. 1850 behandelt und gegen Bilmar mit Necht verteibigt. Ob es nun vorzugsweise "von den doktrinären Bilder benutzt" worden ist, bleibe schingestellt. Bgl. Florencourt, Polit.

Aberzeugungstreue wird unter dem J. 1850 behandelt und gegen Bilmar mit Necht berteidigt. Ob es nun vorzugsweise von den doktrinären Liberalen benutt worden ift, bleibe bahingestellt. Bgl. Florencourt, Polit., trail. u. lit. Zustände 241 (1840): "Wo jegliche Spur von Lebenswärme, von "Überzeugungstreue", wie Histz selbst sich schon ausdrückt, entschieden mangelt [bei Gustow), da kann von keiner Reise die Rede sein". Florencourt schreibt also in diesem aus dem J. 1839 stammenden Aussass das Wort Überzeugungstreue ausdrücklich dem bekannten Freunde Chamisse das Wort Überzeugungstreue ausdrücklich dem bekannten Freunde Chamisse zu. Bgl. auch Florencourt, Fliegende Blätter über Fragen der Gegenwart 3, S. 17 (Uber Czerst, Lyd. 1846): Mangel au Aufrichtigseit und an Überzeugungstreue, listige welkliche Berechnung sag thm gewiß nicht zu Grunde". Florencourt, Kolit. u. s. w. Bustande 1 hat auch Überzeugungslosigkeit: "Wer kann die Dummheit, die Neberzeugungslosigkeit borher berechnen?"

Uferlos können wir nur in der von Meher hinzugefügten Berbindung uferlose Flottenpläne als Schlagwort anerkennen; denn das Wort uferlos ist doch auch in übertragenem Sinne längst gebraucht worden. Allbekannt zusnächst ist aus Platens Tod des Carus die vorletze Zeile: "Untergang und Schande wälzen ihren uferlosen Strom", wo freilich nur der ganze Gedanke ein Bild enthält, das Wort uferlos selbst aber im eigentlichen Sinne stehe Uhnlich Pfizer, das Baterland 216 (184.): "wenn man nicht bloß in Phantasiesebilden schwelgen will und die Gedanken, wie ein Schiff ohne Mass und gerrlosem Weere treiben sollen". Wehr uneigentlich schwe Armboucht E. M. Arndt das Wort Uferlosigkeit in einem Briefe an Bethmann Hollweg vom 6. August 1848; s. Arndt, ein Lebensbild in Briefen, hsg. v. H. Welsner u. R. Geerds, S. 450: "Welche Uferlosigkeit ich meine? die religiöse".

Bom Übermenschen ist nachgerabe genug gerebet, und nachdem gar das Überbrettl seinen Siegeszug angetreten hat, ist die Bilbung neuer Hauptwörter mit Über- zum geistlosen Philistersport geworden (Barnums Überelefanten), und es thut nicht not, dergleichen Gebilde sestzuhalten. Aus früherer Zeit seien nur erwähnt die Überpoeten im Freimittigen 1803, Nr. 140, S. 558b: "Unsere Überpoeten müssen die Ansicht des Berfasters natürlich sehr gemein sinden. Übernatur, das Sanders erst aus Riehls Wanderbuch nachweist, steht nicht bloß in Menzels Litbl. 1830, Nr. 7, S. 28b, sondern mehr als sunfzig Jahre früher in Labaters Physiogn. Fragm. 4, 83 (1778): "aller Genieen Wesen und Natur ist Übernatur, Überkunst, Übergelehrsamkeit, Übertalent — Selbsteben".

Daß Berliebtheit in den Beiträgen zur deutschen Sprache (1794 und 1796) noch besonders belegt wird, als wäre es ein neues oder seltenes Wort, sindet Meyer mit Recht befremdlich oder überstüffig — denn das Wort steht schon bei Abelung —; über das Auskommen des Wortes wird freilich damtinicht viel gesagt. Man kann aber wohl danach fragen, zumal da das Wort im DW6. mur durch zwei Stellen aus Paul Helpe und aus Keller, also wortgesschichtlich ganz ungenügend, belegt wird. Vor Abelung scheint es nicht verzeichnet zu sein, aber man sindet es in der Borrede Zinzendorss zu seinen Gedichten (1735): "Kennzeichen der wahren Verliebtheit". Zinzendors hat das Wort auch später, z. B. in seinen Kunderreden 327 (1758): "so wird eine solche berzlichkeit, zärtlichkeit, attachement und verliebtheit in Ihn daraus, daß". Es wäre nicht aussallend, wenn Zinzendorf das Wort aufgebracht hätte; es würde aber ebenso natürlich erscheinen, wenn man es schon dorher bei einem Wysitser wie Angelius Silesius fände.

Bogelperspektive halt Meyer, in Anbetracht, daß Feuchtersleben im

J. 1840 noch à voie [Drudfehler für à vue] d'oiseau gebroucht, für einen erft spater geläufig geworbenen Musbrud. Dann aber weift er barauf bin, baß thn Tied schon im J. 1828 vereinzelt gebrauche. Das ist eine rein wortgeschichtliche bom Schlagwort gang absehende Bemertung, die man boch gewiß nur in dem Sinne auffaßt, daß Meyer das Wort Bogelperspettive erft aus bem I. 1828 kennt. Dagegen muß wieder auf Sanders verwiesen werden, der die B. schon durch zwei Stellen aus Göthe belegt. Dazu süge man Jean Pauls Levana, 1, 302 (1807) = \*1, 203 (1814): \*auch ohne die Bogelperspektive der zweiten Welt. Der Ausdruck scheint erst mit dem 19. Ihd. Verbreitung zu sinden. Schwan wenigszens in seinem franz-deutschen Web. 4, 740° (1787) würgt jämmerlich an einer übersetzung des französ, a vue d'oiseau (d'hird. Alle): \*fine die Kroge fone die K delle): für die Bogel, für die Schwalben sichtbar; so wie die Bogel, die Schwalben etwas aus der Luft herunter sehen. Man bedient sich dieses Ausdrucks besonders in der Zeichenkunst von einer Zeichnung, die so gemacht ist, als wenn man die Gegenstände von oben herunter sabe. Il a dessine cette ville à vue d'oiseau, er hat die Stadt so gezeichnet, als ob man sie wie ein Bogel aus der Luft herunter sahe, wie sie sich dem von der Höhe herabsehenden Auge zeigen würde. Die letzte Bemerkung scheint übrigens aus dem Kriegslerikon bon Eggers, Sp. 1280 (1757) entnommen zu sein, wo wir in abnlicher Breite finden: "plan à vue d'oiseau ist ein Ris, der etwas so vorbisdet, als sahe man es von oben herab, wie ein Bogel in der Lust". Catel übersett à vue d'oiseau ohne Bild durch "von oben herab"; er scheint den Ausdruck Bogelperspektive nicht zu kennen. Müller im Berbeutschwörterbuch der Kriegssprache 374 (1813) giebt à vue d'oiseau wörtlich: "nach Bogelsicht" und ebenso in seinen Ges. Schriften hrsg. von Barnhagen S. 399 (1814): Erheben wir uns einmal schwebend über unsern Erbball und betrachten wir ihn nach Bogelsicht von oben her, so werden wir finden' u. s. w. In demselben Sinne führt Sanders aus Kurnberger (Der Amerikamübe, 1855) das sonst in andrer Bedeutung befannte Wort Bogelichau an. Bum Ausgangspunkte Meyers zurückfehrenb, möchte ich aus Feuchterslebens französischem Ausbrud nicht schließen, daß damals die Bogelperspektive noch kein Schlagwort gewesen sei, vielmehr aus des Barons von Baerst Buchtitel Cavalierperspektive entnehmen, daß damals (1836) die Bogelperspettive, an die fich doch die Cavalierperspettive augenscheinlich anschließt, durch häufigen Gebrauch schon zu nedenber Nachbildung herausgefordert hat.

Boll und ganz wird zum J. 1850 zusammen mit unentwegt als eine spätere unentbehrliche Perle von Schützensestner erwähnt. Damit ist über das Austauchen des Ausdrucks und seine schlagwortmäßige Anwendung sehr wenig gesagt; man könnte sogar aus Meyers Worten herauslesen, daß voll und ganz erst später als 1850 zu einem Schlagwort geworden sei. Wusmann in den Sprachdummh. \*353 weist darauf hin, daß voll und ganz als eine Art Lückendüßer schon in Tieck übersetung von Shakespeares Antonius und Cleopatra vorkommt. Es hat dort aber noch nicht den Ton der mundfüllenden Wendung, den wir später an ihm kennen. Als fertiges Schlagwort aber tritt es uns entgegen in Arndts Brief an König Friedrich Wilhelm den Verten vom 9. März 1849 (Arndt bei Meisner und Geerds S. 468): "Ja, erhabener König und Herr! Groß ist die Gesahr des Augenblicks; aber herrlich ist auch der Preis, der dem Mute winkt. Dir bleibt keine Mitte mehr: wage voll und ganz deutsch zu sein, wage Ketter und Halter des ganzen Baterlandes zu werden. Borher haben wir bei ihm An meine lieben Deutschen 3, 265 (1842): "ein ganzes volles Leben". Kein Schlagwort, sondern nur eine Fille des Ausdrucks zeigt dich in einer Predigt vom Haupmann zu Capernaum S. 5 (aus d. J. 1634, Bress. Schotbibl. 4 N 43): "Ein jeder Haupfmann dat sich zu besseigen, die Jahl ganz und vollig zu haben". Berstärtungen von ganz wie von voll begegnen uns öfters, beide Arten bei Arndt. Bgl. Geist der Zeit 3, 345 (1813): "dann erst werden wir unsere Bestimmung, ein Weltvolk zu sein, ganz und

würdig erfüllen'; Geist der Zeit 4, 395 (1818): 'allein aus dem Gleichgewicht ber irdischen und himmlischen Kräfte geht der recht volle und fertige Mann hervor'. Bgl. auch Wienbarg, Menzel und die junge Litteratur S. 5 (Mannsheim 1835): 'Hörtet ihr nicht, wie voll und start das Zuckerwasser rauschte,

worin fein Narciffus fich fpiegelte?"

Borurteil wird als Schlagwort aus dem J. 1807 angeführt durch Mittetilung einer Stelle aus dem Drama "Die Liebe im Zuchthause" (von Jul. d. Boß). Man möchte aber deutlich nachgewiesen sehen, ob das Wort damals als neu erschien oder nicht. Daß man am Ende des 18. und im Ansange des 19. Ihden vor urteils des Ausers eine und selber dorurteils vor urteils oder deutlich den Kampf gegen Borurteile zu sühren und selber dorurteilsfrei oder vorurteils os zu sein suchte, wird delleicht durch einige andre Bespiele einleuchtender gemacht. Schlegels Athenäum 2, S. 312 (1799): "Woher hat sie doch ihren Charakter, ihre Borurteilslosigkeit genommen? Herber 6, 406 (Borrede zu der 2. Ausl. der Schrift Gott, 1800): "Sin dorurteilsfreier liberaler Sinn". Litterarssch artist. Anzeiger LXVIII zurchteilsfreier liberaler Sinn". Litterarssch artist. Anzeiger LXVIII zurchteilsgreier Geele nachempsunden sein". Etwas früher vorurteilvoll dei Ladater, Schriften 2, 217 (Brief vom 5. Jan. 1779): "Du bist unabhängig von den suthenden Borurtheilen der Borurtheilvollen Welt". In unsern Tagen tritt uns das Wort vorurteilsfrei als Schlagwort oder vielmehr als dershüllender Ausdruck häusig in Zeitungen entgegen, wenn ein "vorurteilsfreier" Mann als Gatte gesucht wird oder sich anpreist. Borurteilsfrei Kiestein sichen Mitgift über das vielleicht bedenkliche Borleben der künstigen Gattin hinwegsieht.

Das Wunderkind war wohl zwei Menschenalter hindurch die gewöhnliche Bezeichnung des im J. 1800 geborenen ungewöhnlich frühreisen Karl Witte; daneben galt auch das spottische Wort Wunderwitte. Meyer hat nicht recht, wenn er etwa meint, daß Wunderkind in der Bedeutung des vorzeitig entwickleten Kindes erst mit Beziehung auf Karl Witte üblich geworden sei. Bei Lichtenberg 4, 433 (Auffähe aus dem Göttingsichen Taschenbuch zum Nuzen und zum Vergnügen) steht die Überschrift: "William Crotch, das musikalische Wunderkind. Der Aussach Lichtenbergs ist im August 1779 geschrieben und bezieht sich auf ein Kind, das schon im dritten Lebenslähre die Orgel zu spielen begann. Wunderkind zur Bezeichnung des wunderbar geborenen Zesus führt der Ausdruck nicht erst dans der Zeit der Romantister (Robalis) an; doch rührt der Ausdruck nicht erst don den Komantistern her, sondern sindet sich schon im Ge-

fangbuche der Brüdergemeinen Itr. 1860 (vor 1741):

"Glückseliger ift uns boch keine Nacht, Als die uns das Wunberkind hat gebracht."

Den Zeitgeist betreffend, bedaure ich die Beobachtungen in der Chronik des Wiener Göthevereins, auf die Meher hinweist, nicht zu kennen; ich bringe daher eine Stelle, die vielleicht den Zeitgeist hat bilden helsen, mit dem Bedenken, daß sie schon benutzt sein könnte. Briefe über Merkmürdigkeiten der deutschen, daß sie schon benutzt sein könnte. Briefe über Merkmürdigkeiten der deutschen, die kit. 137 (1766): "Da aber diese Loriginalcharaktere bei den Engländern] sich wieder auf daß eigentümliche Genie des Zeitalters beziehen, so muß eine unenbliche Reihe von Dingen, worauf der Dichter anspielt, dunkel und unverständlich werden, sobald diese Charaktere veralten". Das Wort Zeitgeist selbst muß ich wie schon im J. 1882 (GroßzStrehliger Schulprogramm) bis auf weiteres Herden zuschschen. S. Krit. Wälder 3, 96 (1769): "Galt hier nicht heerkommen, Nationalseschmach, der bleierne Druck des Zeitgeistes?" In der Abhandlung Bon deutscher Art und Kunst aus d. J. 1773 (6, 217 Suphan) sagt er über Shakespeare: "Er wird sich, wo möglich sein Drama nach seiner Geschichte, nach Zeitgeist, Sitten, Meinungen, Sprachen, National-Borurtheilen, Traditionen und Liebhabereyen ersinden". Im Sinne von Zeitgeist haben wir bei Herber auch Zeitbersassung zu fehrer auf geitbersassung zu gestelltersassungen wir den Beitbersassungen ersinden". Im Sinne von Zeitgeist haben wir bei Herber auch Zeitbersassungen ersinden". Im Sinne von Zeitgeist haben wir bei Herber auch Zeitbersassungen ersinden".

einer ganzen Zeitversassung und Nationaldenkart. Ebenso früh steht bei ihm Zeitgeschmack, z. B. 4, 278 Suph. (um 1767): "Was den Ton der Schreibart anbetrisset, dieser kam von Sylbenmaß, Zeitgeschmack, Leblingswendungen einiger Hauptdichter u. s. w. ungemein verändert werden"; ebd.: "bieser veränderte Zeitgeschmack"; desgl. 3, 400: "ihre Schilde und Kreuze und Sparren und Bandstreisen haben ihren Ursprung dem Zeitgeschmack zu danken"; ebd. 3, 378 (Krit. Wälber): "entsernt von unserm Familienton und spüßen Zeitgeschmack". Hat Herder hier einsach das Wort Mode verschissen wollen, oder erschlen ihm die Mode für seine Zwecke auch begrifslich nicht bezeichnend genug, so daß er dasür ein besonderes Wort wählte oder bilbete?

"Bulmers Zeitgenossen als Titel eines Gutklowschen Buches sollen im I. 1837 dem Worte Zeitgenossen große Beliedtheit verschaft haben. Mir will von die Nicht recht einleuchten, da die Zeitgenossen in dem genannten Buchttel nicht mit der besonderen Kraft und Wirfung des Schlagworts erscheinen, wenigstens nicht mehr als lange dorber etwa bei Ladater, Berm. Schriften 2, 827 (1781 gedruckt): "Sie schie Engel] waren die Zeitgenossen schlagworts werden die Zeitgenossen seichs". Entschiedener im Sinne eines Schlagworts werden die Zeitgenossen seichs. Entschiedener im Sinne eines Schlagworts werden die Zeitgenossen seichs. Entschiedener im Sinne eines Schlagworts werden die Zeitgenossen seichs. Entschieden die Arndt, Geist d. Zeit \*1, 18 (1807): "Zeitgenossen slücktiche Zeitgenossen. Liedenossen. Beitgenossen wir die Urndt, Geist d. Zeitgenossen. Beitgenossen wir die Urndt, Geist d. Zeitgenossen. Beitgenossen wir die Urndt, Geist d. Zeitgenossen kraft wie bei Gutkow. Bielleicht wäre auch an Novalis 2, 397 (Heisborn) zu erinnern, wo von dem Herzsschaft geber neuen Zeit und der Zeitgenossensen, wurden wird. Einen nicht grade gefälligen Ersat sin das Wort Zeitgenossen gebet wird. Einen nicht grade gefälligen Ersat sin das Wort Zeitgenossen geholsen wird. Ennen nicht grade gefälligen Ersat sin das Auffällige Wort mitaltrig enus berschaft (1847): "wenn mein lebendiger Mund geschlossen ist und werklungen sind. Wann sieht durch das und aufställige Wort mitaltrig deutlich das lateinische caetaneus hindurchgrünsen. Über das Alter des Wortes Zeitschaft zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein der Schottel leicht zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein der Schottel leicht zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein den Schottel leicht zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein der Schottel leicht zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein den Schottel leicht zu der Amnahme verloden kann, als wäre das Wort erst sein den Schottel leicht zu der Amnahme ver

Beitgemäß erscheint nach Mebers Erörterung Nr. 51 als ein bem früher hervorgetretenen unzeitgemäß erst spät in bejahender Form gegenübertretendes Wort, und zwar, sollte man annehmen, nicht vor 1865. Denn das Auftauchen von unzeitgemäß setzt Weber um 1835 an und behauptet, der Ausdruck hätte nun über 30 Jähre geruht. Muß man denn daran erinnern, daß zeitgemäß längst bei Campe (1811) verzeichnet und aus Benzel Sternau wie aus dem T. Merkur belegt wird? Das Bort — denn auf die bestimmte von M. angeführte schlagwortartige Wendung unzeitgemäße politische Garantieen kann man Mehers Behauptung doch nicht gut beziehen — ist auch seitenem Auftauchen nie verschwunden gewesen, brauchte darum auch nicht, wie Weder sagt, allmählich aufzukommen, nachdem unzeitgemäß eingeschlasen war.

Menzel im Litbl. 1829, Ar. 25, S. 97b hat: "bem Gegebenen eine zeitgemäße Gestalt und mehrsachen Reiz verlehen"; ebb. 1836, S. 148b nennt er: "ganz zeitgemäße Erscheinungen"; voll. ebb. 1836, S. 148b nennt er: "ganz zeitgemäßen Modificationen". Auch das Hauptwort Zeitgemäßbeit, das wir bald sinden, deutet auf die Semeinüblickeit des Wortes zeitgemäß. Bgl. Florencourt, kirchl. u. s. w. Zustände 40 (abgedr. aus der Börsenhalle vom 1. Dez. 1888): die intensive Kraft einer Leive sieht mit ihrer Zeitgemäß heit und Wahrheit in gleichem Berhältnis"; ebb. 248: "Ein jeder Journalist, der von der Zeitgemäßheit und von der großen Ausgedrück in Zudaschungen ist". Sanders bringt einen Beleg aus Barnhagens Denkwürdigt. Den Begriff des Zeitgemäßen sinden wir umständlich ausgedrück in Lavaters Briefen an seine Freunde 34 (1776): "den gegenwärtigen Zeitbedürsnissen angemessenessenen seitbedürsnissen angemessenenssenen keitbedürsnissen angemessenenssenen heit der Freunde 34 (1776): "den gegenwärtigen Zeitgemäß heitzt es in der Berordnung über die zu dilbende Repräsentation des Bolkes, abgedr. in der Geschsammlung f. d. Königl. Preuß. Staaten 1815 Kr. 290, § 2: "die Prodinzialstände sind dan, wo sie mit mehr oder minder Wirtsinkeit noch vorhanden sind, herzustellen und dem Bedürsnisse der Zeit gemäß einzaurichten. Aus der Lavaterschen Stelle könnte man, zumal da auch Abelung zeitge mäß im J. 1786 und selbsst lavin noch nicht bringt, wohl schließen, daß das Wort im J. 1776 noch nicht geläusig war; die Umschen kerden kennt ses geschsensten, daß der geseberische Umständlickeit. Man kommt sat auf den Gedaundorsts Virte Scharnborsts Virte and zeitmäßig verden anstößig war. Früher als zeitgemäß scheint in gleicher Bedeutung zeitmäßig borzhanden gewesen zu sein. S. herder, Krit. Wälber 3, 122 (1769): "Ort- und Zeitmäßig verzeitschelt in seiner Steiter des wertschen, wenigsten der Verzeitschelt in seiner Steiter Abeiderr zu des Verzeitschelt und zeitmäßig vorzuziehen, wenigsten deit verzeitschelt in gescher Verseitschelt in keiner Steite

Berfallen hat nach Meyers richtiger Bemerkung Feuchtersleben im J. 1834 als gleichbebeutend mit zerrissen im übertr. Sinne gebraucht. Doch ift banit ein neuer Sprachzebrauch gegeben? War es denn weniger schlagwortartig gemeint, wenn Labater in den Phyl. Fragm. 4, 213 (1778) die Überschrift hat "Trost an Zerfallene"? Auch das Wort Zerfallenheit wird im übertragenem Sinne wohl nicht diel jünger sein, wenn ich es auch erst aus d. J. 1836 angemerkt habe. S. Botum über das junge Deutschland, Stuttg. dei Liesching, S. 24: "Kousseaus Unglück, seine innere Zerfallenheit, mit sich selbst kann keine Empsehlung für die von ihm in Anwendung gebrachten Grundfätze sein". Schlagwortartig tritt auch sass gleichbedeutend mit dem Zerfallenen der Zerrüttete auf. S. Jacobis Woldemar 22, 271 (1796: "Henriettens sanstes Zureden sand allmählich Eingang. Der arme Zerrüttete überließ sich

hrer Huld?

Die Zerrissenen' als Titel einer Nobelle von Ungern-Sternberg werden wohl in ihrer Wirkung als Schlagwort überschätzt, wenn auch zugegeben werden kann, daß das zwei Jahre später 1834 von Wienberg mit dem gern angenommenen Sammelnamen begrüßte junge Deutschland (ebenso einsache wie wirksame Wertzung der glovine Italia Mazzints ober Nachahmung des von Laube 1833 gebrauchten Buchtitels 'Das junge Europa') sich mit selbstgefälligem Besagen als schmerzdurchwühlt oder zerrissen zu gebärden liebte. Daß heine die Bezeichnung zerrissen sogleich ausgenommen und 1833 auf Brentano angewandt hat, erscheint mir auch weniger erheblich, da der weit untergeordnete Joel Jacoby in seinen Bilbern und Zuständen aus Berlin 2, 69 gleichzeitig mit heine (ich kann nicht seisseln, ob etwa noch vor diesem) den Ausbruck der höhnische zerrissene Byron' gebraucht. Ebb. 1, 45 sagt er: 'die Ausgezeichnetsen unter den jetzt

lebenben Suben gehören zu diesen Berriffenen Charafteren, burch beren aroges Berg fich die Berföhnung des Beilands nicht durchgerungen hat'.

Berriffen war ja als starte Bezeichnung für schmerzlich erregt längst in der Sprache üblich, selbst abgesehen von dem wohl besonders häufigen zer-rissenen Herzen (Bgl. insbesondere Marias Schmerzenswort am Ende des Göthischen Göt: 'Wein Herz ist zerrissen'). Auch Arndt gebraucht im Geist d. Zeit 3, 350 (1813) zerrissen so emichieden im Sinne eines Schlagwortes wie Ungern-Sternberg : Ungludlicher Teutscher, so ungludlich bist du, daß du ... nun dein zerrissenes und dunkles Elend wohl gar als eine stattliche und glanzende Glückeitgfeit preifest". Wenn dann Meyer das Wort Zerriffenbeit einfach als "ein von Tieck im J. 1828 schon vor Sternberg gebrauchtes Ab-ftractum" erwähnt, also mit einer rein wortgeschichtlichen, nicht begriffsgeschichtlichen Bemerkung schließt — benn er sagt ja nicht, daß Tieck Zerrissenheit als Schlagwort gebrauche —: so ließen sich für dies Hauptwort auch frühere Belege bringen. So erwähnt Gubit in seinen Ersebnissen 2, 84 einige Austrungen, die er sogleich in den ersten Blättern seines Gesellschafters im J. 1817 gethan habe: So wird denn das Bundeslicht [des deutschen Bundes] verhüten, daß nicht aus den vielen Zerrissenbeiten statt des Bundes nur Buntes entsteht. Hier wird also die Zerrissenheit schon anspielend als ein häufig genannter Zustand bezeichnet, das Wort selbst bennach als eine Art Schlagwort behandelt. K. Müller in seinen Ges. Schriften, häg, v. Barnhagen S. 418 (1815) sagt: Bir find an die Zerriffenheit Teutschlands so gewöhnt, daß' . . . Görres, Bolksbücher 82 (1807): bieser Roman [vom gehörnten Siegfried] selbst in seiner Volksbücher 82 (1807): "dieser Koman svom gehörnten Siegfried] selbst in seiner Zerrissenheit. Lückenhaftigkeit und Verkrüppelung. . . . noch unendlich schähbar. So alte Belege für Zerrissenheit in dem Sinne des wilden Weltschmerzes habe ich nicht zur Verfügung. Der schon oft angeführte Joel Jacoby aber gebraucht in seinen Bildern und Zuständen 1, 52 fg. (1833) die Zerrissenheit ausdrücklich als Schlagwort: "Wendelssohn stard. Mit dem Hintritte dieses "liebenswürdigen" Mannes, der wohl einsah, wie weit der Jude gehen dürse, wenn die unseligste Zerrissenheit oder der schrössie Ind seinen nicht bemächtigen solle, beginnt eine neue Periode für das intellektuelle Leben der Jöraeliten. Die Genügsamkeit jener Schule, ihre sich weise der vergen wichen dem an und für sich lobenswerthen Drange nach der letzen Sitze der neusschlichen Erkenutnis der aber ohne anklichen Sinkerarund und Spige ber menschlichen Ertenntnis, ber aber ohne driftlichen hintergrund und in Berbindung mit dem Judentum zur "unseligsten Zerriffenheit" führt'. Mit den Anführungszeichen scheint Jacoby doch nicht bloß auf "uns. Zerr." als eine eben von ihm selber, sondern school von mast dies auf unt. Zett, als eine eben von ihm selber, sondern school and zwar als Schlagswort gebrauchte Bendung hinzuweisen. Menzel im Litel. 1836, Nr. 72, S. 2862 hat den Ausdruck Ferrissenheits-Litteratur'; ebb. Nr. 97, S. 387 auch die Wehrzahl Zerrissenheiten: allen Berrangen und Zerrissenheiten der Beit ein persönliches abenteuerliches Leben geben'.

Bersingen als Ausbruck für die Auslösung der Bolkslieder beim Singen sindet Meher im J. 1854 bei Fontane. In gleichem Sinne braucht es schon früher einmal E. M. Arndt mit Beziehung auf eins seiner am meisten gezungen Lieder, das Lied dem Feldmarschall, so weit ich mich recht erinnere. Ich weiß aber die Stelle nicht mehr anzugeben, sondern nur, daß ich das mir auffallende und gefallende Wort im J. 1866 in einer irgendwo abgedruckten Zuschrift oder Briefstelle Arnots gelesen habe. Möge es ein anderer wiederfinden! Das schon altere bon Sanders aus der Bosifichen Theokritübersetzung beige-

brachte zerfingen geht uns hier nichts an.

Bustande zerstrigen gest into gier nichts an.

Bustande als Schlagwort glaubt Meher durch die Anführung aus Gutzkows Seraphine (1835) belegen zu müssen, wo der Literat Bilder und Zustände schweibt. Her besonders muß ich auf Joel Jakoby hinweisen, dessen Bilder und Zustände aus Berlin zu Altenburg im J. 1833 erschienen sind; ich meine sogar, daß Gutztow hier mit dem Litteraten ganz bestimmt Joel Rakoby meint. Diefer also hätte hier entschieden vor Gupkom genannt werden muffen.

**Rehers** sprachlichen Ausdruck zu bemängeln halte ich nicht für meine Aufgabe; er weiß anregend, anziehend und fesselnd zu schreiben, seine Schlagworte bewähren diese Arafi in hohem Maße. Aber die erste Zeile über die Zustände hätte doch wohl anders lauten sollen. Weber schreibt: "Ein viel gebrauchtes Goethisches Wort ist auch um diese Zeit [1839] "Zustände". Was er meint, ist ja klar; aber man kann doch nicht gut behaupten, daß um das Jahr 1839 das Wort "Zustände" ein viel gebrauchtes Goethisches gewesen sei. Als Schulsmeister würde ich lieber sezen: Das schon von Goethe viel gebrauchte Wort "Zus

ftanbe' wird jest ein haufiges Schlagwort.

Die Besprechung bon Meyers Schlagworten hat sich fast zu sehr gebehnt, und Meyer ist mit meinen Aufstellungen und Ausstellungen nicht immer zufrieden Dies hat er mir in einer freundlichen Zuschrift ausgesprochen, in der er meint, daß meine Bemerkungen vielfach neben seinen Behauptungen hergingen, daß ich also im Grunde ihn wenig berichtigte. Dagegen streite ich nicht, zumal da es ja zu Tage liegt, daß ich manche Bemerkung gemacht habe, die wohl liven wortgeschichtlichen Wert hat, aber zur Berichtigung Meyers nichts beiträgt. Aber ich muß dagegen geltend machen, daß auch Meyer nicht immer seine Nitteilungen auf bas Schlagwortartige ber bon ibm beobachteten Wendungen beichrankt hat. Auch ihn hat öfters der rein wortgeschichtliche Gifer gepackt, und er redet hie und da, 3. B. zu Stetigkeit und über Ferriss enhelt über das Auftreten und Leben der Wörter schlechthin, ohne danach zu fragen, ob ein Ausdruck zugleich als Schlagwort erscheine. Soll ich an solche Mittellungen nicht anknüpfen dürfen? Soll ich mich in der Besprechung der Meherschen Schrift nur an das Schlags-wortartige halten, während der Berfasser selbst gelegentlich eine rein wortgeschichtliche Bemerkung macht? Die Berichtigung aber anlangend, mache ich nicht viel Ansprüche. Es kommt mir nur an auf das Feststellen wortgeschichtlicher Thatsachen; auf das Biderlegen, Bedingen, Begrimmen' eines Mitsorschenden habe ich es nicht abgesehen. Aber weil Meher sich hier auf einem Gebiete bewegt, das auch mir nicht fremd ist, so hielt ich es nicht für zweckbienlich, über seine Schrift eine magere Brühe allgemeiner Redewendungen auszugießen, ich glaubte vielmehr seine Schlagworte eingehender behandeln zu müssen. Es können aber, dent ich, Weyers Nachweise und die meinigen mit und neben einander bestehen, soweit sie überhaupt Bestand haben. Denn in einzelnen Puntten werben wir wohl in der gleichen Lage sein, jest manche Behauptungen nu besser zu begründen, manche Bernutung durch eine bestimmte Behauptung zu ersetzen, oder umgekehrt hier und da eine Behauptung einschränken zu mussen. In einer Hinsicht mache ich aber den Anspruch, ihn entschieben zu berichtigen. In seiner Zuschrift an mich erklärt er es für ein wesenkliches Berbienst seiner Schlagworte, meine wortgeschichtlichen Bemerkungen hervorgelodt zu haben. Dagegen behaupte ich, daß Meyers Schrift, die ich im einzelnen an manchen Stellen anfechten mußte, ihren selbständigen und bedeutenden Wert hat, gleichviel ob fich eine ausführliche Besprechung wie die meinige an fie knupft ober nicht, und diese Berichtigung seines Urteils soll er mir nicht ansechten.

A. Gombert.

Hermann Fischer, Schwäbisches Wörterbuch, Tübingen 1901: Heft I-III Sp. 1-480.

Bu ben großen mundartsichen Werken, die Schmellers unsterbliches Vorsölld dur Boraussetzung haben, gesellt sich neuerdings das langfam aber vorssichtig vorbereitete Werk, dessen erste brei Lieferungen sich in gleichmäßiger Beschleunigung gesolgt sind. Es wird ein Werk großen Silles werden — darauf beutet die Thatsache hin, daß die drei ersten Lieferungen erst den Buchstaben Abes Alphabets umfassen, aber noch nicht abschließen. Es eisert in Umsang und Reichtum dem prächtigen Schweizer Folotikon nach, dessen Schweizerschen Autonalbewußtsein nicht bloß viel verdanken, sondern auch viel bieten. Einem sast ebenso ausges

prägten Stammesgefühl entspricht bas Schwäb. Wörterbuch Kischers. Es berdient unfern Dank und unfere Bewinderung, es wird als Borbild weiter wirken, und die deutsche Sprach- und Wortforschung wird oft an das Werk anzuknüpfen haben. Den Zielen, die unfere Zeitschrift in erster Linie verfolgt, den Problemen ber Wortgeographie und der Wortchronologie strebt das Werk im Rahmen des Schwabentums nach, und bei der großen Bedeutung und der wichtigen Stellung, bie Schwaben in der deutschen Litteraturentwicklung und damit zugleich auch in ber beutschen Sprachgeschichte einnimmt, ergiebt sich die Bedeutung, ber hier berarbeiteten und wohl aufgespeicherten Sprachmaterialien ganz von felbst. Und Fischer sucht seine Stärke nicht einseitig in der lebenden Mundart, sondern gleich-Wiscolic land, in der Aufarbeitung der litterarischen Duellen der Bergangenheit. Es ist hier nicht möglich, alle Schriftfieller nannhaft zu machen, die das Schwäb. Wb. einarbeitet — aber so viel ist sicher, daß schon jetzt sich der Reichtum an historischen Belegen so hoch bemist, daß die Benutzung dieses Jbiotikons auch für alle wortgeschichtlichen Probleme der Schriftsprache in dem gleichen Waße notwendig wird, wie wir es bei bem Baier. Bb. und bem Schweig. Ibiot. schon gewohnt sind.

Es kann sich hier nicht darum handeln, in Einzelheiten einzugehen und die Bereicherung und Erhellung, die schwebende Fragen von hier aus erfahren, an Beispielen zu veranschaulichen. Es ware kein Ende zu finden, wollte man aus ben vorliegenden drei Heften den Gewinn für unsere schriftsprachliche Wortgejchichte ausziehen. Grammatische Borfragen, lautliche Finessen, etymologische Erstärungen, Standess und Berusssprachen, Kebensarten, Eigennamen und übershaupt die ganze Bielseitigkeit des sprachlichen Lebens kommt überall in gründslicher Weise, vorsächtig und umsichtig, gründlich und übersichtlich zur Geltung. Wir durfen für heute mit dem herzlichsten Dank für den Anfang und mit den besten Wünschen für den glücklichen Fortgang des Werkes von Herm. Fischers R. Rluge.

Schwäb. Wb. Abschied nehmen.

#### D. Saul, Gin Beitrag zum Heffischen Idiotikon, Marburg 1901.

Obwohl Vilmar und Pfifter für das Hessische und insbesondere auch für Balhorn im Kreise Wolfhagen — ber Heimat des Berfassers — vieles geleistet haben, hat diefer boch eine recht erfreuliche und ergiebige Nachlese gehalten. Die 17 S. des Schriftchens bieten wirklich eine Fülle brauchbarer, ja wichtiger Nachweise, überraschende Dialektformen, seltsame Wortbilbungen und Bedeutungen. Wie der Berf. überall für Aufklärung Material beibringt, darf auch noch her= borgehoben werden, daß er sprichwörtliche Rebensarten in seinen Bereich zieht. Das anspruchslose Heftchen wird als Nachtrag zu Bilmar und Pfister gute Dienste thun. F. Rluge.

Otto Behaghel, Die beutsche Sprache. Zweite unbearbeitete Auflage, 1902 (Das Wiffen der Gegenwart 54. Band).

Aus dem kleinen Buch, das sich nun manche Jahre hindurch als die beste Einführung in die deutsche Sprachforschung bewährt hat, ist in der vorliegenden Reubearbeitung ein schmucker, einladender Band geworden: um 150 Seiten hat ber Berfasser das Buch erweitert. Uberall hat es an Reichtum, an der Fülle der Thatsachen, wie an Berarbeitung von Urteilen, Auffassungen und Klar= stellungen gewonnen. Wenn wir heute unserer Freude darüber Ausbruck geben, daß wir zumal in der Neubearbeitung ein Buch befitzen, wie es geschickter und umsassender und soliber nicht wohl denkfor ist. so haben wir mit besonderer Freude ausdrücklich noch einige neue Kapitel hervorzuheben, wie besonders die klare und durchsichtige Wortbildungslehre S. 252—294, einzelne Partien der Syntax S. 294—339. Wir wünschen dem Buch, das auch durch ein reichliches Wortregifter gewonnen hat, eine immer steigende Berbreitung! Wir wünschen bas um somehr, als die einfache und klare Behandlung, über die Behaghel leicht und bequem berfügt, auch ber Wortforschung neue Freunde gewinnt. Denn kaum ein Problem ber Wortforschung bleibt hier unerörtert. Und besonders gludlich weiß der Berfasser durchsichtige und schlagende Belege von Beweiskraft nnd Berftanblichkeit zu analpfieren. R. Rluge.

F. Danner, Die oberdeutschen Bibelgloffare bes XVI. Jahrhunderts, Frei-burger Jnaugural = Differtation. 8°. VI, 146 S. 1898 (G. Otto's Hof-Buchdruckerei, Darmftabt).

In der Einleitung zeigt Dauner, wie die oberdeutschen Herausgeber bei Herstellung ihrer Nachdrucke den lutherischen Text des neuen Testamentes des bandelten, und wie sie dei Ansertigung der beigegebenen Glossare versuhren. Deren Abhängigkeitsverhältnis wird dann untersucht; sie gehen sämtlich auf Petri (1522. Dec. Folio) zurück: direkt Th. Wolf, Otmar, Knoblouch. Petri selbst nahm in seiner zweiten Fassung vom März 1523 Korrekturen nach Wolfs Gloffar vor.

Im ersten Abschnitt bringt Dauner eine Bibliographie der mit Gloffar verfebenen, sowie der von den gleichen Berlegern ohne Beigabe des Gloffars veranstalteten Nachdrucke. Wit ausgenommen sind die Küricher Ausgaben, nach denen Vert seinen Text veränderte, seitbem er das Glossar sortieß (S. 3 Anm. 2 und S. 7). Das Berzeichnis ist nach Druckorten und Herausgebern geordnet, bei jedem Berlag werden kurz die Laut- und Flexionsverhältnisse angegeben. Dauner sührt folgende Anzahl von Ausgaben der einzelnen

Druder an:

Bafel: Betri fünf' mit, brei ohne Gloffar; Bolf feche mit Gloffar; Hagenau: Fardal eine mit Gloffar (1524); Straßburg: eine (ohne Ort, Druder und Jahr) ohne Gloffar, mit Gloffen am Rande des Textes; Knoblauch fünf i mit Gloffar; Augsburg: Otmar zwei nit, zwei ohne Gloffar; Steiner acht mit, eine ohne Gloffar, biefe (1535) ein Tell der Gefamtausgabe der Bibel; Beißenhorn eine mit Gloffar (1535); Nürnberg: Herrgott zwei mit, eine ohne Gloffar, bei einer (Exemplar in Stuttgart, Pauzer S. 117 Nr. 3) ift nicht zu ermitteln, ob fie ein Bloffar gehabt; Buttnecht bier mit Bloffar. Lifte fügt Dauner aus dem oben angeführten Grund auch ein: Burich: Froschauer 1525, 3° ohne Gloffar; turze Erwähnung finden die Folioausgabe von 1524 und Hagers Nachbruck, gr. 8°, 1524; biese beiden nach Panzer S. 142 und 143. — Bei sämtlichen Ausgaben giebt Dauner die Exemplare an, die er ermitteln konnte; babei zeigt fich, daß er bis auf wenige Ausnahmen (Wolfs 5. und 6., Otmars beibe ohne Glossar, Züricher Folio von 1524) sämtliche von ihm erwähnte Außgaben, teilweise in mehreren Exemplaren, eingesehen.
Im nächsten Abschnick bruckt Dauner die Glossare von Petri, Otmar,
Knoblouch, Steiner, Wolf, Herrgott, Gutknecht übersichtlich neben einander ab.

An die Varianten der späteren Ausgaben schließt er die geringen Abweichungen an, die Farcall (Hagenau 1524) gegen Petris 2. Fassung und Weißenhorn (Augsburg 1535) gegen Steiners 8° von 1531 haben. Der letzte Abschnitt bringt nach der Ordnung von Petris Glossar einen

Nachweis ber Stellen, an benen die gloffierten Worte im neuen Testament borkommen und giebt die Abweichungen gegen Luthers Septemberbibel an, welche im Text selbst an den betreffenden Stellen sich finden: in sämtlichen bei den Glossaverlegern erschienenen Nachbrucken; in der V. (Schweizer) und IX. (Rürnberger) vorlutherischen Bibel; in der Edschen Bibelübersetung; in dem oben ermahnten Strafburger neuen Testament; in den Züricher Nachdrucken bon Froschauer 1525, 8° und Hager 1524.

Auf Grund dieses umfassenden Materials ist es erst möglich, zu beurteilen. welche Stellung ein gloffiertes Wort, ja eine Gloffe im oberbeutschen gemein-

<sup>1</sup> Bon ff. Ausgaben gelang es Dauner nicht, Gremplare zu ermitteln: Petri 1523 Christmond. Panzer (Panzer S. 102) besaß ein Ex.; Knoblauch 1524. 8° (Panzer S. 129); Gutknecht 1535. kl. 8°. (Panzer S. 339).

samen Sprachschat ober in einer Munbart einnimmt. Dafür beachte man bas von Dauner S. 6-8 Gesagte. Sind doch glosserte Worte nach Ausweis der Barianten dem Oberdeutschen nicht ganz fremd (Dauner S. 5.) — Referent verweist da auf Nr. 65. gegent — landtschafft in den Gloffaren, wo die Schweizer und Nürnberger vorlutherischen Bibeln gegent haben (Dauner S. 123) während Socin (Dauner S. 120) die Gloffe Nr. 44 emporen als der Erklärung für Oberdeutsche bedürftig erklärt. Auch weist Dauner (S. 5) ausbrücklich darauf hin, daß die Glossen und Übersetzungen zum Teil auf der Bulgata beruben, während Luther das griechische Original zu Grunde legte. Soweit nötig, berücksichtigt Dauner in diesem Abschnitte die sich daraus ergebenden Unterschlede. Ein Register, das die glosserten Worte, die Glossen und die gebrachten

Textvarianten umfaßt, schließt die Arbeit ab. Frang Bobenftein.

Hjelmqvist, Theodor. Bibliska personers namn med sekundär användning i nysvenskan. Samlingar och studier. Lund 1901. C. W. K. Glerups förlag. XVII u. 252 S. Pris 3 kr. 75 öre.

In der Ginleitung giebt der Berfaffer die Gefichtspuntte an, die für feine Sammlungen maßgebend gewesen sind. Zuerst nimmt er die Fälle auf, in benen ber Rame einer biblischen Berson als stehende Bezeichnung für einen Typus gebraucht wird, b. h. in benen er in zusammenfaffender Beife eine bestimmte Rlaffe bon Menschen bezeichnet, die mit irgend einer Eigenschaft verfeben find, oder irgend eine Wirkfamkeit ausüben, die man als charakteristisch für den ursprünglichen Träger des biblischen Namens ansah, oder aber, und das ist das Gewöhn-liche, es wird der biblische Name von einer einzelnen Person gebraucht, um eine gewiffe Ahnlichkeit zwischen beiden anzudeuten. Go wird z. B. Eba ganz all= gemein vom weiblichen Geschlecht, der typischen Frau, gebraucht, oder aber dieser Name dient auch dazu, eine einzelne neugierige Person zu kennzeichnen; ebenso bedeutet Lazarus ben armen Mann im allgemeinen, ober aber einen einzelnen armen Lumben. Die biblischen Namen kommen nun noch in verschiedenster Art zur Berwendung. Sie werden auch, meist personifizierend, von unpersönlichen Dingen gebraucht, so 3. B. Simon für Simonie des Krieges Moloch, oder aber es tragen Tiere und Pflanzen biblifche Ramen. Ferner ireten fie auf in bilblichen Ausdrücken, Zusammensetzungen wie "Urlasbrief", Kainszeichen", Redensarten und Sprichwörtern, wie "Saul unter den Propheten", weise wie Salomo" u. ä. Namen biblischer Personen, die als Ausrus gebraucht werden, unterliegen starken sprachlichen Beränderungen, meist euphemistischer Art, wie Jesses, Jösses, Ferner werden zuweilen biblifche namen auf Grund lautlicher Abnlichteit mit Wörtern, beren Bedeutung an fich gar nichts mit den betreffenden Personen zu thun hat, appellativisch verwendet z. B. Lazarus für einen der lasig 'derlumpt' ift, Markus für einen Warqueur (auch in der älteren deutschen Studentensprache) u. ä.

Alle diese, und noch andere minder wichtige, Berwendungen biblischer Personennamen führt uns hi. an der hand eines umfangreichen Materials in geordneter Beise vor. Er schöpft teils aus der modernen gesprochenen Sprache, teils aus Litteraturwerken, und geht hier gurud bis in die Anfänge der Re-formation. Und das aus gutem Grund. Denn mit der Buchdruckerkunft, mit ben Bibelübersetzungen und ben zahlreichen religiöfen Erbauungeschriften biefer Beit brang auch die Kenntnis ber Bibelsprache tief in das Bolt, und die Samm-lungen Hi.'s zeigen uns, bon welch gewaltigem Einfluß die religiöse Litteratur auf das Denken des Bolkes gewesen und welch reichlicher Zuwachs der Sprache aus ihr gekommen ist. Die schwedische Resormation ist eine Tochter der deutschen. Deutsche religiöse Schriften und Predigten wurden massenhaft ins Schwedische übersett. Auch die lebendige deutsche, insbesondere niederdeutsche, Sprache hatte großen Einstuß auf das Schwedische, hauptsächlich auf den Wortschat. Zahl-reiche deutsche Lehnwörter drangen ein. So kann es uns denn auch nicht wunder nehmen, daß ein großer Teil der biblischen Bersonennamen in ihrer

sek hi, möglich ift, sucht er dies Borbild nachzuweisen. Freilich sehlte ihm dazu fast jegliche Borarbeit, so daß in dieser hinsicht seine Arbeit notwendigerweise leiber unbollkommen bleiben mußte. Rur zu oft muß er sich mit der Bemerkung begnügen, diese oder jene Berwendung eines Namens dürste wohl im Deutschen sein Borbild, seine Entsprechung sinden. Natürlich ist es nicht immer gesagt, daß bei gleicher Berwendung nun das Deutsche auch Borbild gewesen sein muße. Sine Anzahl Bergleiche sind so nahe liegend, daß jedes Bolk ganz gut selbstständig darauf kommen konnte. Wir sinden deren ebenso im Englischen und Französsischen, so daß man von manchen sagen kann, daß sie Gemeingut sind.

Französsischen, so daß man von manchen sagen kann, daß sie Gemeingut sind.
Es bedarf wohl kaum noch der näheren Außeinandersetzung, wie wichtig es für die Kenntnis unseres deutschen Geistesledens wäre, wenn sich Jemand fände, der für unsere Sprache dieselbe Arbeit unternähme, der sich Hi. das anzustrebende Weise fürs Schwedische unterzogen hat. Sein Buch würde für das anzustrebende

beutsche ein treffliches Borbild fein.

Hj. behandelt erst bas alte, dann das neue Testament, und führt die Personennamen in bibelhistorischer Folge vor. Ein alphabetisches Berzeichnis am Schluß erleichtert das Auffinden einzelner Personen. Um ein Bild von des Berfassers Methode zu geben, will ich furz seinen exsten Artikel, Abam und Eva', charakterisieren. Man wird schon hier den großen Ginfluß des Deutschen leicht erkennen. Der Name des ersten Mannes und der ersten Frau werden twisch gebraucht für das Berhältnis von Mann und Frau zueinander. 1. Ganz allgemein. 2. Im besonderen mit Anspielung auf den Sündenfall. 3. Bon einem liebenden Paar, das sich im Paradiese zu sein dünkt. Abam allein wird für den Mann als solchen gebraucht, serner in Beziedung auf die sündige Natur des Menschen. Besonders zu bemerken ist die Redensart vom "alten Adam" in ihren verschiedenen Berwendungen, die Hi. zuerst bei Luther belegt findet. Abam wird auch gebraucht in Ausdrücken, die sich auf Christus beziehen, so wenn dieser der neue Adam genannt wird. Ausdrücke, die sich auf die verbotene Frucht beziehen, wie Abamsbaum, sapsel u. s. w. Das Wort Adamsapsel ist nach dem Muster bes Deutschen geprägt, einer Ubersehung bes mlat. pomum Adami, was seinerseits Abersetzung eines arabischen Ausbrucks ist, bessen zweiter Teil die Busammensetzung "Mann" bedeutete, in medizinischem Sinne. Abam in Aus-brücken, die sich auf seine Nacktheit vor dem Sündenfall beziehen, serner in solchen, die ihn als Stammbater der Menschheit, in Sonderheit des menschlichen Geschlechts bezeichnen. Abam und Eva in bildlicher Berwendung in Redens-Hier finden wir auch das aus bem Deutschen arten und Sprichwörtern. bekannte:

När Adam grooff och Eva spann. Sägh, hwar war tå then Adelzmann.

Ein Tanzspiel Abam und Eva. Dabei wird das, gleichfalls in Deutschsland bekannte, "Abam hatte sieben Söhne" gesungen. Die Zahl der Redensarten u. s. w., in denen Abam und Eva vorkommen, ist zu groß, als daß ich sie alle hier ansühren könnte. Eva begegnet als Typus weiblicher Schwachheit und sündiger Natur, als Stammutter der Frauen, ihre Schönheit wird hervorzgehoben.

Das Angeführte dürfte genügen, um die Methode Hj.'s zu zeigen, giebt ins zugleich aber auch ein Bild davon, wie vertraut die biblischen Gestalten

bem Bolfe geworden find.

Ein paar Anmerkungen, die ich mir beim Lesen des Buches gemacht habe, mögen noch eine Stelle finden. S. 75 "Moses und die Propheten" wird nur in der Redensart angeführt, diese hören, was so diel bedeutet, wie auf Ermahnungen und guten Rat hören. Mir ist die Redensart bekannt, "Moses und die Propheten haben" wiel Geld haben. S. 79. Aronsört — Arum maculatum. Als deutsche Entsprechungen werden gegeben Aronsörtaut, ndd.

Aoronswörtel. Abelung I, 393 führt an 'ber Aron'. S 111 f. Jebel (Fabel) Arfabel, Zesebel u. s. w.) als Appellativum für eine schlechte Frau. Trägt die stets unzufriedene Frau in dem Grimm'ichen Märchen dom Histor un sine Frau' dieser Eigenschaft wegen den Namen Fliebill? S. 150. Zu den deutschen Entsprechungen für schwedisch Jeses könnte auch das sächsliche ach Her Fäses hinzugestigt werden. S. 197. Im Finländischen ist Sedecleus ein euphemistischer Rame für emembrum virile. Das Gleiche ift aus bem Deutschen von Gombert im Groß-Strehlitzer Programm 1879 S. 24 mit bem Emigmahrenden Calender bes Simpliciffimus (1670) 130c belegt. Es fei ferner an das Studentenlied Es lief ein hund in die Ruche' erinnert, in dem es heißt: "Und (nämlich der Koch) schnitt dem Hund seinen Schwof ab, Schnippel-

bilberich ab, Zachaeus ab, Zebedaeus ab' u. f. w. Am Schluß des Buches wirft der Berfasser einen Rückblick auf den behandelten Stoff, und es finden sich hier ein paar intereffante Bemerkungen, bie auch für einen beutschen Bearbeiter bes Themas bon Wichtigkeit waren. Die älteren Schriftsteller bedienen sich der biblischen Bersonen oft in einer realistisch berben Art, die uns heut vielfach komisch erscheint. Das ist dann der Grund gewesen, daß diese Namen vielsach scherzhafte Berwendung gesunden haben. Die Anspielungen auf biblische Personen machen oft den Eindruck eitler Prahserei mit Gesehrsamkeit. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts werden diese Anspielungen wie in der schönen Litteratur so auch in der geistlichen Beredsamkeit feltener, teils weil fie in Folge des früheren Migbrauchs in Migtredit gekommen waren, teils infolge ber Aufflärungszeit. Die biblische Ausbrucksweise war nicht mehr modern. Zu Anfang bes 19. Jahrhunderts macht sich dann in der sichonen Litteratur eine Wendung nach der Richtung hin bemerkbar, daß Olchter und auch religiöse Schriftsteller sich in höherem Grade an solche Stellen der Bibel halten, die durch ihre rein poetische Schonheit jum Herzen fprechen, während die früheren ihre Bilber hauptfächlich nach ethilch-pabagogischen, aber auch scherzhaften Gesächtspunkten gewählt hatten. Daneben wird aber auch die ethischerbauliche Anwendung biblischer Namen in der höheren Bildersprache wieder stärker. Auch die scherzhafte Berwendung dieser Namen wird im derklossen Zahrhundert, hauptsächlich unter dem Einfluß Deutschlands, im nies

drigeren Stil, in der Umgangssprache, in den Dialetten wieder mehr geübt.
Es wäre von Wichtigkeit, wenn einmal festgestellt würde, ob die gleiche Entwicklung, die hier für das Schwedische kurz umrissen ist, auch im Deutschen stattgesunden hat. So sehen wir, wie die vortreffliche Arbeit Hielmadists auch der deutschen Sprach- und Wortforschung wichtige Anregungen zu geben vermag.

Beibelberg.

R. Rable.

William Kurrelmeyer. The Historical Development of the Types of the first person plural Imperative in German (Johns Hopfins Differtation), Straßburg, Trübner, 1900.

Kurrelmeher sucht in dieser Schrift die zeitliche und mundartliche Begrenzung der Typen des Abhortativs (1. P. Bl. Imp.) zu bestimmen. Die Abhandlung zerfällt in drei Abschnitte: 1. Die einzelnen Dialekte: Behandlung der Denkmäler in chronologischer Reihensolge. 2. Die Entwickelung ber Typen. 3. Der Ursprung der Typen. Hieran schließt sich als Anhang (IV) eine Erwägung des Werts einzelner dieser Typen als Kennzeichen für die Zett ber Entstehung und für die Bestimmung des ursprünglichen Dialekts.

Es liegt auf der Hand, daß die beiden ersten Abschnitte sich in ihrem Inhalt vielfach becken; im ganzen hat jedoch die Abhandlung dadurch nur an

Übersichtlichkeit gewonnen.

Das wenige, was bisher über diese Thema geschrieben worden, ist in ber "Introduction" (S. 7) verzeichnet. Es besteht aus einer kleinen Anzahl unzusammenhängender, zum Teil falscher Notizen bei Grimm, Erdmann, Paul und Weinhold. Auch die neulich erschienene zweite Ausgabe von Grimms

Grammatik bezeichnet darin keinen wesentlichen Fortschritt. Was hier geleisket werben foll, besteht bem Bunfche bes herausgebers gemäß in einem möglichft genauen Referat über den Inhalt der Abhandlung, wobei die Kritik fich hauptfächlich auf Einzelheiten beschränkt, die mir beim Lefen aufgefallen find.

Das Schwierige der Aufgabe des Berfaffers lag an erster Stelle in der Bweibeutigkeit der betreffenden Ausbrude. Borgugsweise unterzog er demnach solche Terte einer Prufung, die dieser Zweibeutigkeit am wenigsten ausgesetzt waren, namlich Bibelhandschriften und Drude und andere übersetzungen aus bem Lateinischen. Was ben Umfang bes benutten Quellenmaterials betrifft, so barf erwähnt werben, daß im Laufe ber Abhandlung das Zeugnis von 110 Sandidriften herangezogen wird: 50 der Münchener Bibliothet, 10 Wiener, 10 Berliner und noch 40 andere, die fich in 21 zum Teil weit abgelegenen Bibliotheken befinden. Wie ich meine, ist dies für den Zweck einer syntaktischen Untersuchung eine in der Beschaffung des Quellenmaterials bisher unerreichte Gründlichfeit. Es ift allerdings nicht zu verkennen, daß mit der Bemugung folder Quellen eigentümliche Schwierigkeiten berbunden waren, da allerlei Borfragen eine Erledigung verlangten. Selbst wenn der Berfaffer nicht imstande gewesen, dieser Aufgabe in jeder Hinsicht gerecht zu werden, so wird dadurch ber Wert feiner Bufammenftellungen und die Buberläffigfeit feiner Sauptrefultate nicht wesentlich beeinträchtigt.

R. unterscheidet folgende acht Typen des Abhortativs: 1. gen, 2. gen wir, 3. wir gen, 4. wita klasan, 5. wir follen gen, 6. wir wollen gen, 7. laßt uns gen, 8. wi moeten verbliden, wobei die Ramengebung freilich viel zu wünschen übrig läßt. Nachdem die Sachlage im Gottschen, zum Teil im Anschluß an Bernhardts Untersuchung Zschh. 8 kurz vorgeführt worden, geht

der Berfaffer zur Behandlung der deutschen Dialekte über.

Im Mittelbeutschen zeigen die größeren rfr.., frfr., und ofr. Denkmaler, Isidor, Otfrid und Tatian bloß die zwei ersten Typen, mit Ausnahme einer einzigen Stelle in Otfrib, die den dritten Topus bietet. Im Durchschnitt ist ber Topus gen in diesen Denkmälern zehnmal so häufig wie die pronominale Form gen wir. Für das 10. Ihdt. fehlt es an Material. Im 11. Ihdt. hat jedoch die Form mit nachgesetztem Pronomen die pronomenlose Form schon verdrängt. Für Williram weist A. eine Übergangstype nach, die darin besteht, daß von mehreren aufeinander folgenden Abhortativen nur dem erften das Pronomen beigefügt ist. Im 13. Ihdt. tritt der fünste Typus auf, die Form mit sollen, zuerst in den Trierer Psalmen und der Hohenfurter Benedictiner Der dritte Typus, beffen vereinzeltes Erscheinen in Otfrid oben schon erwähnt worden, wird bom Anfang des 14. Ihots. an häufiger. Beispiele, die eine Bergleichung mit dem lateinischen Original außer Zweifel stellt, werden citiert aus Schönbachs Predigten, dem Trebnitzer Pfalter, Wiener Handschriften u. f. w. In der Zusammenstellung des Resultats (S. 12) ist in der Zahl der Fälle von follen ein kleiner Fehler eingeschlichen: es follte 48 anftatt 50 heißen. Damit übereinstimmend muß auch die Zahl der Fälle von follen S. 16 von 65 in 63 umgeändert werden. Man gewinnt bemnach für das Md. für den Zeitraum vom Trierer Pfalter bis zum 15. Ihdt. folgenden Übersblict: 165 gen wir, 30 wir gen, 23 follen. Schönbachs und Lepfers Bredigten find babet wegen ber größeren Zweifelhaftigkeit ihrer Belege nicht in Rechnung gezogen. Auch hier ift eine Berichtigung zu notieren: Es follte 45 ftatt 35 gen wir geschrieben werden.

3m 14. Ihot. treten ifolierte Falle von wollen und lagt uns auf, im Spiel b. b. gehn Jungfrauen und in Bibelbanbichriften ber Bibliothefen gu Melf, Stuttgart, Berlin, Wien, Nürnberg, Augsburg u. s. w. Gegen Ende des 14. Ihote. ift ber Topus wir gen im Abnehmen begriffen. In ber ersten Salfte bes 15. Ihote. tommen die Falle von follen haufiger vor, und im Laufe bieses Jahrhunderts mehren fich die Fälle von wollen und last uns bedeutend. Die mittel- und nieberrheinischen Texte unterschein fich von ben anderen

dadurch, daß in ihnen die Typen wollen und laßt uns viel früher auftreten als in den anderen mittelbeutschen Texten. Dies ist zweifelsohne dem Ginfluß des Riederdeutschen und Niederlandischen zuzuschreiben, wo diese Typen sich viel

früher entwidelten.

Im Heliand ift ber Thus gen am hanfigften vertreten; vereinzelt kommen wita, gen wir, wir gen und sollen vor. Im Bergleich mit dem Althoch-deutschen zeigt sich im Altsächsischen also ein Fortschritt in der Entwickelung, denn im Obd. kommen nur der erste Thous, im Ofr. der erste und zweite, bei Otfrid außerdem noch der dritte vor. Für das 12. und 18. Fahrhundert fehlen die Belege, und im 14. treten die Typen wollen und lagt uns auf, welche im folgenden Sahrhundert im Nieberd. häufiger als im Oberd. vorkommen. Es herricht jedoch keine vollkommene Abereinstimmung; einzelne Texte zeigen außenahmslos den Typus wir gen, andere wollen oder laßt uns, und noch andere den Typus gen wir. In keinem anderen Dialekt kommt diese Ersicheinung in solchem Maaße vor.

Sämtliche bisher besprochenen Typen kommen auch in mil. Handschriften bes 13. und 14. Ihots, bor, mit Ausnahme bes ersten Typus gen. Die frühften Belege ber Typen laßt uns und wollen findet man hier, wie auch die spätesten des Typus wita in der Form weten gan. Der Typus moeten kommt in einer Handschrift des 15. Jahrhs. vor; die Belege find zwar nicht

sehr zahlreich, sedoch vollkommen sicher. Im Bairischen findet sich in der älteren Zeit nur der erste Typus. Der Typus gen wir tritt zuerst im 11. Jahrh. auf, im Wiener Notker. Die S. Galler Handschrift der Psalmen kennt nur den Typus gen. Circa 1070 tritt der Typus follen auf. Bis ins 15. Jahrh. hinein behaupten diese Typen die

Oberhand.

Amei Belege für den Typus laßt uns werben für das 14. Jahrh. vorgeführt. Im 15. Jahrh. ift biefer Typus und der Typus wollen fehr im Rugefuhrt. Im 15. Jahre, ist dieser Lypus und der Lypus wollen sehr im Zunehmen. In einer Hanbschrift des Jahres 1446 (Egm. 459) kommen nur diese
beiben vor. Dem Umstande, daß die Schreiber ihre Borlagen so wortgetreu
abgeschrieben haben, ist wohl der Mangel an weiteren Belegen in den wenigen
vorgeführten datierten Handschriften dieses Jahrhunderts zuzuschreiben. Dagegen
ist die Zahl der in den undatterten Handschriften vorkommenden Fälle von
wollen und laßt uns ganz bedeutend, und in einer Keihe von Handschriften
aus den Jahren 1478 bis 1480 zeigt sich eine beträchtliche Zunahme in den Bekenen für Last uns Setermit kollt der Kerkoller es als wahrschrieblich bir des legen für laßt uns. hiermit stellt der Berfasser es als mahrscheinlich bin, daß gegen Ende des Jahrhunderts der Typus lagt uns im Bairischen wie in den fibrigen Dialetten die Oberhand gewonnen habe.

uvrigen Dialetten die Oberhand gewonnen habe.

Den Typus gen, der in der ahd. Periode in allen Dialekten vorkommt, findet man später nur im Alemannischen, wo er dis ins 16. Jahrh. belegt werden kann. Die Form mit sollen tritt im 18. Jahrh. auf und erstreckt sich bis ins 15. Jahrh. Jm 14. Jahrh. zeigen die größeren Bibelterte die Typen gen, gen wir, sollen in annähernd gleich großer Jahl. Der Typus saßt uns kommt im 14. Jahrh. zum Vorschein und vermehrt sich in diesem und im folgenden Jahrhundert. Gegen Witte des 15. Jahrhs. tritt die Form mit wollen auf, und kurz danach werden Formen mit sollen don Schreibern in wollen umgeändert. Im 16. Jahrh. verdrängen die Formen laßt uns und wollen alle anderen. In der Froschauer-Bibel vom Jahre 1551 sindet man 150 laßt uns, 65 wollen, und 3 sollen.

Ungefähr die nämlichen Typen sind im Elfäsischen vertreten. beutschem Einfluß schreibt es der Berfaffer zu, daß auch vereinzelte Fälle von

wir gen bortommen.

Die meisten zu Rate gezogenen ficher schwäbischen Sanbschriften gehören erft bem 15. Jahrh. an. Within muffen für die altere Beit die Angaben für das Alemannische als auch für das Schwäbische geltend betrachtet werden. Bom Ansang bis zum letzen Biertel des 15. Jahrhs. ist die Form mit

follen vorwiegend. Sollen und laßt uns machen ihr jedoch bald Konkurrenz. Gegen Ende des Jahrhunderts nimmt lagt uns zu und überwiegt schließlich wollen; gen wir und gen kommen bereinzelt bor. Die tabellarische Abersicht auf S. 57 belehrt uns über den Gebrauch in

ben mbb. Epen. Die Reihenfolge follen, gen wir, gen bezeichnet, Erdmanns Angaben zuwider, das häufigkeitsverhältnis der vorhandenen Typen.

Auf die Entwickelung der einzelnen Typen, die S. 58 bis 68 erörtert

wird, brauchen wir hier nicht näher einzugeben.

Unter ber Rubrit "Modern Usage" findet man einige Angaben über den Sprachgebrauch in ber neueren Litteratur, unter anderm in Leffing, Wieland, Goethe und Schiller, ohne daß jedoch die Statistit der verschiedenen Werke befondere angegeben wirb.

Im dritten Abschnitt deutet der Berfaffer den mutmaßlichen Ursprung der bon ihm untersuchten Sprachformen an. Auch die Aweideutigkeit etlicher Diefer

Typen wird babei in Betracht gezogen.

In einem Erturs (Abschnitt IV) stellt ber Berfasser ben Bert ber 1. P. Pl. bes Imp. als Kennzeichen bes Alters und bes ursprünglichen Dialetis eines Textes dar. Durch eine Anzahl Abschriften wird der ursprüngliche Dialekt oft, was die Lautform anbelangt, beinahe vollkommen unkenntlich, da die verschiedenen Schreiber den Lautstand ihrer eigenen Dialette wiedergeben. Es bedarf aber einer sehr gründlichen Revision von Seiten eines Schreibers, um allemal eine syntaktische Form des ursprünglichen Dialekts, wie z. B. die 1. P. Pl. Imp., durch die ihm geläufigere zu ersezen. Und es ist ja Thatsache, daß die mittels alterlichen Schreiber keine so große Sorgfalt auf ihre Texte verwandten, wenn unfinnige Schreibfehler wie rose anstatt roß, machen anstatt naben, wie R. nachweist, sich durch viele Abschriften fortpflanzen konnten. Man darf daher von einer späten Abschrift erwarten, selbst wenn ber Text durch verschiedene Dialette überliefert und alle anderen Kennzeichen verwischt find, daß die Imperative des Originals doch großenteils erhalten find.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen werden zunächst sämtliche Handschriften und Texte, in benen ber Thous wir gen vorkommt, einer näheren Besprechung unterzogen und der Berfasser kommt zu dem Schlusse, daß diese Form mitteldeutschen Ursprungs und vorzüglich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhs. gebraucht worden sei. Danach wird der Text der Bibelübersetzung, welche in den vor=Lutherschen gedruckten Bibeln vorliegt, besprochen. Die drei größeren Handschriften biefer Gruppe wurden früher sämtlich gegen Ende des 14. Jahrhs. angefest. Nun hat Josies aus den Angaben im Prolog des Kurns berger Fragments vom Jahre 1450 den Beweis zu liefern versucht, daß ein ges wisser Johannes Rellach, welcher circa 1450 lebte, der Berfasser der ganzen Abersegung sei. Diese Übersetzung zeigt aber vorwiegend den Typus wir gen (es werben über 200 Belege angeführt, gegenüber 28 von allen anderen Typen). K. glaubt sich daher zu dem Schlusse berechtigt, daß die Übersetzung, welche einheitlich ist, aus dem 14. Jahrh. stamme und mittelbeutschen Urfprungs fei. B. J. Bos.

Wilhelm Schoof, Die beutschen Bermandtschaftsnamen. — Zeitschrift für hochbeutsche Mundarten I, heft 4/5, S. 193-298. Beibelberg, Winter 1900. Auch gesondert erschienen als Marburger Inaugural-Differtation.

Rarl Scheffler, Bezeichnungen des verwandtschaftlichen Berhältniffes zwischen ben Eltern eines Mannes und benen seiner Frau. — Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 1901, Rr. 6, Sp. 165—170. Dazu Nach-Ebenda Nr. 11. träge.

Der Berfasser der an erster Stelle genannten höchst dankenswerten Arbeit behandelt nach kurzer Einleitung und ausführlichem Quellennachweise in 10 Abschnitten folgende Baare von Berwandtschaftsbegriffen: Bater, Nutter — Groß= bater. Großmutter - Onfel, Tante (1. Baterbruber, Mutterbruder. 2. Bater-

schwester, Mutterschwester) — Better, Base — Enkel, Enkelin — Neffe, Nichte — Schwiegersohn, Schwiegertochter — Schwiegervater, Schwiegermutter — Schwager, Schwägerin — Pate und Patenkind. Er verfolgt dabei besonders zwei Zwede, einmal die Berbreitung der verschiedenen Ausdrücke in den heutigen Wundarten zu zeigen, und sodann die mannigsaltigen Mittel nachzuweisen, mit denen die Sprache altererbte Bezeichnungen lautlich und begrifflich abgeändert und neue eigene Begriffe geschaffen hat. Beide Zwede hat er in einer im ganzen wohlbefriedigenden Weise erreicht. Für den ersten hat er sich ein umfangreiches Material verschafft durch ausgiebige Benutzung gedruckter Quellen und des Wenkerschen Sprachatlasses wie durch Bersendung von Fragebogen und mündliche Erfundigung. Er hat dabei besonders die Mundarten der den Berkehrsftragen fernliegenden Begenden und der Sprachinfeln berückfichtigt und giebt teilweise sehr eingehende Angaben über die Berbreitung eines Wortes (z. B. Mamme — Memme S. 215/6). Die Berbreitung von Pate und Gevatter (S. 293) ist unklar; hier scheint durch ein Bersehen etwas ausgefallen zu sein. Für ben zweiten Zweck ist ihm Tappolet (die romanischen Berwandtschaftsnamen) ein forderndes Borbild gewesen. Der Einfluß der Kindersprache kommt hier mit Recht zu voller Geltung. Gine Uberficht am Schluffe faßt die Haupt-

erscheinungen zusammen.

Ľ

Ċ

E

ĭ

11 11 AL W

:

:

ť.

.

ŗ

1

į

Der Berfasser ist aber zugleich bemüht gewesen, seine Arbeit auf eine möglichst breite chronologische Grundlage zu stellen. Das kommt zum Ausbrucke in der Gliederung, die jedem Abschnitte zu Grunde gelegt ift: I. Indogermanische Tradition. II. Germanische Tradition (oft noch geschieden: oft- bezw. nordgerm. und westgerm.). III. Neuhochdeutsche Zeugnisse des 16.—18. Jahrhunderts' (meist gesondert: lexikalische und litterarische). IV. Erscheinungen in den Dialekten. A) Im Anschluß an die Tradition. B) Ohne Anschluß an die Tradition. Diese Einteilung mit ihren zahlreichen Unterabteilungen, die durch deutliche Überschriften bezeichnet sind, erleichtert die Übersicht außerordentlich, hat aber auch manche Bedenken. Da für den Berfasser die heutigen Mundarten den Gipfelpunkt des Ganzen bilden, so ist es begreislich, daß er sie an letzter Stelle behandelt. Aber eine Umstellung von III und IV wäre innerlich berechtigter gewesen. Denn die Mundarten knüpfen im wesentlichen an das in Teil II behanbelte Mittelhoch= und niederdeutsche an; die neuhochdeutsche Schriftsprache aber wurzelt entweder in den Mundarten oder geht (wie in manchen Ausdrücken der Rechtssprache) ohne Beeinflussung neben ihnen her, und nur für die Fälle, wo die Schriftsprache die Mundarten beeinflußt (wie in den Entlehnungen Onkel, Tante u. f. w.), wurde die vom Berfaffer gewählte Anordnung berechtigt fein, diese Fälle sind aber verhältnismäßig selten. Anderseits freillich enthalten eben jene neuhochdeutschen Zeugnisse vielsach rein Mundartliches oder stark mundartlich Gefärbtes (Alberus, Maaler); und so wäre es vielleicht zweckmäßiger gewesen, in Teil III nur die mundartlichen Zeugnisse des 16.—18. Jahrhunderts, die zum Teil bei den lebenden Mundarten mit untergebracht find, zusammenzustellen, die Gemeinsprache aber in einem V. Teile zu behandeln. So hätte sich wohl ein deutlicheres Bild der geschichtlichen Entwicklung ergeben, und das Bild wäre noch bollständiger geworden, wenn auch die Schriftsprache des 19. Jahrhunderts berüdfichtigt und überhaupt die litterarischen Zeugnisse der Schriftsprache ausgiebiger herangezogen und nicht nur auf Campe, Grimm und Sanders ber= wiesen worden ware. So finden wir das Zeugnis Abelungs für Schwiegerin = Schwägerin (S. 276), aber nicht die gleiche Berwendung bei Bürger; Sester für Schwägerin bei Alberus (S. 281), aber nicht Schillers gleichbedeutendes Schwester (B. T. 3, 6 u. ö.) u. s. w. Ganz fehlt S. 277 die schriftsprachliche Berwendung von Schwieger für Schwäher (Gustav Frehtag; A. F. Meher Nov. 2, 16 u. ö.), S. 281 die von Bruder für Schwager (Schiller W. T. 3, 6 u. ö.) u. s. w.

<sup>&</sup>quot;Frühneuhochbeutsche Reugnisse", wie es mehrfach beißt, läßt sich bis zum 18. Jahrhundert nicht fagen.

Daß durch die chronologische Scheidung wiederholt innerlich Zusammengehöriges von einander getrennt wurde (wie z. B. die Berwendung von Schwager
für Schwiegerschn im Mhd. S. 280 und dei Frisch S. 281), ließ sich nicht vermeiden, wohl aber eine andere Mißlichkeit in der Anordnung. Der Berfasse geht mit Recht von den Begriffen aus und nicht von den Worten. Er behandelt also beispielsweise unter "Resse nächte" die verschiedenen Ausdrücke für dies Berwandtschaftsverhältnis. Dabei läßt sich nun freilich nicht vermeiden, daß ein Bort, das mannigsaltige Bedeutungen entwickelt hat, da, wo es seinen Hauptplaß sindet, eingehend behandelt wird, daß wir also unter "Resse" auch mit den anderen Bebeutungen dieses Bortes bekannt gemacht werden. Deshald sind die Bedeutungsübersichten, die wir dei Nesse, serner bei Vetter, Oheim, Base, Muhme sinden, dankfar zu begrüßen. Aber das Ausschlaggebende muß immer der Begriff sein. Benn also Nesse im Sinne von "Better" gebraucht wird (S. 267), so gehört das in erster Linie in den Abschnitt "Better", wo es aber nur vergleichsweise berangezogen wird (S. 256), umgekehrt Vetter in der Bedeutung "Resse" (S. 256) in den Abschnitt "Resse", wo wir es aber ganz vermissen (S. 267). Ebenso gehört Schwager in der Bedeutung "Schwiegersohn" (S. 280. 281) vor allem unter letzteren Begriff, und Adda u. s. w. in den Bedeutungen "Großvater, Großmutter" (S. 216) sollse im folgenden Abschnitt (S. 227) stehen. Und so mütte wiederholt der begriffliche Faltor strenger zur Geltung gedracht werden. Auch sonst hate mehrsach eine besser Anordnung oder Gruppierung im einzelnen die Iberschlichseit erhöht. Ich verkenne aber dabei durchaus nicht die große Schwierigkeit, einem so bielgestaltigen Stosse alleitig gerecht zu werden. Der Bersaffer nennt seine Arbeit bescheiden einen Bersuch und erklärt, keinen

Der Bersasser nennt seine Arbeit bescheiben einen Bersuch und erklärt, keinen Anspruch auf unbedingte Bollständigkeit seiner Materialsammlung zu erheben. Aber unbedingte Bollständigkeit auf einem solchen Gebiete ist schwerlich je zu erzielen; und mehr als ein "Bersuch" liegt hier jedenfalls vor. Es ist, trog aller Ausstellungen, eine grundlegende Arbeit sür die behandelten Begriffe, unentsehrlich für jeden Forscher auf diesem Gebiete; und es ist nur zu wünsichen, daß der Bersasser, wie er selbst in Aussicht stellt, auch die jezt ausgeschlossenen Begriffe (Bruder, Schwester, Sohn, Tochter, Eltern, Geschwister, und die entfernstern Grade der Berwandtschaft wie Urgroßvater, Großenkel) einer ähnlichen

Bearbeitung unterzieht.

Ichenbürg. Papachen — kleines Kind (S. 216) ist ein (nur in der Bedeutung etwas abweichendes) Gegenstück das schwädische Dättel(ein) — verzärteltes Kind (Erde schwädischendes) Gegenstück das schwädische Dättel(ein) — verzärteltes Kind (Erde schwädischendes) Gegenstück das schwädische Dättel(ein) — verzärteltes Kind (Erde schwädischendes) Gegenstück das schwädische Dättel(ein) — verzärteltes Kind (Erde schwädischendes) Gegenstück das schwädische Währlichen State (v. 116), Tättele — schücken Schwädischen Schwädischen (B. Auerbach) zu date — Veigling, eigenstich — Wutterbicheint mit hierher zu gehören (Zwischenbebeutung: Kind, das sich an die Wemme kält, immer nach der Wemme ruft? vgl. in ähnlichem Sinne Mutterkind, Mamakind). — S. 219 20 sehlt das ehemalige oststiel. Atte, Ette — Schöppe. — S. 223 sehlt schwäd. schweiz. dayer. Eni, Äni — Großbater, auch das merkwürdige baher. Gen (aus Ge-en nach Ge-vatter?), S. 224 bayer. Enl u. s. w. — Großbater, niederd. Ange dass. (Kosegarten niederd. With. S. 425). — S. 224 sieht Herrche u. s. w. — Großbater unter der Überschifft "im Anschluß an die Tradition"; soll diese etwa in der altsries. Deminutivbildung ethla (— Bäterchen) liegen? — S. 225 bedarf es zur Erklärung des hohenloh. Hærli — Pfarrer nicht der Zwischensuse soll keine Großbater wie für den Pfarrer verwandt werden. — Zu schweiz. Pfuchähni = Urgroßvater wie für den Pfarrer verwandt werden. — Zu schweiz. Pfuchähni = Urgroßvater (S. 227) stellen sich noch Pfuseni (Bühler Davos S. 108), serner dayer. Guckan(-änl), schweiz. Guckahne (B. Auerbach) und Guckan-frau (Alemannta 13, 51) = Urgroßmutter, baher. Gucken (-eni, -enl) = Urgroßvater, s. auch Sanders Ergänz. With u. Uhn; freilich wird dieser Begrift don dem Bersassen, sanders Ergänz. Sich u. Uhn; freilich wird dieser Begrift don dem Bersassen, sanders Grads. With dasgestorben (S. 230)? s. Schweller, wo auch Vettermann, und Schambach Gött. Erub. Iddot.; auch dei Roseger

kommt es in steirischer Bolkssprache so vor. Auch Onkel ist, wenigstens in Nordsbeutschland, in allgemeinem Sinne durchaus nicht "selten" (S. 234); es wird, nicht nur von Kindern, für jeden Erwachsenen gebraucht, und es ist nicht nur bei Studenten titelhafter Ausbruck (Pferdebahnonkel, Steueronkel u. dgl.). Uhnliches gilt von Tante. — S. 231 hätte die movierte Bildung Vetterin (wie Ohmin S. 235) einen Plat verdient; fie kommt bei Chrift. Gunther vor, auch in dem Sinne "Rupplerin"; vgl. noch Kluge Studentensprache unter Better, auch Namensvetterin. — Der Zweifel an dem Borhandensein eines weiblichen Ohme (S. 235) scheint nicht berechtigt; vgl. na Mütten erer Grotweiblichen Ohme (S. 235) icheint nicht berechtigt; bgl. na Mutten erer Grotöhm (Grimms Märchen vom Machandelboom), oder sollte dies bersehentlich für Grotmöhm stehen? — Für Riederdeutschland und die Ostseervolinzen ist nicht nur Mutterdruder, sondern auch Vaterdruder zu verzeichnen (S. 238). — Zu dem schwäß. z'dritten Kind (S. 254) konnte die verdeutlichende Zusammen-setzung Drittenkindbäschen (Bischer, Auch Einer 1, 196), zu dem niederd. Annerbolkenkind (S. 255) der nächst tiesere Grad drüdd Bölkenkinner (Danneil altmärk. Wich. S. 22) hinzugesägt werden; aber dei diesen Ausbrücken fernerer Berwandtschaftsgrade hat der Berfasser offenbar keine Bollständigkeit erftrebt. — Enkelkind (S. 262) ift auch in Nordbeutschland fehr häufig; auch Enkelsohn und Enkeltochter kommen vor, betde aber auch = Urenfel(in). – Beachtenswert ist auch die Kurzsorm Grosschen für Großkind (zu S. 263), ein Gegenstück zu thüring. Grusschen für Großmutter u. ä. — S. 271 sehst Schwiegerin im Sinne von Schwiegertochter (s. die Stellen bei Sanders); auch Schwiegerkinder kommt vor. — S. 281 sehst die Berwendung von Schwäher im Sinne von Schwager, wie es sich nicht selten in dichterischer Sprache sindet: Goethe H. 3, 1, 86, Hebbel Nivel., Getbel Brunh. u. s. m. — S. 282 mußte Geswein als Weiterbildung gestrichen werden; denn in der Schweller entnommenen Stelle "meinem Geswein" ist das nossenden nur Kasusendung. Dafür war die movierte Form Geschweyin (Schweller) aufzusnehmen. — Unter "Schwager" wäre S. 283 mehreres nachzutragen. Die Männer von zwei Schwestern nennen sich mehrsach Bauer(n)schwager (entsprechend - schwägerin; vgl. auch Bauernvetter Sanders Ergänz-Wich), auch Lochschwager (bei Maaler Gegenschwager). In Braunschweig (und wohl weiter verbreitet in Kordseutschland, aber, wie es scheint, nicht volkstümlich) wird Schwippschwager und - schwägerin von jedem entsernteren ein Gegenstüd zu thuring. Grusschen für Großmutter u. a. - S. 271 febit tumlich) wird Schwippschwager und -schwägerin von jedem entfernteren tümlich) wird Schwippschwager und -schwägerin von sedem entsernteren Grade der Schwägerschaft gebraucht (ebenso, aber seltener Schwippcousin und -cousine von entsernteren Graden). Hierher gehört auch Schwagerbruder (Itschr. d. A. D. Sprachd. 1901, Sp. 169, Anm. 1). — S. 293 hätte die Berwendung von Vetter sür Pfetter (vgl. Kluge Wit. u. Better) Erswähnung verdient. — S. 295 fehlen Patenonkel und Patentante. — Endlich noch einiges Fernerliegende für die Fortsetzung der Arbeit: siedenbürg. Inkeläden (Enteledam) — Gatte der Entelin und Inkelsnîrsch (Entelschmur) — Gattin des Entels (Kisch Kösner Wörter und Wendungen S. 75), ebenso Enkelfrau (K. F. Weyer Nod. 2, 170); anders Enkelneffe und Enkelnichte (kunderke nichte (kauder Konterek Pruns Kontskmärter der Krodine nichte - Großneffe -nichte (f. außer Sanders: Bruns Bolkswörter der Brobins Sachsen S. 7); Hinderbäsi — Base des Baters oder der Mutter (Tschumpert Bübn. 3biot. S. 52).

Eine von dem Berfasser anhangsweise behandelte besondere Frage, das gegenseitige Berhältnis der Schwiegereltern zu einander detr. (S. 278/9), ist auch im Alg. Deutsch. Sprachbereine Gegenstand einer Umfrage geworden, und die eingelausenen Witteilungen sind von mir in dem oben verzeichneten Aufstatz verarbeitet. Es möge hier ein kurzer Auszug solgen. Gegenschwäher ist im ganzen alemann. Sprachgebiete und im Schwäd. vertveitet (dazu bet Räblein und Aler sowie im Schwieger; Stieler hat Gegenschwieger; Stieler hat Gegenschwiegerin, Gottfr. Keller Gegenschwäherin). Für Württemberg und Baden werden Gegenschwiegervatter und -mutter bezeugt; davon sind wohl Kurzsormen; der und die Gegenschwieger (Schwab., Rheimps., Karls-

ruhe, Niirnberg, Eger; der G. auch in einer Erzählung in Roseggers Heimgarten, hat B. Ortel (B. O. b. Horn) Mitschwiegervater. Besterwälb. ist der Mitschwieger und die Mitschwiegersche. Mitvater und Mitmutter finden sich in der Schweiz, im Siegerlande, in Nassau und, wie es scheint, Obershessen, in Holstein und vielleicht im westfäl. Kreise Tecklenburg. — Das einsache Schwäher in gleichem Sinne ift obenwälb., kommt icon bei Alberus por und wird auch von Goethe und Gottfr. Keller so verwandt; letterer hat auch Schwäherin und Schwäherschaft (bies auch bei Otto Lubwig). Auch der Schwieger wird bezeugt für Stelermart, Zwidau i. S. und (unficher) Münster i. W. und Hannover; dazu die Schwieger (Stelermart, Münster) und Schwieger gerin (Hannover). Hier liegen wohl wieder Rurzformen vor. Geschweih — Gegenschweisegrvater und snutter wird angegeben für die Gegend von Meisensbeim a. Glan und Kirn a. d. Nahe (wohl auch für den Hunsrück) und für die nordöstl. Steiermark. — Schwiegerbruder kommt vor in Teilen Oftspreußens und in einzelnen Familien Sachsens. — Endlich werden in Esthland Contrabruder und Contraschwester gebraucht, wofür früher vielleicht Gegenbruder und Gegenschwester gesagt wurde. — An der großen Mannigfaltigkeit der Ausbrücke ist vor allem das Alemann. und Schwäb. beteiligt; das Riederdeutsche steht hier, wie auch sonst oft, hinter dem Mittel- und Oberdeutschen aurüd. Rarl Scheffler.

**Bollswörter der Provinz Sachsen (Ostteil)** nebst vielen geschichtlich merkvürsbigen Ausbrücken der sächsischen Borzeit. Herausgegeben im Auftrage des Zweigbereins Torgau des Allgenwinen Deutschen Sprachvereins von Karl Bruns, Landgerichtsrat. Torgau 1901. (Preis 40 Pf.)

Im Jahre 1897 hat der Deutsche Sprachverein seine Zweigvereine dazu ermuntert, die "Bolkswörter" seines Bereiches zu sammeln und im Druck zu veröffentlichen. Der Torgauer Berein ist mit dieser willtommenen und erfreulichen Sammlung der Aufforderung nachgekommen. Herausgeber und Hauptsammler ist der auch sonst um die Sache des Deutschen Sprachvereins dersdiente Landgerichtstat Karl Bruns, der die meisten der verzeichneten Ausdrücke den Gerichtseingesesnen am Richtertische abgelauscht hat. Bollständigkeit ist dei einer solchen Sannmlung schwer zu erreichen, und Reserent, der aus dem Resgierungsbezirk Magdeburg stammt, wüste noch manches Wort hinzuzussügen. Um aber die Grenzen einer kurzen Besprechung nicht zu überschreiten, wird er nur anführen, was er zur Berichtigung und Erklärung des gegebenen Stosses beibringen kann.

Gar im Ausruf: ach [du] lieber gar! ift gewiß nicht Ersat für Gott. Er wird auch in der übrigen Brodinz Sachsen als abweisende Wendung gebraucht. Über Asch — Napf s. Zi. 1, S. 355. Zu Baumeister dgl. mnd. düknecht, Ackerknecht, mhd. düknan, Ackermann. Behnert ist entstellt aus frz. panier, Kord, mnd. paner (Mnd. Wd. 11, 296; VI, 232). Bieler. Entendieler ist nd. pûl, pûl, antepûl (Mnd. Wd. 1, 109; Brem. Wd. I, 21); die Bezeichnung Pielichen, die wie Riepchen und Hielechen (Hülechen), Hule — Gans, don der Stimme der Gänse genommen ist, hat nichts damit zu thun. Daß die Rda. "da schoß mich's durch Blättchen" nicht auf das "Wochenblättchen" der kleinen Städte gehen kann, werde ich demnächst ausschiftlicher darlegen. St. doomig (von nd. doom, Baum) wird in Quedlindurg dommig gesagt; man sagt dort auch "das steht dombensest" sagt. Zu Budigen verzweise ich auf "Butike" und den Familiennamen Bödiger. Burgemeister hetst

es in Qu. noch im Bossmunde. Das Amt des "Chorpräsekten" bestand noch vor 30 Jahren auch in Quedlindurg. Es war der Borsteher der "Aurrende", des Schülerchors. Delle, Telle hängt, wie auch aus Kluges Etymol. Wib. zu ersehen, nicht mit Teller zusammen; es ist das in den meisten niederd. Wundarten des nicht mit Teller zusammen; es ift das in den meisten niederd. Mundarten begegnende delle — Bertiefung (f. u. a. T. Doornkaats K., Dsifries. Wh. I, 289). Zu demsig ist mnd. dempick zu vergleichen. Bei Dohle liegt wohl dieselwinschauung der wie bei Schnepse als einem in der Dämmerung herumstreischenden Bogel. Eisselruten gehört wohl zu Eissel — tessera dei Schmellers Fr. Bayer. Wh. I, 163. Die Entengasse gehört, wie der ebenfalls häusig vorsommende Entensang, jedenfalls zu Ente; Entenplan ist die volkstümliche Bezeichnung eines kleinen Plazes in Duedlindurg. Fallkind ist nicht aus dem "zu Falle kommen" der Mutter zu erklären, sondern ist ein Bankert, ein Kind, das von der Bank gefallen ist (f. H. v. Rieist, Prinz d. Homburg, 5, 85). In Fisch-bühle ist duhle — nd. pole; vgl. unter Bieler. Flüt sindet sich in dieser Bedeutung in Schambagds Gött. Schubenfag. Kototikon S. 273. Kor dem Kore Fisch-bühle ist bühle — nd. pôle; vgl. unter Bieler. Flüt sindet sich in dieser Bedeutung in Schambachs Gött. Grubenhag. Joiotikon S. 273. Bor dem Thore Northeims besindet sich noch eine solche "Flut", jest als Weg begangen. Frech ist in der hiefigen Bolfsprache — "anspruchsvoll". "Die Madam ist aber frech", sagt die Wagd, ohne beleibigen zu wollen. In der Kda. "in der Geduld sigen" ist Geduld in übertragener Bedeutung gebraucht; vgl. mnb. dult Ruhe, Frieden. Zu Fasanengehren und Göhren (Feldgegend) vgl. die Hannoversche Göhrde, das bekannte Jagdseld unseres Kaisers. Gehren als Flurs und Koppelname sindet sich auch in Holitein nach B. Bronisch im Brogramm Sonderburg 1891 S. 9, wo es — wie auch Göhren aus Kügen — aus polad. gora "Berg" gedeutet wird. Bei gemein — leutseltg liegt eine ähnliche Wortentwicklung dor, wie sie das aleichbedeutende "niederträchtig" im Oberbarze gehabt hat. Gewandschneider. bas gleichbebeutende "niederträchtig" im Oberharze gehabt hat. Gewandschneider, bas nur aus einer Urk. v. 1451 belegt wird, ist nicht — Schneider, sondern "Schnittwarenbändler" (f. Lexer u. d. W. Mind. Wb. u. wantsnider). "Großer Gotteskasten" wurde auch in Du. die Kirchenkasse allgemein benannt. Die Gunst beim Hashelpiel wurde bort Verlauf (Erlaubnis) genannt. Hahnebalken hieß dort der oberste Teil des Hauses unter dem Dache. Hert in Hertberg ist jedeufalls das mnd. herte = Hirsch. Auch der Name der Stadt Herzberg an seigenfales das und. herte — Hill). Auch der Kame der Stad Herzerg and der Elster kommt, wie der der gleichnamigen am Harze vom hirz — Hirsch. Beibe sühren einen Hirsch im Wappen. In herum-wären steckt ud. wören, im Nassen herumwühlen (Schambach), während mären, schwazen, wobon auch Mährde — unsinnige Rede gebildet ist, — mhd. wweren ist, das schon in älterer Leit im verächtlichen Sinne gebraucht wird, byl. Seifr. Helb. 11, 88: daz was den einvaltigen vor gemæret. Hölle ift Name einer winkeligen Straße in Qu.; etn darin gelegenes Wirthshaus hieß: "In der Hölle". Als Benennung des Raumes zwischen Osen und Wand erscheint es schon im 15. Jahrh. Sollte aber die Schneiberhölle, urspr. nd. dat hol das Loch, in welche der Neister die Beine streckt (Heyne, DWb. II, 191), in Torgau nicht bekannt sein? In Du. pflegte man zu fagen: "Da hat wieber ber Schneiber etwas in die Hölle fallen lassen", wenn einem der vom gelieferten Stosse zurückgegebene Rest zu klein schien. Zu Holhuplein s. Ztschr. I, 136. Auch in Qu. draucht man Holunder ausschließlich für Syringa, hier vom Bolke "Zirene" genannt; Flieder ist stets samducus nigra. In Qu. bezeichnet ein Ausbeches Mädchen nur ein "ansethnliches", während hübsch als verftärkendes Abberb. auch dort in ben von Brims bemerkten Busammensehungen vorkommt. Zu kabel, auf das wohl auch sich kabbeln, das in Qu. meist nur dom Wortstreit gebraucht wird, zurückgeht, dgs. Mind. Abb. u. D.W. Sollte käkig — aussätzig nicht von nd. Kak Pranger, das in Qu. noch gebraucht wird, abgeleitet sein? Der kalte Markt ist mir in diesem Sinne aus der Prod. Sachsen nicht bekannt, wird aber noch hier so gebraucht. Die Kirchenväter mußten in meiner Jugend noch beim Gottesbieufte mit bem "Altingelbeutel" sammeln. kisätig kenne ich aus Qu. nur als "wählerisch im Essen". Kitchen halte ich für mnd. Kitze enges Gemach (Mnd. Wb. II, 467). Die Klette ift jedenfalls ursprünglich die befannte Pflanze mit sich anhatelnbem

Fruchtknoten. Bon Kindern und läftigen Personen pflegt man zu sagen: "Er ist anhänglich wie eine Klette". Kneist = Reiser in Qu. ndd. Knist. Statt knieperig sagt man in Ou. knipperig (vgl. Schambach S. 106); es wird besonders vom knapp wiegenden Krämer gebraucht. Kummst bezeichnet, so wiel ich weiß, nur den Sauerkohl, vgl. kumpest, aus lat. compositum (Mind. 286. II, 595). Bu Kusch-schwein ogl. bas ob. zu Pielichen Bemerke. Latschen bezeichnet das unordentliche Gehen in Latschen (Hausschuhen), nicht wie es Ordnung, in Stiefeln ober Schuhen; daher wohl auch lätsch, in abgelaufenem Fugwert gehen. Lanfter ift wohl burch Metathefis aus Lantwehr, entftellt Lant-fer, entstanden. "Die Landwehr" heißen noch Birtshäufer an den die alte Stadtgrenze bezeichnenden Gräben bei Göttingen u. Rortheim. Lobetanz ist ursprünglich — Ehrentanz (s. Lexer I, 1948). Lobebanz als Familienname erklärt fich als "Tanzmeister". Lug als Bezeichnung einer Feldgegend und in Ortonamen scheint flawisch (wendisch). Bgl. die Bem. in Schmeller-Fr. Baber. Wb. I, 1466: "lug: pratum apud Russos". Ein ähnliches Gericht wie Lunsche, hauptsächlich aus gehackem Kochsteisch bestebend, ist der Hackelunz, der im Schaumburgischen häusig gegessen wird. Auch bei Qu. giebt es eine Feldgegend "In der Munge", vielleicht von der dort wachsenden Arauseminze genannt. nieseln, schwach regnen (bei starkem Rebel) scheint entstellt aus nbd. miselen. Hoffmanns von Fallersleben Gloffar. Belgicum hat mieselen; vgl. auch engl. to mizzle (misl). nischeln "stoßen" scheint Beiterbildung von nuschen (ab-nuschen), noch in Qu. gebraucht. Nuppel, Nupelt tenne ich nur als Bezeichnung eines eigenfinnigen Kindes; bgl. Nuppe Gigenfinn, Störrigkeit in Bilmars Idiot. v. Kurheffen. Die Altenburg (ohle Borg) heißen Warttürme bei Queblinburg und Aschersleben. Penne Bett — pennen zu Bett gehen gehören ursprünglich der Gaunersprache an und haben mit penna Schreibpeder nichts zu thun. Prankeln qualen, zusehen hat mit der Pranke (des Baren und Wolfs, nicht der Kate!) nichts zu thun, ist vielmehr aus mnd. prank — pressio (Bind. Wb. III, 371) gebildet. In Qu. gebrauchte man als Scheite "Waise-prange", d. h. also ursprünglich "einer, der Waisen bedrückt". Zu pumpeln "langsam arbeiten" vergleicht sich pimpeln, pimpelig (Qu.) und pemmeln in Danneils Altmark. Wb. Über die Rauchhühner vgl. Brem. — nieders. Wb. III, 519, Mnd. Wb. III, 502. Zu raume Weide voll. mnd. rûm ausgedehnt. Ob Reizger aus Reih-zecher zusammengezogen ift, zweisle ich. Ich kenne das Wort nur als volkstümliche Bezeichmung einer exbaren Schwammart. Die geschilderten Berbaltnisse bestanden übrigens in Northeim bis in die neueste Zeit. Ru rittefritt, über das wir nach des Herausgebers Bemerkung noch eingehen= dere Erörterungen in der Is. d. D. Sprachver. zu erwarten haben, berweise ich auf Bilmars Ibiot. S. 329, Schmeller-Fr. II, 18. Bon Runks "Flegel" bilbet man in Du. sich rumrunkzen. verruscht durch Rasen verunstaltet gehört zu rusk, rusch Binse; f. Brem. Wb. III, 563; Mnd. Wb. III, 533; Lever II, 555. Der Russbuttenkerl bot früher in Qu. den Schuhmachern seine Bare an. Bom schackern hatte in Qu. die Schack-elster ihren Ramen. Schickse ist wohl Schidfel (f. Kluges Etym. Bb.). Schlegeschat "Eingangsabgabe von Baren, die in die Stadt tamen", es ist nicht zu verwechseln mit dem Schlägeschat (mnb. slegeschatz), der an den Juhaber der Munggerechtigkeit zu zahlenden Abgabe für die Prägung des Geldes. Es ist = mmb. slachgelt der Zoll für das Passieren des slages (vgl. Schlagbaum), der Sperre an dem Beichbilde der Städte (f. Mind. Wb. IV, 221; Heyne, DWb. III, 359). Über schmusen f. Rluge u. Schmus. Bu Schnepper, schneppern vgl. Leger II, 1023 snapper, snepper, altercator, elinguis und schneppern schwazen Schnieller = Fr. II, 578. Zu Schumperlied vgl. Schnitterhupfle, Schmeller - Fr. II, 524. 587. In Du. fagt man einem etwas zum Schauer (ft. Schur) thun. Danneil im Altmärk. 286. giebt die allerdings zweifelhafte Erflärung: "Rommt dies Wort in der Roa. en'n wat tom Schur don = einem etwas zum Boffen thun bor, um ihn zu schaen, bann ift das Wort von scharn zum Beften haben abgeleitet". sprangerweit lautet in Dit. sprangeweit und sperrangelweit. State in Du. besonders in der

Busammensetzung Zaunstake. Aus Lehm und Zaunstaken wurden früher die inneren Bande der Häuser ziemlich kunstvoll hergestellt, was in meiner Jugend inneren Wände der Häuser ziemlich kunstvoll hergestellt, was in meiner Jugend nur noch alte Maurer verstanden. Zu steumen vgl. stöuwen, klagen: Lexer II, 1218. Stærsere heißt schon im Whh. 1. einer, der unbesugt sein Handwerk treibt; 2. auch ein Handwerker, der in fremden Häusern gegen Kost und Tagslohn arbeitet. In setzerer Bedeutung ist das Vort in oberdeutschen Mundarten erhalten (s. Schmeller-Fr. II, 779, Schmids Schwäd. Wh. 512). Da der in älterer Zeit nicht nachgewiesene Ausdruck up den stör gån (s. D. Rüdiger im Korrol. des Bereins sür Kd. Sprachsorsch. X, 45) in neuerer Zeit in Kieder-deutschland gebraucht wird, so liegt die Bermutung nah, daß er, etwa durch verziedene Salzburger, aus Oberdeutschland dorthin gebracht ist. Über die Etymoslogie von Stör vgl. A. Puls edd. S. 74 st. über-kekeln ist wohl — über-kegeln und hat nichts mit dem in Qu. gebräuchslichen nach-kekeln "höhnend nachund hat nichts mit dem in Du. gebräuchlichen nach-kekeln "höhnend nachsprechen" zu thun, zu dem mnd. kakelen, schwaten zu vergleichen ist. verkohlen iprechen au kohl, Geschwätz, das wohl mit dem crambe repetita Judenals zusammengebracht, aber wahrscheinlicher den kol. Stimme, Gerücht abzuleiten ist und aus der Gaunersprache stammt. Aus dieser stammt wahrscheinlich auch vermoochen, während verkaupeln — verkuppeln ist. In meinen Schülersahren gebrauchten wir kuppeln, verkuppeln — tauschen, dertauschen. In Vorende Feldbezeichnung stecht wohl nd. Före — Furche. Werre bedeutet nicht Maulswurfshügel, sondern Maulwurfsgrille, s. Weigands DWb. II., 1096. wieten, "Unfraut aussäten" ist ndd. weden (s. T. Doornkaat-A. Ofstries. Wb. III, 524 und engl. to weed (Skat, Etymol. Diet. S. 556). Zum Schlüß erwähne ich, daß Ed. Jacobs einen kulturs und ortsgeschichtlichen Versuch über Vogelich, daß Ed. Jacobs einen kultur- und ortsgeschichtlichen Bersuch über Vogelsang in den Jul. Zacher gewidmeten Beiträgen zur Deutschen Philologie Halle 1880, S. 205 ff. veröffentlicht hat.

Ich schließe meine Besprechung bieser Sammlung von Volkswörtern mit bem Buniche, daß auch andere Zweigvereine bes Allgem. Deutschen Sprach-vereins bald bem Betspiele Torgaus folgen möchten. Es ist hohe Zeit, daß bas volkstümliche Sprachgut vor drohendem Untergange gerettet und für die

Wiffenschaft geborgen werbe. Robert Sprenger.

# Beitschriftenschau.

Berrigs Archiv 102. Bb. (1899).

S. 390 berteibigt E. Madel unter sonstiger Ablehnung der Schrift bon M. May Sind die Ortsnamen in der Provinz Brandenburg und in Oftbeutsch-

und slad Standischer der Detrick in der Produkt Deutschlaft in der Produkt Mays, daß die Enhistle -ow bieler Ortsnamen auf einer Form des ahd. ouwa beruhe, wie in -witz altd. wik, wich oder auch altd. wisa, wīska (Wiese, ndd. Wische) enthalten sein könne.

S. 253 erklärt J. Bolte (Die Altweibermühle) den (Orts) Namen Tripstrill — Narragonia "Land der Thoren," "Land der Unmöglicheiten" (dergl. mit "Schlarassenand"); allerlei Kügendichtungen konnten dort lodalisert werden, der Schlarassenand der Schlaras auch die Altweibermühle. Der schwäb Ortsname Tripstrill resp. Tressentisch könne nicht der Ausgangspunkt sein. Ich bemerke hierzu übrigens, daß im Bolksmunde auch die Weimarische Stadt Triptis (Reustädter Kreis) Tripstrille genannt wird.

## **B**errigs **Archiv** 103. Bd. (1899):

S. 158 giebt A. Steinbart Beispiele für mißbräuchliche Anwendung verichiebener Pronomina: nieberschlef. wir find heute mit ihm spazieren gegangen' = ich und er, wir sind heute spazieren gegangen (vergl. franz. nous chantions avec lui). Gbenda "setzen wir sich," vereinigen wir sich in dem

Bunsche" statt des Rest. der 1. Pers., "wir haben sich köstlich mit ihm amüssert" statt des Sing. und des Pron. der 1. Pers. — Hessisch Passivbildung von resteriben Berben: 'es wurde sich vortreffich amusiert', "erst wurde spazierent gegangen, dann wurde sich im Walde niedergesett'. — Riederrheinisch Supostare mit relatibem Anschluß in concessionen Sinne statt ber Paratage: "wo er boch noch nicht 25 Jahre alt ist' statt 'und dabei ist er noch nicht u.s. w. (franz. et dire que).

S. 175 giebt D. Globe Abweichungen bes Strelipschen (z. B. in Pill= now) von dem Platt F. Reuters an: ftatt ei au äu langes e o ö; ftatt a der Imperfekta gaww satt sach u. s. w., langes e (gehw seht sehch); in den Endsfilden -er (auch der Borfilde ver-) und -en wird r, bezw. e verschluckt; das nicht zu Anfang stehende d wird zu einem r und statt des r und des am Wortenbe stehenden unbetonten e wird meistens ein gang turges a gesprochen; s mit folgendem Konsonanten wird (wie im Hochd.) zu einem leichten seh. Beispiel: Billnowisch he geht werra to Berr: Reuter hei geit wedder tan Bedd'; doa

seht een Schniera: 'Dor fatt ein Sniber'.

S. 368 Glöbe (in der Besprechung von R. Ment, Französisches im Mecklend. Plant. Progr. 1898): zu mhd. esse "As" meckl. ess; meckl. allbott von dote 'Ausbug', dergl. waldeck. alle date hilpet; drajaksen, dörchjaksen von 'Jade', nicht frz. tracasser, also 'durchwamsen'; dükkalden 'Deichpfähle'; mäter in der Kedensart 'dor söcht be sinen mäter in don mäten 'messen', nicht franz. maitre; zu vergl. der Vommersche Familienname Mäter; neben prömöl auch permöl, neben Kantüssel mit de mondur: Kantüsseln in mondierung 'Pellfartossen'; zu pansen cellsich pantz 'unartig Kind'; zu vijölen: sik upvijolen 'sich ausputzen'; zum franz. Susser Lectage 'Lectsches', Sutelage, Tigage 'Beug'; Katerage (Lauremberg; heute Katerasse) von kaden 'Tochen', Schilleraten "Schillerungen", Schenkasch, Rebasch, dazu utkledaschen, ankledaschen; Smeerasche. Wenaelasche). Bummelasche) S. 368 Glöbe (in der Besprechung von R. Ment, Französisches im bazu utklebaschen, anklebaschen; Smeerasche, Mengelasch(e), Bummelasch(e), Fressalt, Gesicht, Sponsasch(e) Berhältnis, Blamasch(e),

S. 176 tabelt H. Janken im Glosser, Januscher Gering Beowulf die Ausdrücke "angriffig" (ätgræpe) und den Sing. Bersprechung (beot).

S. 222 führt G. Cohn aus Scheler, Annkg. zu Bueves de Commarchis B. 2626 für altfrz. aubel "Weißpappel" die deutsche Bezeichnung "Albel" neben "Abele" an.

#### Berrigs Mrchiv 104. Bb. (1900).

Seite 130 giebt G. Ebeling neue Belege zu Steinbarts Bemerkung (Bd. 103 S. 158) betr. die Berbindung der 1. Perf. Plur. mit der 3. Sing. zur Bezeichnung bon nur zwei handelnden Personen: wir aßen mal in Thüringen Forellen mit meiner Frau', b. h. mur der Rebende und seine Frau; 'wir gehen ein bischen aus mit Hannchen. Gretchen kommt wohl auch mit': zusammen drei Personen. Zu diesen und andern Belegen aus dem Munde bon Berlinern kommt hinzu ein Wort von Muffafia: Mit bem Boucherie wollten wir eine machen' (nämlich M. und B. eine Ausgabe ber Katalanischen Berfion ber fieben meisen Meister).

S. 130 notiert O. Globe durch Zusammensetzung verstärkte Abjektiva im Anschluß an die Programmabhandlung von Hauschlis (Die verstärkende Zufammenfetzung 2c. Hamburg, Wilhelmsghmnafium, 1899): mutterfeelenallein, iplitterfasernact, sperrangelweit, funtelnagelneu, sternhagelvoll, blutarm, stein= reich, pietsein, soliohweiß, knallrot, sitchbunkel, pienneseind, kreuzsidel, mausetot, rattekahl — höllisch fromm, arg gut, wild hübsch, häßlich schön — pechsohlsrabenschwarz, (tirol.) schneeblührieselweiß, (bair.) sunkelspelternagelneu.

S. 223 giebl E. Mackel Beispiele für Schwund oder Beränderung des german. intervokalischen d (d, d, p): alks. wadan > wode (bitl. Teil der Oftstehneute), wo en (Makkurtagute), wo en (Kreich auslichen der Dersich)

priegnits), wo-re (Westpriegnits), woion (Strich zwischen Havelberg und Krits). S. 224 bekämpft berjelbe Brudners (Sprache ber Langobarben S. 144)

Ansicht, daß anl. p im Langob. nicht verschoben worden sei, wobei er 1. für urtundlich überlieferte Fälle wie plovus (ahd. phluoc) > lomb. piò und Placiprandus, Placimundus (agf. Plegmund) Lautsubstitution annimmt, ba den Romanen zur Wiedergabe der labialen Affricata Laut wie Lautzeichen fehlte, und 2. an die latein. Behandlung von αμφορα > ampora, πορφύρα > purpura erinnert.

S. 358 sucht R. M. Meyer aus bem Sprachgebrauch Goethes und feiner Beitgenossen in der Sturm- und Drangzeit zu erweisen, daß der 'bose Geist' in der Domscene des Faust "nichts anders set als eine Stimme ihres Innern, die erzürnt und strafend Gretchen ihre Schuld ins Gebächtnis ruft", also nicht

etwa ein schlimmer Geift (perfonl.) oder gar Mephistopheles selbst.

#### **Berrigs Mrchin** 105. Bd. (1900).

S. 103 fest M. Freudenberger mbb. min lip parallel nbb. 'meine

Wenigkeit'.

S. 117 hebt H. Jangen im DWb. nicht ober noch nicht verzeichnete von Annette von Drofte-Hulshoff in ihrer religiösen Lyrik neugeschaffene Wortbilder und saufammenseinungen aus: Atherhalle, angftgefiniat, Dammertau, Döchtlein, Eifeskufte, Empufenzange, Erbenrudficht, feinobereit, gebuichesgrun, Geftimme, Himmelszweig, hungerglühenb, Hochmutspiel, Aerterschragen, Leidensfunten, Liebesblumenring, modermorich, Kalmeninsel, Phosphorpflanze, Saphiricheinen; Glutftern, Gnadenfactel, Gnadenftempel, das Grabesinnre, Sonnenleiche, Sonnenstern, Staublawine, Strahlenflut, Sündenmutter, Thatenglut, übermild; Leben

staten duten, Sundenster, Stagtenpur, Sundenmutter, Shatenglut, übermild; Leben bluten, Funken bluten.

S. 365 fest H. Holthaufen 'Regel, uneheliches Kind' — Regel, conus', indem er sich auf Parallelen wie westfäl. påk 'kleines Kind', nhd. 'Stift, Piccold', 'Stöpfel, kleiner Junge', 'Bengel', 'Flegel', ferner 'Anebel, westph. Aniabal, berber, grober Kerl', 'lange Latte, langer, dürrer Mensch', ndd. stump, füngken, stumpaken, stumpaken, kleines Kind' u. a. (besonders aus dem Schwedischen) stützt, wo Namen von leblosen Gegenständen für Wenschen gebraucht werden; diese Kind' Dracke Gans Guldsich Commanden gebraucht werden; dsgl. Tiernamen wie Bacfilch, Drache, Gans, Goldfilch, Kammerkätzchen, Eule, Schnepfe meretrix, Affe, Brummbär, Dachs, Cfel, Fuchs, Hund, Kalb, Kamel, Ochs, Roh, Schwein(igel), heff. Krott "Kröte", ndd. Lort "Lurch", bauge Hitte Beigling" (Hitte = Ziege, in Soeft). So stellt H. auch engl. girl, ndd. göre, zu mhb. gurre 'schlechte Stute'. F. Weibling.

Beitschrift für den deutschen Unterricht, hrsg. von Prof. Dr. O. Lyon. 13. Ihrg. Lpzg. Teubner 1899. Die Ziffer zeigt die Seitenzahl an.

Augeln = ofulieren 37 C. Müller in Dresben. außeden = erörtern 37 C. Müller in Dresben.

Bächtelitag zürcherisch = 2 Januar (Berchta) 838 R. Sprenger in Northeim. bannig = sehr, gewaltig 693 L. Fränkel in Aschaffenburg. bereits = sast 268 Spälter in Schweinfurt; 428 Holzgräfe in Cuxhaven; 513

B. Weizfader in Calm; 637 Fr. Pfaff in Freiburg i. Br.; 640 B. Fifcher in Plauen i. B.

bezüglich — beziehungsweise 511 P. Weizsäcker in Calw. Binsen (in die Binsen) 281 B. Buchrucker in Elberfeld. blödwizig als Neubildung 65 J. E. Wilfing in Bonn. Brautwagen bei J. Wöser — Aussteuer 568 R. Sprenger in Northeim.

buten 568 R. Sprenger in Northeim.

Ched, Tsched, Sched 696—699 J. E. Wülfing in Bonn. bann medlog. — herangewachsen 280 O. Glöbe in Doberan. burchwuchten als Neubildung 65 J. E. Wülfing in Bonn. Expel — Erdäppel 269 Faßbender in Altona.

erubrigen (es erübrigt fich) 139 fg. J. E. Wulfing in Bonn. Flasco machen 755 fg. Th. Diestel in Blasewitz (Hinveis auf Hilbebrands D. Sprachunterricht 4156 fg.).

```
fr. (anlautendes fr = wr) 207 fg. J. Bernhardt in Solingen; 512 Fr. Pfaff
       in Freiburg i. Br.
frei (hilft uns frei aus aller Rot) 836 fg. E. Reftle in Ulm.
gelt — zahlungspflichtig 263 P. Weizfacer in Calw. Gigerl 279 L. Frankel in Afchaffenburg.
Sipice Rugden [Agyptische Roschen] = Refeba 269 fg. Fagbenber in Altona.
Stiffig (bei Rees is gifig = ber Kase treibt) 206 D. Glöbe in Doberan. großmächtlich als Neubildung 65 J. E. Wülfing in Bonn. Kanapee 224 fg. O. Lyon in Oresben. Kanne(n)gießer 223 fg. O. Lyon in Oresben. Keilfenbaum 56 fg. E. Damföhler in Blankenburg a. H. Keilfenbaum 56 fg. E. Damföhler in Blankenburg a. H. Lank elsass. Diinten Weibenband 435 H. Menges in Musach i. Essass.
Alipchen (ein Alipchen schlagen) = Schnippchen 24 C. Müller in Dresben.
Rrage elfaff. - Gerte, Rebenzweig, Safen 434 S. Menges in Rufach i. E.
Launewinkel bei Mofer für Bouboir, entsprechend bem Luniche winkel bes
       Brem. 28b. 568 R. Sprenger in Northeim.
Lettzeit als Reubilbung 64 3. E. Bulfing in Bonn. liechen elfaff. = zupfen 435 h. Menges i. Rufach i. G.
Luß elfäss. in ziges. Ortsnamen = Los 435 H. Renges in Rufach i. E. Manschetten haben ober kriegen 33 C. Rüller in Dresden.
miß (Zeitwörter mit miß — im Bart. der Bergangenheit) 205 – 207 A. Jeitteles
       in Graz.
mißstehtsch medlbg. = störrisch 280 D. Globe in Doberan.
Möhne - Frau 269 Faßbenber in Altona.
morgend (ber morgende Tag) 835 fg. A. Bauer in Baris.
muschbaasch (muschwab, muschpag) medlbg. = besondere Art von eingeführtem
       Streuzucker 280 fg. D. Globe in Doberan.
Relfe 57-60 E. Damföhler in Blankenburg a. S.
Reubildungen ziges. Wörter in Hauptmanns Bersunkener Glode (Funkeltau,
Klirrelaut, Lodelaut) 258 Sankel in Wernigerobe; vgl. auch blöbwitzig,
durchwuchten, großmächtlich, Letzzeit, offensichtlich.
neusen (geneust) — wittern 68 fg. Spälter in Schweinfurt.
offensichtlich als Neubildung 65 J. E. Wülfing in Bonn.
Paradies — oberster Rang im Schauspiel (aus d. J. 1731) 30 C. Müller
       in Dresben.
Pfeffermuble fprichw. 31 C. Muller in Dresben.
Bopent = Popang 29 C. Muller in Dresben.
Presaun — Jrrenhaus 69 Spälter in Schweinfurt.
Remischen 66 D. Mathorff in Küstrin.
rund = toricht 24 C. Müller in Dresben.
Sagese 141 D. Weise in Gifenberg i. S.-A.
Salbackereien 33 C. Müller in Dresden.
Schandudel medlbg. = unnützer Kram 281 D. Globe in Doberan.
Scheibengnager medibg. = Grengabpflüger 281 D. Globe in Doberan.
Sched, f. Ched.
schettern (verschettern), Schotter 64 R. Sprenger in Northeim.
Schur (Jemandem etwas zum Schur thun) 63 G. Krause in Düsselborf; 67
Kummrow in Culm i. Westpr.; Schur (u. verwandte Wortgestalten) =
       Schabe 352 E. Damköhler in Blankenburg a. H.
fdweebnagel medibg. = ftarter Nagel gur Befestigung bes Dachbaltens 281
       D. Globe in Doberan.
Seiger in Übertragung auf die Wanduhr 27 C. Müller in Dresden.
Spiter medibg. = starter Schiffernagel 281 D. Globe in Doberan.
Taufenbaulbentraut 60 G. Damtobler in Blankenburg a. S.
toppshorig medlbg. = wiberspenstig 281 D. Globe in Dobergn.
toppsworig medibg, von Gegenständen, deren Schwerpunkt zu hoch liegt 281
        D. Glöbe in Doberan.
```

Tiched, f. Ched. tüffel-wiehr medlog. = Pantoffelbraht 281 D. Glöbe in Doberan. überhaupt' = befonders 839 B. Hallaba in Laibach. ungezählt 277 fg. 3. E. Bulfing in Bonn. mäger, mägerle = mahrlich 262 B. Beigfäcker in Calm.

Widen (in bie Widen) f. Binfen 281.

Wermut 60 fg. E. Damföhler in Blankenburg a. S. Windeweh 140 D. Weife in Gifenberg in G.-A.

3wetschigen (meine fieben Zwetschgen) 70 Spälter in Schweinfurt.

Richt alle Mittellungen, auf die hier verwiesen ist, bringen etwas wissenschaftlich Neues. Die gut geseitete Zf. f. d. d. Unterricht will ja ihrem Namen nach nicht vorzugsweise der Sprachwissenschaft dienen, unwissenschaftlich aber will sie doch nie sein. Bieseicht vedarf es nur eines ernsten und straffen Zusammenwirtens zwischen dem Herrn Herausgeber und seinen Wittarbeitern, um jedem in die Wortsorschung einschlagenden Beitrage einen tiesen und festen Unterbau zu geben. Man macht in der Wortbetrachtung wohl eine Entdeckung, und fie bleibt unerschüttert, auch wenn man ihretwegen ein halbes ober ganzes Dupend Wörter- ober Sandbucher einfieht. Aber beim Ginblick in ein weiteres Halbdutend solcher Hulfsmittel findet man auf einmal eine Bemerkung, nach ber man seine Entdeckung gelassen ausstreicht. Experto crede Gomberto.

Beitschrift für den deutschen Unterricht, 14. Jahrgang, 1900.

Ablaut und Stabreim in Bolks- und Klangwörtern S. 15-20. (Fr. Beischlag in Neustadt a. d. H. in einer umfänglichen Abhandlung über Bolks= tunde und Gumnafialunterricht).

Bächtelitag, Bärzelistag S. 551 (H. Stickelberger in Burgborf i. d. Schweiz), 731 (K. Reufchel in Oresben).

Backfisch 213 fg. u. 470 (R. Eickhoff i. Remscheib), 662 (Ferd. Teet in Bad Deynhaufen), 733 fg. (A. Heinige in Stolp). Beileger (holftein. Ofenart.) 723 (Ab. Herling in Flensburg).

Bereits = fast 146-148 (G. Wedt i. Reichenbach in Schleffen), 661 (G. Soffmann-Arager in Zürich).

Bernermägelt, Benne 661 fg. (E. Hoffmann-Arager in Bürich).

Dant = Bille 282 fg. (R. Müller in Dresben).

Dreift = selbst (sogar) 673 (F. Graz in Elbing). Katthagen, Kattwinkel 209 fg. (Otto Schütte in Braunschweig), 784 (Ferd. Peet in Bad Depnhausen), 337 (Holzmüller in Hagen i. Wests.). Rat aus halten 726 fg. (R. Sprenger in Northeim).

Robalt f. Ricel.

Koggenoor 671 fg. (D. Globe in Doberan i. M.). Kriegsrecht für Kriegsgericht 209 (R. Sprenger in Northeim).

Medlenburgisches (Spijot, spijoten, sid afextern, quuchen, glupfch, herutefeschern, nebden, Görbel, Slart, Stigteit, Fraud) 212 fg. (D. Glöbe in Doberan i. M.).

Meist = beinahe 673 (F. Graz in Elbing).

Sprachl. Eigentumlichfeiten bei Konr. Ferb. Meyer (abfiguren, abhaufen, ich anvertraue, artig, ausweichen m. d. Accuf., Bauerfame, beelenden, beheucheln, Beihälterin, beraten = um Rat fragen, bewerben = bauend bestellen, bewirten = bewirtschaften, bolggerade, brennend = fehr, bortuben, einig geben, einmünden, ennetbirgisch, sich entfüllen, entkutten, entmönchen, entwenden bielleicht intrans., ertragen = eintragen oder einbringen, saßlich, sast = sehr, gällen intrans., gehorsamen, gewähren passib mit dem Gen:, Gewelle, gisteln, Handlichkeit viell. auch = Zutraulichkeit, Jugenden = junge Leute, sich knieen, kniellings, es kosten mich ohne Angade des Preises. läßlich, meineibig = fehr, mißhoren, mignehmen, fich migreben, migziemen, aus bem Mittel beben, munden, nachtig, nett, Note als fing., Pfaffheit,

sich wüft sagen, schlitten, Schwartenhals, sondern = vielmehr, spannen auf = gespannt erwarten ober eifrig wünschen, überlaufen statt übergelaufen, überquoll statt quoll über, Überteurer, überwiegen = bas Übergewicht bekortenat jant gaba abet, etektetiet, metholgen = dus theegebildt bes kommen, ungewährt, ungezählt = zahlreich, umsonst und bergebens, berkarren = überfarren, d. h. durch Überfarren töten, verlählich, Berliedung, verreiten, verrühmen, verschatten, verschwähren, berschatten, verschwähren, berschatten, verschwähren, berschatten, verschwähren, verschwähren, verschwähren, verschwähren verschwähren, verschwähren verschwähre in Burgborf i. b. Schweiz).

Monarch — Erdarbeiter 281 fg. (R. Eickhoff in Remscheib). Der morgende Tag 727 fg. (H. Stickelberger in Burgdorf i. d. Schweiz). Nachdem für da, weil 467 (L. Fries in Nauen); dazu Berichtigung 725 (D. Behaghel in Gießen).

Nidel, Aupfernidel, Kobalt 245—266 (D. F. Heynemann in Frankf. a. M.). Pechhitte 730 (Otto Schütte in Braunschweig).

Sich als angeblicher Slavismus in deutscher Sprache 465—467 (D. Weise in Eisenberg i. S. A.), 600 (G. Hammer in Königsberg i. Ostpr.), 673

(F. Graz in Elbing).

Speichelleckerei 211 (F. Graz in Elbing). Sprache und Sprachlaune 189—204 (F. Mählh in Basel):

1. Bufammenfegungen

a) weitschweifige 189-190 b) ungerechtfertigt gefürzte 191

2. Berwechslung des Aktivums und des Paffivums 192—193.

3. Berwechslung ftarfer und schwacher Form des Zeitworts 193; vgl. bazu 337 fg. (R. Müller in Dresden).

4. Geschmaklose und gespreizte Neubildungen 194—196.

5. Unnötige Fremdwörter 197.

6. Wechsel des Geschlechts bei Hauptwörtern 198—199.

7. Unentbehrlichteit bieler Frembworter 200—204. Überhaupt — besonders 663 (B. Holzgräfe in Curhafen), 678 (F. Graz in Elbina).

Bolksetymologieen in flavischen Ortsnamen 270—273 (A. Götze in

Leipzig).

In der Worterflärung liegt nicht die Stärke der wertvollen Lyonschen Zeitschrift, und es muß daher dieselbe Bitte an den Herrn Herausgeber ausgesprochen werden wie im Bericht über den Jahrgang 1899. Inzwischen hat D. Behaghel einen durch gleiche Erfahrung und gleiche Empfindung ihm erpreßten Stoßseufzer gethan, und ba ber Herausgeber biefen ruhig aufnimmt (F.f. 6. d. U. 1900, S. 725 fg.), so darf man wohl hoffen, daß die kommenden Jahrgänge der so viel Gutes bietenden Zeitschrift in der Wortbetrachtung nicht gelegentlich Dinge behaupten, die schon anderswo, insbesondere in den großen in Betracht kommenden Wbb., entweder gefunden oder — widerlegt find. Wir fehlen alle mannigfaltig, boch manche Fehler laffen fich gut vermeiben. A. Combert.

#### Alberg-Richfers Beue Ashrbücher II (1899):

S. 136 F. Bogt (zu Hert; Parzival): Parz. 458,1 het irz niht für einen ruom so truege ich fluht noch magetuom sei fluht als Genitiv abhängig von magetuom tragen, also 'bag ich in Bezug auf bas Flieben noch meine Jungfrauschaft besitze, d. h. noch nie gestohen bin.

Zwivel Barz. 1,1; 119,28 (ahnl. 462,18. 30) = Willeh. 1,24 Berluft des

Gottvertrauens', im theologischen Sinne.

#### Auszüge.

Rirche, vgl. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1900, 226 (E. Glaser), 234 (E. Wilser), 286 (E. Nestle).

1. Woher kommt das Wort "Kirche"? Neuerdings untersucht von Dr. Eduard Glaser. Nebst einen kirchengeschichtlichen Beitrag von Dr. theol. Casp. Julius, Stiftsvikar an der Hofkirche zu St. Cajetan in München. Mit einer lautphysiologischen Tabelle. Berlag von Hermann Lukaschen. Weit einer lauthphylioslogischen Tabelle. Berlag von Hermann Lukaschik, G. Franz'sche Holdung, München 1901. 36 S. 8°.

2. "Kirche" weder griechtsch noch gotisch. Nachtrag zur Broschüre: Woher kommt das Wort "Kirche" von Dr. Eduard Claser. Edenda 1901. 24 S. "Church' The Expository Times (Edinburgh, T. & T. Clark) XII, 5 (February 1901) 236 f.

Einer Aufforderung des Herausgebers entsprechend, berichte ich kurz über die Berhandlungen, die in den angezogenen Auffähen über Herkunft und Ge-

schichte bes Wortes "Kirche" geführt wurden.

Statt für den fast allgemein angenommenen griechtschen Ursprung des Wortes hat zuerst der als Arabienreisender bekannte Münchener Gelehrte Ed. Glafer fich für fe mitischen Ursprung entschieden, indem er an eine namentlich im Syrischen verbreitete Wurzel krkh erinnerte (= befestigter Play, Burg, die Kirche also eine Art Burg Gottes, oder ein mit Gehege umgebener Bau, eine Art Kloster). Damit kombinierte er eine andre Wurzel grhh (im Hebräischen = kahlköpfig); die Tonsur sei schon in vorchristlichen Zeiten Zeichen eines bußfertigen Einfieblers gewesen, und auch diefer Stamm sei nicht ohne Einfluß auf die Benennung Kirche geblieben.

Dies wurde in 2 (von mir nicht gefehenen) Artikeln der Augsburger Postzeitung vom 13. Oft. 1900 (Nr. 53 von Dr. S.) und vom 3. Nov. (Nr. 57 von Dr. D.) bekänupft, mährend in der Beilage Nr. 234 L. Wilser auf ahd. umbikirg und insbesondere auf eine Stelle in Notters Pfalmen himvies, wo chilchun nicht für ecclesia überhaupt, sondern speziell für septa ecclesiae stehe. Dies scheint dafür zur sprechen, daß das Wort ursprünglich die Einfriedigung des heiligen Raumes bedeutet habe und von der Kirche mit den heidnischen Heilige

tumern übernommen worden sei: Das Wort sei also germanisch.

In feiner erften Brofchure wiederholt und verteidigt Glafer feine Aufstellung; ihren Hauptwert hat fie aber meines Erachtens durch die Nachweise von Stiftsvikar Julius über den griechischen Sprachgebrauch. Nur ist die früheste Stelle, in welcher das Abjektiv kupiakos in Berbindung mit olkos von der Gemeinde als dem geistigen haufe Chrifti gebraucht wird, bei dem 202 gestorbenen Alexandriner Clemens zu berichtigen — so sindet sich Strom 3 (nicht 4), 18 (ed. Sylburg 203, Potter 562, Dindorf 2, 312, 7) — und zu den Zeugnissen auß Eusedius für ta kuplaka sc. olkesa oder sepck Kirchengeschichte 9, 5 auß der Zeit der Berfolgung durch Maximinus Daja 312 hinzuzussigen. Auf das bekannte Kapitel des Walafrid Strabo von 841 (quomodo theotisce domus dei dicatur, in seinem liber de exordiis et incrementis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum) wird mit Recht Gewicht gelegt (sicut itaque domus dei basilica i. e. regia a rege, sic etiam Kyrica i. e. dominica a Domino nuncupatur, quia domino dominantium et regi regum in illa servitur und zwar geschieht das nach Strabo praecipueque a Gothis). Bet diesem felbst ift nun allerdings, wie Glafer in der zweiten Brofcbure betont, bas Wort nicht nachgewiesen, weder in der Sibelübersetzung, noch — was Glaser nicht ansstührt — in dem Maltänder Kalender. In diese übersetzung, noch — was Glaser nicht ansstührt — in dem Maltänder Kalender. In diesem übersetzt allerdings neustens M. Hehne (C. H. Achelis, der älteste deutsche Kalender in: Zeitschrift für die neustestamentliche Wissenschaft 1, 4 [1900] S. 308) aikklesjons fullaizos ana Gut-biudai gabrannidai: "sie sind verbrannt worden für das Gotenvolk der kathos lischen Kirche"; mir scheint es aber wahrscheinlicher, bei der alten Auffaffung "der

bollen Rirche" fteben gu bleiben.

Meine eigenen Ausführungen follten nicht dem Ursprung, sondern der Geschichte des Wortes gelten, insbesondere Antwort auf die Frage hervorrufen, warum in den deutschen und ebenso in den englischen übersetzungen des sogewarum in den deutschei und ebenso in den englischen Uberzegungen des zogenannten apostolischen Glaubensbekenntnisses ("ich glaube an eine heilige katholische Kirche") das Wort Kirche fast ganz sehlt. Statt zeiner sindet man, wie die Zusammenstellung in Hahns Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln (3. A. 1897) bequem zelgt, in den deutschen wie englischen Formeln "Sammlung", "Ladung", "Christenheit". "Kirche" sindet sich nur in den Tausstragen der frän-klichen Kirche (vom 9. Jahrt,; gilaubistu heilaga gotes chirichun?) und in dem ältesten St. Galler Text, vom Ende des 8. Jahrhunderts: kilaubu . . . in dem ältesten St. Galler Text, vom Ende des 8. Jahrhunderts: kilaubu . . . in uniha khirihhun catholica. In den englischen Bekenntnissen deingt chirche erst mit dem 13. Jahrhundert sast gleichzeitig nit der communion of saints statt der vorhergebrauchten germanischen Außdrücke ein. Ich fragte dann noch, ob nicht germanische Christen, wie Eriechen durch έκκλησία sich unwillkürlich an εκλεκτός erinnert fühlten, so durch Kirche sich an küren, choose erinnern ließen.

Die drei Bedenken gegen griechische herleitung (warum griechisch, nicht lateinisch?, Geschlechtswechsel, Ausfall des a, bzw. ja) lassen sich ja heben. Gerade die Goten waren lange genug in unmittelbarer Berührung mit Griechen; gerade im Gotischen ist ahnlich das Neutrum edarrektov in ein Femininum der schwachen Deklination übergegangen; vgl. auch Bibel, Orgel; endlich scheint im Eigennamen Cyriacus, Cyricus das a sehr früh ausgefallen sein.

Als bemerkenswert muß aus den Arbeiten von Glafer noch das Doppelte hervorgehoben werden: 1. daß böhmisches und polnisches costel für Kirche erfichtlich mit castellum identisch ist; in alten Zeiten dienten ja die Kirchen vielfach Berteidigungszwecken; 2. daß bei einem arabischen Dichter Befr bu Charibia um die Mitte des 8. Jahrhunderts ukairach, was Plural des arabischen Deminutivs von kirch ober karch ist, in einem Bers vorkommt, der von einem dristlichen Heiligtum bei Hhira oder Kufa handelt, und daß es von einem arabischen Lexitographen von Hallern oder Orten erklärt wird, in welche die Christen an einigen ihrer Feste hineingehen". Daß griechisches kupiakov, wenn es in den semitschen Osten wanderte, eher Kirjak als Kirch geworden wäre, wird zuzugeben sein; ebenso ist aus oppiakov, theriacum in Gottstids Tristan driakel geworden. Aber Theriak war selten und blieb Fremdwort; Kyriak — wenn die Etymologie richtig ist — wurde häufig und germanisiert.

Daß in Ortsnamen das Wort zuerst belegt ist und früher, als Glaser annahm, muß noch erwähnt werben; aber eben bies Bortommen in Ortsnamen legt wieder die Frage nahe, ob es nicht heimischen Ursprungs ist. Ob auf griechischem Boden Ortsnamen von kupiakóv gebildet wurden, müßte erst untersucht

merben.

Der sprachkundige Herausgeber der Expository Times hat a. a. D. versprochen, dem Borkommen des Wortes im Englischen weiter nachzugehen. Er= schienen ist noch nichts. Eb. Reftle.

Bielfrak.

Unter einer Gruppe von angeblichen Bolksethmologien behandelt Otto Böhtlingt in den Sigungsberichten der philol.-hiftor. Rlaffe der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wiffenschaften vom 23. Oktober 1901 die Geschichte des Thiernamens, den man bisher ziemlich allgemein als Umdeutung eines norwegischen fiallfress angesehen hat. Er weist nach, daß der deutsche Name Bielfraß aller Wahrscheinlichkeit nach gegen zwei Jahrhunderte alter bezeugt ift, als die an-klingenden norweg. Namen. Die deutsche Benennung ist bisher zuerft 1498 im Reinke de vos (herausgeg, von Prien) B. 2331 als veelvratz bezeugt. Der norweg, Geschichtsschreiber Peder Clausson Fries giebt 1599 erff als den nord, und fellefradtzer als den deutsch. Namen des Tieres ausdrücklich an. Aber erst um 1700 herum treten im Norweg. anklingende Namensformen (fjeldfross, fjellfross u. dgl.) auf und diese Formen sind gewiß von hanseatischen Belzhändlern nach Norwegen eingeführt worden. Der norweg. Name des Tieres ist vielmehr seit dem 14. Jahrhundert als jerv erst bezeugt. So wird auch vom Norwegischen aus erwiesen, daß der Name Bielfraß deutsch ist. Die Beweisführung Otto Böhtlingts ist vollständig und einwandsfrei. F. Kluge.

### Kleine Beiträge jum neuhochdeutschen Wortschak.

Dürfen.

Dürfen ist im Nhb. aus der Bedeutung egere in die von licere übergegangen. In Sprichwörtern und in den Mundarten hat sich der alte Sinn erhalten und von da dringt er auch noch im 19. Jahrhundert hie und da in die Schriftsprache, wie die folgenden Belege beweisen.

Öchsle, Beiträge zur Geschichte bes Bauernkriegs 371: Dieser Schritt hatte glücklichen Ersolg, denn Götz erhielt von dem Bischose die solgende Urkunde, gegen welche er bloß einen Keders ausstellen durste. — Dadid Friderich Strauß, Leden und Schriften des Olchters und Philologen Nicodemus Frischlin 206: Man darf nur die Charakteristik dieses keelogischen Diplomaten dei Pland lesen, um sich zu überzeugen, wie richtig Frischlin seinen Mann getrossen date. — Kerner, Bilderbuch aus meiner Knadenzeit 231: es ist ein gemeiner Herr und Sie dursen sich nicht süchten. — Hernann Fischer, Zur Geschichte des Mhd. 9: Man darf, um das zu erhärten, nur die einzelnen Keinwörter mit ei dei den einzelnen Dichtern vergleichen. — Ferdinand Raimund, dramatische Werke 2, 313: damit er nur meine Hand nicht berühren darf. — Freytag, Soll und Haben <sup>40</sup> 2, 147: Sie dürsen keiner Furcht haben, redete er in plößlicher Begeisterung das Fräulein an, Keiner im Dorfe thut Ihnen was, wer sich gegen Sie wagt, den schlagen wir tot; das. 169: Wenn es Ihnen Freude macht, will ich gern noch einige poetlische Kleinigkeiten einiger Dichter gelten lassen, vorausgest, daß ich sie nur selken lesen darf; das. 294: Drüben brennt ein Fegeseuer sir den Schnder, es ist mit lieb, daß ich seinen Frau am 3. März 1851, S. 246: Wollte Gott sich Deiner erbarmen, mein armes Herz, daß Du nicht immer Schmerzen ausstehn dürstest, Du bist in Deinem ganzen Leden nicht des Gesühls froh geworden, so recht ganz und gar gesund und schnen war mir schon ein Bekannter; und seine Verden darf. Durcht gart, seine Keden und seine beiden Kinder durften mir weiter einen Schrecken Bart, seine Keden und seine beiden Kinder durften mir weiter einen Schrecken Bart, seine Keden und seine beiden Kinder durften mir weiter einen Schrecken Babb. 2, 1727, ohne zu zitteren, also aus dem lebendigen Sprachgebrauch, anssührt: ich darf nur winken, so kommt er. du darsse kerelt. man darf darüber nicht erkaumen.

Gau.

In seinem Grdr. des german. Rechts (§ 28) bespricht v. Amira die in Deutschland eine so große Rolle spielende Benennung Gau (got. gawi = ahd. gowi gouwi). Ich möchte es nun für möglich halten, dieses altgerm. Wort mit Aue (germ. Grdf. auso-) in Zusammenhang zu bringen. Es ist wohl denkbar, daß auch das Neutrum des german. Abjektivs ausa-, wozu auso- = "die Wässerige" substantiviertes Femini-

num ift, in gleicher Bebeutung beftand. Zumal bei ga-Präfix wäre ja das Neutrum am Plaze und ich vermute eben, daß gauja- aus ga-auja- entstanden ist. Gemäß ihrer Hertunft hätten Gau und Aue ursprünglich qualitativ dasselbe, eine reichbewässert > frucht bare Landschaft,¹ bezeichnet — nur Gau als Kollektiv eine größere, Au eine kleinere. Im Lause der Zeit aber würde Gau die allgemeinere Bedeutung "Landschaft, Gegend" überhaupt erhalten haben; so im Gotischen (nach Kluge) und im Deutschen; vgl. v. Amira a. a. D.: "So oft aber die letztere (die Benennung Gau) auch vorkommt, sie ist doch — außer in Sachsen — nie ein sester Rechtsterminus geworden, bezieht sich vielmehr stets und vor allem auf einen geographischen Begriff, kann daher nicht nur die Hundertschaft, sondern auch den aus mehreren Hundertschaften zusammensgesetzten Mittelbezirk und ebenso wohl eine Gegend bedeuten, die gar kein Bezirk ist".

Zur Etymologie von jener.

Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XXXIV, 150 habe ich ahb. jener aus einem vor ahd. \*janjair, urgerm. \*janjazí, ibg. \*i-onios-í abgeleitet. Die zu erwartende Verschärfung bes n ift ebenda S. 149 Anm. 2 burch viele Beispiele nachgewiesen worden. Ein weiterer Fall wäre genner aus einer Weimarer Papierhs. des XV. Jahrhs. (Weim. Jahrb. II, 32, 10).

Die Formen mit -i- (S. 151) habe ich unerklärt gelassen. Ich glaube nun, daß dieselben auf einen idg. St. \*(i-)enio zurückgehen, der zu \*(ionió- in Ablautsverhältnis stände (vgl. gr. evvnquv und evioi?). Solche Formen sind noch außer den a. a. D. genannten: 'gin(e)halp' Baster Urkundenbuch II, 265, 11; 365, 25, 'ginsite' ib. III, 275, 'ghinnen' (Acc. Sg.) Schweiz. Schause. ed. Bächtold II, 116, 8, 'ghinem' ib. II, 138, 642.

Minne.

"Die niederländische Sprache, die der hochdeutschen Sprache ältere Schwester ist, hat von ihrer Mutter, der alten allemannischen Sprache, ein Wort beybehalten, welches ihre jüngere Schwester verloren, ohne dessen Abgang durch ein anderes Wort zu ersehen. Die moralische Liebe heisset die Liebe do Liefde, die thierische Liebe heisset die Liebe do Minne. Die Minne sagten unsere Vorsahren noch vor wenig Jahrshunderten". Begebenheiten eines leipziger Studentens. Franksurt und Leipzig, 1765. Bb. 1, S. 71 sl. Selmar Aleemann.

Taufvater, Taufmutter.

Das zweite Wort fehlt im Grimmschen Wb., das erste ist unrichtig erklärt durch "Bater des Täuflings", der Sinn ist "Taufpathe, Taufpathin", und die Wörter werden in den russischen Ostseeprovinzen

<sup>1</sup> So noch heute 3. B. in Rheingau und Wetterau.

fast ausschließlich statt der beiden gemeindeutschen gebraucht. Siehe z. B. das bekannte deutsch-russische Wörterbuch von Paulowsky. Taufvater, Taufmutter sind der genaue Abklatsch der gleichbedeutenden russischen Wörter Kröstniy otiez und Krestnaia matie. Alfred Bauer.

voll und ganz.

Die von Wustmann mit vollem Rechte als überwuchernde Modesphrase an den Pranger gestellte Redensart (Sprachd. 2 343), deren früheste Anwendung, aber "als Lückenbüßer", er aus Tiecks "Antonius und Kleopatra" belegt, sinde ich gleichfalls als Lückenbüßer oder als "Reimbüßer" — wenn ich so sagen darf — im "Evangel. Gesangbuche für Rheinland und Westsalen" in Nr. 202 ("Wachet auf, erhebt die Blick!"):

Drum wirkt, so lang es Tag, so heiß er glühen mag; reift die Frucht doch im Sonnenglanz: der Ernte Kranz wiegt auf die Mühe voll und ganz.

Über den Dichter giebt das Berzeichnis am Schlusse folgende Auskunft: "Karl Rudolf Hagenbach, geb. 1801 zu Basel, gest. 1874 als Prosessor der Theologie an der Universität seiner Baterstadt". Hildebrand im DWb. unter ganz Abv. 5b hat für ganz und voll einen Beleg aus Immermanns Münchhausen. Weitere Belege aus der Litteratur wären willsommen.

Borfiger.

Das Wort 'Borsitzer' findet man außer im Sandersschen in keinem Wörterbuche verzeichnet. Gegen seine Berwendung statt Borsitzender' hat sich der Sprachverein mehrmals ausgesprochen (Zeitschrift VII [1892] S. 14 und Wiss. Beih. IX. [1895] 141), aber ohne Erfolg, denn einige seiner eigenen Zweigvereine (z. B. auch London) haben wie manche andere Bereine das Wort aufgegriffen und wenden es oft an. Es ift damals angeführt worden, man solle nicht gegen einen fest eingebürgerten Sprachgebrauch zu Felbe ziehen — man könne damit befremben und selbst Spott erregen — es sei ein Unfug, ein unberechtigter Eingriff in die vorhandene Sprache, solch ein Wort "neu zu bilden", "nur weil dadurch drei Buchstaben gespart werden". Zugegeben wurde allerdings, daß es richtig gebildet sei und unserm Beisiger und dem hollandischen 'voorzitter' entspreche. Von anderer Seite aber wurde geltend gemacht (Zeitschr. XI. [1896] S. 7.), daß wohl gerade die Nichtüberein-stimmung von Borsitzender und Beisitzer' "den Anstoß zu der Neubildung gegeben habe", sowie daß durch Borfitzer' die Bildung von Bufammenfegungen wie Borfigerwahl', Borfigergeschäfte' 2c. ermöglicht werde. Der Berfaffer dieser kleinen Erbrterung, A. B., warf aber auch die Frage auf: "Sollte es nicht Gegenden geben, wo das Wort

Borfiger feit langen Zeiten gang und gabe ift? " — Nun weift schon das Sandersiche Wörterbuch nach, daß Borfitzer' gar teine "Reubildung" aus den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ift, denn es bringt einen Beleg für das Wort aus Gustows 'Rittern vom Geift' (1852) und fest dahinter " ", außerbem einen für "Vorsitzerin" aus Scherrs Blücher' (1862). Ich selbst aber habe das Wort nun noch viel früher gefunden: Aus einem Auffate über die "Erfte Gefellschaft" (früher "Geschloffene Lesegesellschaft") in Elberfeld in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtvereins I. (1863) S. 98 geht hervor, daß fich ber Borfigende biefer Gefellschaft als Borfiger' bezeichnete, und das war am 8. August 1818! Bon einer 'Neubildung' fann also keine Rede sein. Bielleicht lassen sich fur bas schon in Campes Berdeutschungswb. unter Praesident gebrauchte Wort vielmehr noch mehrere ältere Belege auftreiben, wenn mal darauf geachtet wird; es wird auch bei Goethe zu treffen sein. Denn Rellers Deutscher Antibarbarus 1886 2 S. 202 empfiehlt es mit Rudficht auf "Beisiger, Besitzer, Borfleher, Bortanzer, Borfpringer" als eine Bilbung, die fich auch bei Goethe finde. Abelung hat es allerdings noch nicht, aber Campe.

Dr. 3. Ernft Bulfing.

## Nachträge und Berichtigungen gn Band I-II.

Binfenweisheit. Beitichr. I, 359.

Gestatten Sie mir zu der Notiz über "Binsenwahrheit" S. 359 der Zeitsschrift für deutsche Wortforschung I solgenden Nachweis, der sich mit dem dort gegebenen ziemlich deckt und der den Ausdruck auch für die "Studentensprache" wahrscheinlicher macht, hinzuzusügen.

Georg Beber schilbert in seinen Heibelberger Erinnerungen (Cotta 1886) auf Seite 242 die Lehrthätigkeit Bangerows, des hervorragenden Pandektiften,

und führt als Quelle Moleschott an:

"Einmal versteht er es in prächtiger Weise, dieselbe Sache zweimal, "gelegentlich auch dreimal zu sagen, ohne daß man es der Form nach "merkt, und zwar in klarer, einfacher, eindringlicher Weise, so daß der "Ungewandteste und Unbegabteste nicht zurückbleiben kann; zweitens weiß "er seine Beispiele in einer Weise dem Gesichtskreise der Studenten anzu"passen, so daß diese fortwährend in Spannung gehalten werden."
Da konnte (fährt Weber sort) es dann wohl einmal geschen, daß, wie

Da konnte (fährt Weber fort) es dann wohl einmal geschehen, daß, wie man sich in Heidelberger Areisen erzählte, ein fähiger Zuhörer am Schlusse der von ihm nachgeschriebenen Erörterungen überdrüssig die Feder ausspritzte mit den Worten: "Nun verstehts auch der Binsebub", eine in den Straßen Heidelsbergs wohl bekannte halbidiotische Figur." Dr. P. Stolte.

Blauftrumpf. Beitfchr. I. 73, 366.

G. Schwetschke im Jahre 1849 in seiner satirischen Schrift: Zacitus' Germania. Rach einem bisher nicht berglichenen Kober übersetzt; S. bessen ausgewählte Schriften Kalle 1864. 2. Abt. S. 15: "Einzelne, aber beshalb um so glänzendere Beispiele von Frauen mit staatsmännischem Urtheil und

<sup>1</sup> Bermann Settners Morgenrot.

gediegener wissenschaftlicher Bildung werden angetroffen, dagegen ift auch nicht zu verschweigen, daß ein anderer Theil — es ist oft schrecklich zu lesen und anzuhören — schriftlicher und mündlicher Beurtheilung wissenschaftlicher und staatlicher Berhältnisse ohne innere Berechtigung sich hingiebt. Diese werden Blaustrümpfe genannt." R. Sprenger.

Beimmeh, Beillang. Beitschr. II, 248.

Beim Artikel "Heimweh" vermisse ich einen Ausbruck, der schon wegen seiner Form beachtenswert ist, nämlich Weillang, Weillank. Schmeller (II.\*, 889) hat "die Weillang", allerdings nicht in der ausgesprochenen Bedeutung "Heimweh" (vgl. Sanders Ergänzungs-Wb. 622b. 330b). Dagegen sagt man in Tirol (Schöpf 808) und in Kärnthen (Lexer KWb. 254) der Weillank in der bestimmten Bed. "Heimweh", z. B. es hat ihn der Weillank gepäckt. er hat in (= den) Weillank. Auch als Adderbium: es ist mir der weillank. Da diese Ausdrücke in Tirol und Kärnthen gleichmäßig gebraucht werden, müssen sie alt sein. Kenner dieser Mundarten werden mit Recht geben, wenn ich behaupte, daß diese Ausdrücke dis ins Mhd. zurückeichen. Zu Schöpf wäre nachzutragen, ein aus Weillang gebildetes Absektivum: weillangig z. B. ein weillängiger Mensch d. i. ein heimsichtiger (vgl. Hintner, Beitr. 101 Häamkue). Aber auch: eine weillängige Musik = eine heimwehmüthige (Sanders in seiner Zeitsschrift VIII, 1895, S. 350).

Ralaberisch. Zeitschr. I, 273.

Daß die nieder deutschen Ausbrücke "Dit is'n kalabaorsche Hitte, hir is kalabaorsch inbött" mit der oberdeutschen Bezeichnung eines Stadtteils zusammenhängt, glaube ich nicht. Ich halte es vielmehr für eine Entstellung aus kannebalsch. Man sagt: hier is'ne kannebalsche Hitte; hier is kannebalsch inhizzt. Man sagt auch dafür barbarsch. Ich erinnere an Goethes Faust I, 1940: "Uns ist ganz kannibalisch wohl als wie fünshundert Säuen."

Meerschaum. Zeitschr. I, 361.

Das türk. Wort merdžan, das Bambéry als Etymon des nhd. Wortes annimmt, ist durchaus sicher. Es wird bezeugt durch das Dizionario armenoitaliano composto dal Ciakciak, Venezia 1837 S. 334 unter dust, volkstümlich bist, türk. merdžan, Koralle. Das Wort merdžan selbst kommt aber auch in den türksichen Wörterbüchern überall vor, so z. B. dei dem Armenier Artin Hindoglu: mérdjan "corail" (Dictionnaire turc-français 432) und ist auch als Lehnwort weit berbreitet (vgl. G. Meyer, Etym. Wörterb. der ald. Spr. 270 "auch dulg.-serb. rumngr."). Es ist also nicht das Wort merdžan "Koralle" selbst, sondern ak merdžan und kizil merdžan mit türk. ak "weiß" und kizil "roth" (die Meerschaum-Bedeutung des sonst bekannten türk. Wortes merdžan "Koralle"), was noch immer weiter bestätigt werden muß. Vorläusig kann ich aber soviel schon jest bemerken, daß "Weerschaum" im Türk. nach W. Heinse in Smyrna "Türk. Sprachscher" S. 98 lüle taši wörtlich "Keiserschein" bedeutet. Nun haben wir aber im Türkschen auch ein lülü "perle sine (Hindogsu a. a. D. 413). Da auch türk. merdžan "Verle" bedeutet, kann hier einsach don einer türk. bolksetym. Stellvertretung die Kede sein: statt lüle taši "Verlenstein" lülü taši "Verlenstein" d. t. merdžan "Verle".

Q. v. Patrubány.

Meerschaum (f. Beitschr. I, 3611).

Wegen des türk. ak-merdžan wandte ich mich an Herrn Fr. B. von Holbach, Inspektor der "Régie cointéressée des tabacs de l'Empire Ottoman" zu Smyrna,

<sup>1</sup> Lies bort Nyelvör ftatt Uyeloör.

beffen Amtsbezirk ganz Kleinasien, Sprien und Palästina umfaßt und bon ihm langs der Rusten unabläffig bereist wird. Er hatte die Liebenswürdigkeit, wiederholte und genaue Nachforschungen anzustellen und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß jenes Wort in der Bedeutung "Meerschaum" den Türken nicht bekannt ist, nicht einmal, wie er anfänglich geglaubt hatte, den feingebildeten von Konstantinopel. Dem Türken wiberfrebe geradezu die Bergleichung des Meerschaums mit der Koralle. Er nennt den Meerschaum denis = köpü, welches auch soviel wie "Meerschaum" im e. S. "und dies scheint mir den westeuropäischen Ausbrücken nachgebildet zu sein. Meine Bedenken wurden von Herrn v. H. durch den Hinweis auf die ganz untergeordnete Rolle beschrichtigt, die, im Gegensaß zum Bernstein, der Meerschaum als fertige Waare im Morgenland spielt. Innerhalb acht Jahren habe er in Kleinasien und Syrien nie einen Meerschaumpfeifenkopf gesehen; nur vereinzelt solche Eigarettenspisen bei griechischen Gigerln. Ein anderer Name, den der Meerschaum führt, und zwar im Großhandel mit den Brüchen und Minen vom Eski-Schehir, ist lüle-taschi "Pfeisenstein", welches vielleicht ebenfalls im Deutschen u. s. w. (Pfeisenerde u. s. w.) sein Borbild hat. Jebenfalls hat sich also Bambery geirrt. Aber auch mit der von Remnich unter "Lithomarga" verzeichneten Herleitung unseres Wortes von einem tatar. myrsen, wonach in der Krim dieses Mineral bezeichnet werde, ift es nichts. Es wurde, ba der Meerschaum zuerst in Deutschland verarbeitet worden ist, sich denken lassen, daß die andern europäischen Sprachen die Ausdrücke dafür durch übersetzung aus dem Deutschen gewonnen hätten. Aber ich stoße nun auf ein ent= ichiedenes Zeugnis hiergegen und zugleich bafür, daß der Ursprung unferes Wortes im klassischen Altertum zu suchen ist. Das italienische Wörterbuch von Tommaseo und Bellini bringt ju spuma die mare folgendes Bitat "Agr. Geol. Min. Metall. 246. Scrive Dioscoride che questa ultima spezie (simile a una pomice) si ritrova copiosa in Besbico, isola di Propontide, e che la chiamano in lor lingua spuma di mare". Die Abfürzungen find mir zwar nicht völlig klar, sie können sich aber auf nichts anderes beziehen (gemäß dem Berzeichnis der Abkürzungen) als auf die italienische Überseitung Michelangelo Florios (1563) von dem Buche Georg Agricolas "De re metallica". Offenbar ist das Mineral Meerschaum (bei Nemnich) auch: Seeschaum) nach dem wirklichen Meerschaum (Salzschaum, Salzstein, Abarks), jenem salzigen Schaum, der sich an Wasserpstanzen anhängt und allmählich zur Kruste wird, benannt worden; sei es nur wegen einer gewissen Ahnlichkeit, sei es zugleich wegen des Glaubens an die Entstehung des einen aus dem andern. Demfelben begegne ich wenigftens bei Adelung: er bezeichnet den Meerschaum als "eine weiche, weiße, brüchige Masse, welche aus dem Schaum des salzigen Meeres bereitet wird".

B. Schuchardt.

Nassauern. Zeitschr. I, 3; 273.

Der Ausdruck stammt jedenfalls aus Studentenkreisen, doch wird er kaum in Göttingen entstanden sein, geht vielmehr auf die Universität Herborn in Nassau, die seit 1654 bestanden und als deren Rest sich noch ein edangel.-theostosisches Seminar erhalten hat. Die Universität hatte zuletzt so wenige Studenten, daß alle von Kollegiengelbern besteit waren und reichliche Stipendien hatten. In Auszeichnungen des Kulturhistorikers W. H. Niehl (geb. 1823 zu Biebrich) erinnere ich nich gelesen zu haben, daß er als der "letzte Student von Herborn" reichlich mit Stipendien begabt und veranlaßt wurde, eine andere Universität aufzusuchen. R. Sprenger.

#### Schaupenftiel.

Schaupenstill (nb. Schöpenstell) als Benennung einer Straße in Northeim ist in Schambachs Wörterbuch der Mundart von Göttingen-Grubenhagen nicht aufgesührt. Aus dem Mnd. Wb. 1V, 118 ersehe ich, daß auch Straßen in Hamburg und Bremen so heißen. Die Schaupe, nd. Schöpe (im Rebent. Spiel 1499. schupe) ist eine Schöpffelle, bes. die große Füllfelle der Brauer. Der Ausdruck stellt sich zu dem von Beck Bs. 1, 273 angeführten Pfannenstiel als Name eines Stadtteils. R. Sprenger.

Strohwittwer — Strohwittwe, Zeitschr. I, 79.

Die von Behaghel vorgeschlagene Erklärung nach Analogie von Strohmann wirkt nicht überzeugend, wenn man die Behandlung des Ausdrucks in verwandten Sprachen ins Auge faßt.

Im Englischen z. B. entspricht man of straw so ziemlich unserem Strohmann, wohlingegen grass-widow(er) für Strohwittwe(r) gebraucht wird. Im Schwedischen sinden wir halmkarl, aber gräsenka; im Dänischen straamand, aber graesenke. Das Niederdeutsche hat graswedewe, welches sich allerdings

aber graesenke. Das Niederdeutsche hat graswedewe, welches sich allerdings mehr auf eine "Geschwächte" (vgl. Strohjungser) als auf eine zeitweilig von ihrem Mam getrennte Eherau bezieht. Doch scheint diese Bedeutung auch ursprünglich für das Englische zuzutressen. Das Holländliche kommt nicht in Frage, insosern es beide Ausdrücke ganz abweichend behandelt.

Über die Gras-Formen ist man nun, soweit ich sehen kann, ebenfalls noch recht im Unklaren. Bgl. z. B. Murrah's New Engl. Dict., s. b. grasswidow und s. b. grass, sd. 5 d. Welches aber auch die richtige Erklärung diese Formen sein mag, die Behaghelsche Deutung trisst hier nicht zu.

Der auch von Kluge, Etym. Wh. sertretenen Joee solgend, ist man unwillkürsich versucht nachzusorschen, ob sich statt des bekannten Strohkranzeseiner nicht mehr jungfräulichen Braut nicht auch ein Hous oder Eraskranzeseiner nicht mehr jungfräulichen Braut nicht auch ein Hous oder Graskranzeseiner nicht mehr dungfräulichen Braut nicht auch ein Hous oder Eraskranzeseiner nicht nuch strohkranzeseiner nicht mehr jungfräulichen Braut nicht auch ein Hous oder Eraskranzeseiner nicht nuch strohkeine Errohkranzeseiner nicht nuch strohkeine Errohkeine Strohkeise desen Anstelles Abelung im Wb. s. b. Strohkeitwe dieser Ansicht ist ("eine Person, welche . . . mit einem Kranze von Stroh oder Erask zur Kirche gehen muß").

von Stroh ober Gras zur Kirche gehen muß"). Ob diese Angabe Abelungs zuverläffig ist, oder ob der Wunsch der Bater des Gedanken gewesen sein dürste, bin ich leider nicht imstande nachzuprüsen. Jedenfalls aber bin ich der Ansicht, daß die Erklärung der mit Stroß gesbildeten Formen nicht ohne guten Grund von berzenigen der Graßs Formen getrennt werden sollte.

Übermensch. Zu Bb. 1, 369-371.

Untermenschlich ift nicht, wie Leitmann meint, bisher in Wbb. unbelegt. Sanders bringt ja aus Burmeisters Geologischen Briefen 1, 81 (1855): die "untermenschliche Größe", d. h. "geringer als sie deim Menschen gewöhnlich". Auch in dem don Leismann und den Storch aus Grabbe nachgewiesenen Sinne führt Sanders, freilich ohne Beleg, das Wort an: "untermenschliche Wesen, z. V. Tiere". Einen Beleg aber haben wir dei F. L. Jahn 1, 130 (Euler) in einem zuerst im Freimüthigen vom 19. Sept. 1803 abgegruckten Aufsat über Briefsschreiben: "Einmal wenigstens in seinem Erdendasein sollte doch jeder Wensch, der die Schriftzüge gelernt hat, Briefe schreibenbasein sonst bleiben die goldgeränderten Blätter im Lebensbuch leer, unbeschrieben don Freundschaft und Liebe. Ein solcher Briefscheu und Schreibenicht sollte sich vor der untermenschlichen Natur schämen. Schon das Pflanzenreich trägt Blüten und Blumen als Brautschmuck, Kryptogamen sür gemeine Augen außgenommen; die Nachtigall und die übrigen Hahn zu sinder opfern ihrer Järtlichkeit Loblieder". Sollte das Wort nicht der Jahn zu sinden seine Kugen außgenommen sinne steht geslegentlich auch unterchristlich. Bernh. Duhm in seiner Pfalmenerklärung 96 (Kurzer Hands-Commentar zum A. Test., Abt. XIV, Freiburg i. B. 1899) sagt über den 32. Pfalm: "Seine Borstellungen von den Leiden, von der Sünde, dom Glüd sind unterchristlich". Sanders bringt ja aus Burmeifters Geologischen Briefen 1, 81 (1855): die

Übermensch. Zeitschr. I, 18.

Richard M. Meyer erwähnt in seiner gründlichen Untersuchung des Wortes "Übermensch" einen Beleg aus Jean Paul nach Campe Bb. mit bem Beifügen,

daß er ihn z. Z. nicht näher feststellen könne. Die betreffende Stelle ist aus dem "Halbgespräch" über Charlotte Cordan; sie scheint mir aus dem Grunde wichtig, weil sie nicht bloß ein gelegentliches Bild, sondern eine ganze Erörterung des Begriffes bringt und ihm noch die Bezeichnungen Genie und Hochmensch beigiebt, erstere für das ästhetische, letztere für das ethische Gediet. Bezeichnend ist auch in der solgenden Gegenrede der Gedanke von etwas Höherem "als bloß Recht d. h. nicht Unrecht zu thum".

Prag.

Prof. H. Rietsch.

Unbeitommend. Beitfchr. II, 253.

In meinem Artikel über unbeikommend habe ich, worauf Professor Leitmann die Redaktion ausmerksam macht, leider übersehen, daß von dem Ausdruck schon im Korresp. Blatt des Bereins sür nd. Sprachf. Bd. 17 und 18 die Rede gewesen sit. Die Sache ist glücklicher Weise von keiner Bedeutung, denn ich habe von meinen Ausstührungen nichts zurückunehmen, nur eine kuze Posenik möchte ich mir gestatten. Korresp. Blatt 17, 80 f. bestreitet Bernhardt (gegen Krause Bd. 17, 14 die dänische Herkunst von unbeikommend, das er vielmehr von dem nd. dikamen herleiten will. Allerdings kommt diese Berbum sonst nur unpersönlich vor: ik gew den köster, wat em dikümt (zukommt), ik weet wol, wat mi dekümt (geziemt); doch der Bersasser berust sich auf die bekannten freieren Partizip-Konstruktionen: vorhabende Reise, stigende Ledensweise, schwichende Höhe u. dgl.; so soll auch einer, den etwas nicht bekommt, ein unbeikommender genannt sein. Ob diese Ausdrucksweise möglich sti, sassenstellung, wo sie steutstinder, den unbeikommende keiner Berwendung des Partizipiums soust irgend eine Beziehung zwischen dem Substantiv und der vom Partizipium bezeichneten Thätigkeit besteht (Paul, mhd. Er. § 286). Wäre Bernhardis Ausstalfassug zholstenische Ausstrucksussen eingestückseit eisteht von mend zunächst und vor allem im Platbeutschung zichtig, so müste unbeikommend der eigentümliche Hausdrucksussen den beitet darauf hin, das er ossiziellen Ursprungs ist, d. h. als Übersetum den dänsichem wedkommende der von Kopenhagen eingesührten Amtssprackangehörte. Den Beweis dasür liesen die von mir zitierten Eerordnungen sit das Gerzogtum Schleswig.

#### Mitteilung.

Die Juliablieferung bes Sprachatlas bes Deutschen Reichs umfaßt die Wörter: du [Sat  $16^{1}$ ] sw., es [Sat 10] sw., Geschichte nw. no., kochen nw. no., Kuchen nw. no., um [Sat 11] no., [zu]rück no. — Gesamtzahl ber fertigen Karten 580. — Die Januarablieferung bes Sprachatlas bes Deutschen Reichs umfaßt die Wörter: dem [Sat 38] no., der [Sat 25], die [Sat 8], die [Sat 21], es [Sat 10] nw. no., es [Sat  $18^{1}$ ], es [Sat 20], Geschichte sw., ihr [Sat 28], ihr [Sat 30] nw. no. Koch — nw. no., sei nw. no., wir [Sat 23] nw. no. — Gesamtzahl der fertigen Karten 610.

Marburg a. L.

Dr. G. Benter.

<sup>1</sup> Derfelbe auch Bb. 18, 9.

# DEUTSCHE GRAMMATIK

GOTISCH, ALT-, MITTEL- UND NEUHOCHDEUTSCH

VON

#### W. WILMANNS

ord. Professor der deutschen Sprache und Litteratur an der Universität Bonn.

Erste Abteilung: Lautlehre. Zweite verbesserte Auflage. Gr. 8°. XX, 425 S. 1897. M. 8.—, in Halbfranz gebunden M. 10.—.

Aus dem Vorwort zur zweiten Auflage:

"Diese zweite Auflage weicht von der ersten ziemlich stark ab, kaum ein Paragraph ist unverändert geblieben, manche ganz neu gestaltet. Bald gab die Form, bald der Inhalt den Anlass, bald eigene Erwägungen des Verfassers, bald die Arbeiten anderer. Auch der Umfang des Buches ist um einige Bogen [sechs] gewachsen, besonders dadurch, dass sehr viel mehr Beispiele für die einzelnen Lauterscheinungen angeführt sind. . . . ."

Zweite Abteilung: Wortbildung. Zweite Auflage. Gr. 8°. XVI, 671 S. 1899. M. 12.50, in Halbfranz gebunden M. 15.—

Die zweite Auflage beider Abteilungen ist, was die Zahl der Exemplare betrifft, eine erhöhte, um auf eine lange Reihe von Jahren hinaus die Notwendigkeit eines Neudrucks oder einer neuen Bearbeitung auszuschliessen und dadurch die Käufer vor allzu schnellem Veralten des Werkes zu schützen.

Das Werk wird in vier Abteilungen erscheinen: Lautlehre, Wortbildung, Flexion, Syntax. Eine fünfte, die Geschichte der deutschen Sprache, wird sich vielleicht anschliessen.

# Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

por

# friedrich Kluge,

Brofeffor an ber Universität Freiburg i. Br.

Sedste verbefferte und vermehrte Anflage.

Ler. 8°. XXVI, 510 S. 1899. Preis brofchiert Mt. 8.—, in Halbfranz gebunden Mt. 10.—

Por dem Erscheinen der ersten Auslage von **Alugen ekunvlogischem** Wörlerbuck hat es eine lexikalische Bearbeitung der Etymologie unseres modernen Sprachschatzes nicht gegeben. Der Ersolg der seit dem Jahre 1884 erschienenen sünf Auslagen und die Anerkennung, welche dem Buche zu Teil geworden, haben gezeigt, wie richtig der Gedanke war, die Ergebnisse des anziehendsten und wertvollsten Teiles der wissenschaftlichen Wortsorschung: den über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Wörter unseres Sprachschatzes, in knapper lexikalischer Darstellung zusammenzusassensch

Der Berfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Form und Bebeutung jedes Wortes bis zu seiner Quelle zu verfolgen, die Beziehungen zu den klassischen Sprachen in gleichem Maße betonend wie das Verwandtschaftsverhältnis zu den übrigen germanischen und den romanischen Sprachen; auch die entfernteren orientalischen, sowie keltischen und die slavischen Sprachen sind in allen Fällen herangezogen, wo die Forschung eine Verwandtschaft festzustellen vermag. Eine allgemeine Einleitung behandelt

bie Beichichte ber beutichen Sprache in ihren Umriffen.

Die vorliegende neue Auflage, die auf jeder Seite Befferungen oder Bufate auf weift, balt an bem früheren Brogramm des Wertes fest, strebt aber wiederum nach einer Bertiefung und Erweiterung der wortgeschichtlichen Probleme und ift auch diesmal bemüht, den neuesten Fortschritten der etymologischen Wortforschung gebührende Rechnung zu tragen; sie unterscheibet sich von ben früheren Auflagen besonders durch ibrachwissenschaftliche Nachweise und Quellenangaben, sowie durch Aufnahme mancher jungerer Worte, beren Geschichte in den übrigen Wörterbüchern wenig berucksichtigt ift, und durch umfänglicheres Auziehen der deutschen Mundarten. Aus den erften Buch staben seien nur die folgenden Borter, zum Teil Neuschöpfungen unseres Jahrhunderts, angeführt, die neu aufgenommen worden find: allerdings, Alttangler, Anfangsgründe, Angelegenheit, Anschaulichkeit, anstatt, anzüglich, Aschenbröbel, Aschermittwoch, ausmergeln, Begeisterung, beberzigen, beläftigen, bemitleiden, beseitigen, Beweggrund, bewertftelligen, bilbfam, bisweilen, Blamage, Buttner, Chrift, Chriftbaum, Chriftfindchen; aus dem Buchftaben R nennen wir: Rabache, Rampe2, Rammerkatichen, Ranapee, Rannengießer, Ranfterlein, Ranter, Raper<sup>2</sup>, Rapfer, Kartatiche, Ragenjammer u. f. w. Um besten aber veranschaulichen einige Rahlen die Vervollständigung des Wertes seit seinem ersten Erscheinen : die Bahl ber Stichworte hat sich von der ersten zur sechsten Auflage vermehrt im Buchstaben A: von 130 auf 280, B: von 387 auf 520, D: von 137 auf 200, E: von 100 auf 160, F: von 236 auf 329, G: von 280 auf 330, K: von 300 auf 440, P: von 180 auf 236.

ļ. 三部部門 出北京

•

.

•

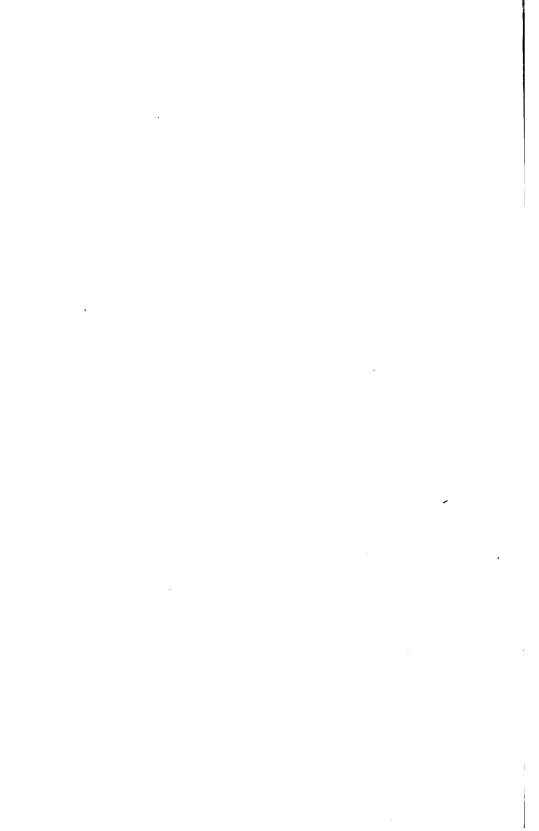

12 TE HAR 1 19

`

ч .

•

This book should be returned to the Library on the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE 10V 19 1914

JUL 49 193

TOUR PRINT PRINT



